

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

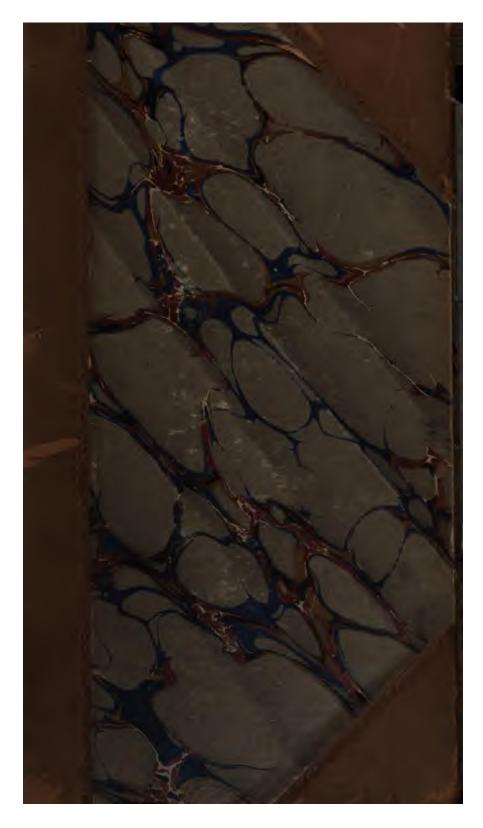

42.9 22 6





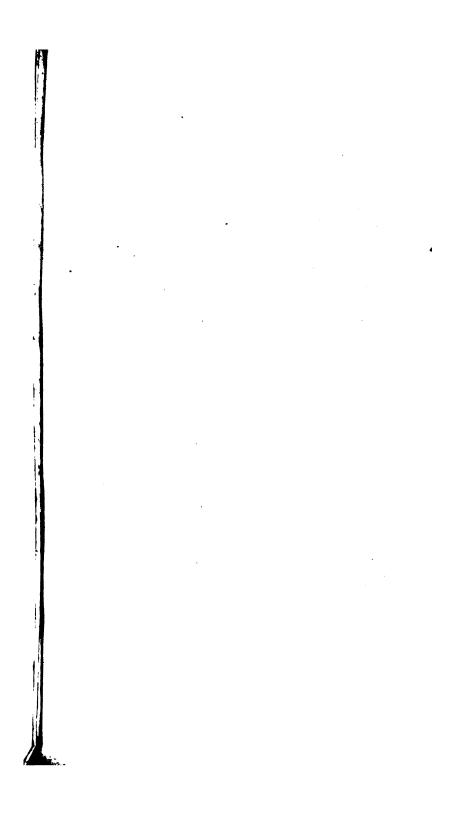

•

•

. •

·

.

•

.

.

.

.

. . · 

# Wallenstein

als

feldherr und Landesfürst

von

Dr. friedrich förster.

# # 1 2 1 2 B 1 1 1 2 B 2

ំដែនជាដឹងស្រីស្នងស្នាក់ ស្នងស ខែការបានស្រាប់

# Wallenstein

Aerzog zu Mecklenburg, Friedland und Sagan,

als

# Feldherr und Landesfürst

in feinem offentlichen und Privat-Leben.

### Eine Biographie.

Nach bes herzogs eigenhanbigen Briefen und aus ben Acten und Urfunden ber Geheimen Staats=Archive zu Wien, Berlin, Munchen, und ber vornehmften Lanbes=Archive bes Königreiche Bohmen

nod

## Dr. Friedrich Förster,

Ronigl. Preugischem hofrathe, bes eisernen Kreuzes und St. Georgen-Orbens Ritter.

Potsbam, 1834.

Berlag von Ferbinand Riegel

42 g. 226



### borwort.

Don allen großen Feldherren Deutschlands, welche sich während des dreißigjährigen Krieges einen Namen geswannen, ist Albrecht von Walbstein, Berzog zu Mecklendurg, Friedland und Sagan, der Einzige, welcher zu einer welthistorischen Berühmtheit gelangte. Hatte ihm schon sein Leben die vollste Berechtigung auf unsterbslichen Nachruhm gegeben, so ward sein gewaltsamer Tod eine Veranlassung mehr, daß ganz Europa an seinem Schiessale Antheil nahm.

Dies erkannte in poetischer Begeisterung ber große Dichter, welcher aus dem reichen Stoff der Weltgeschichte, ber ihm zu Gebote stand, diesen Charakter sich wählte, um nicht so wohl das Schicksal eines einzelnen Helben und seines Hauses, als vielmehr das Trauerspiel Deutschlands vor die Anschauung zu bringen. Daher die Theilnahme, welche das Werk des Dichters, nicht etwa bloß bei einem Theater, Publicum, sondern dei der gesammten deutschen Nation fand, weil wir darin und selbst, die Geschichte des Vaterlandes, das Leben des Volkes wieder erkannten.

Nehmen wir aber an bem Helben jener Tragobie ben innigsten Untheil, obschon sein Beginnen von dem Dichster als verbächtig, sein Charafter als schwankend, sein trauriger Untergang, als durch seine Untreue herbeigeführt, dargestellt wird, so mag dies seinen Grund vornehmlich darin haben, daß ein dunkles Gerücht uns immer noch

an bem Glauben festhalten läßt, daß jener Wallenstein, welcher mit so entschiedener Neigung und großartiger Hingebung bem Kaiser angehort, an ihm nicht konnte zum Verräther werden.

Solche bunklen Uhnbungen und Gerüchte aufzuklären und ben mabren Bergang jener Begebenheiten und Berbaltnisse zu ergrunden, war ich seit mehreren Jahren bemubt. Rachbem ich burch einige hundert eigenhandige Briefe Wallensteins an den ihm befreundeten Feldmars schall von Urnimb, welche sich in bem Familien-Urchive ber Grafen Urnim ju Boigenburg vorfanden, eine bestimmtere Vorstellung von bem Bergoge von Friedland, als commanbirendem General, gewonnen, war ich fo gluck. lich, Zutritt zu bem geheimen Staats Urchive bes Hof. Rriegsraths in Wien zu erhalten, wo mir geftattet wurde, von vielen, seit zweihundert Jahren bem Staube und ber Bergeffenheit übergebenen, Actenflucken bie geheimnifvollen Siegel zu losen und mir eine nabere Ginsicht in die Zusammenhange ber Berftrickungen, welche Wallensteins Leben dem Morbstahl und feinen Namen unverdienter Schande Preis gegeben haben, ju verschaffen. Spater gewährte eine zweimalige Anwesenheit in Bohmen mir bie Bekanntschaft mit bem, mas bortige Geschichtsfreunde gesammelt und eine reiche Ausbeute aus den Archiven und Bibliotheken zu Prag, Gitschin, Machob, Dur, Friedland, Cfal, Eger u. f. w. festen mich in ben Stand, auch über Wallenstein, als regierenben Lanbesberrn, binreichen ben Aufschluß zu erhalten, bei welcher Arbeit mich vor allen anderen Herr Dr. A. A. Glückselig in Prag mit aufopfernder Hingebung, ausdauerndem Fleisse und gründs licher Nachforschung unterstügt hat, so daß, ohne seine unermüdliche Theilnahme, mein Werk niemals in solcher Bollständigkeit hatte ausgeführt werden können.

Die Sammlung Wassensteinischer Briefe, welche ich vor einigen Jahren herausgab, wird auch nach Erscheins ung der Biographie für den Geschichtforscher ein unentbehrliches Urkundenbuch bleiben; auch für das gegenwärstige Werk war sene Sammlung die Hauptquelle, sedoch wurde ich durch eine Menge neu aufgefundener Urkunden und Mittheilungen theilnehmender Freunde in den Stand gesest, in mehrfacher Beziehung Neues und Volkständigeres zu geben.

Die Jugendgesthichte Wallensteins wurde ganzlith umgearbeitet und von den hergebrachten Mahrthen befreit, die Erwerdung der Herzogthumer Friedland und Sagan in vollständigen Angaben nachgewiesen; der Jug des Herzogs nach Niederschisen im Jahre 1625; die Belagerung Strassunds, die Schlacht von Lüßen erhielten mehr Aussführung, das Verhältnis Wallensteins zu Tilly und Pappenheim wurde bestimmter bezeichnet; die Veranlassung penheim wurde bestimmter bezeichnet; die Veranlassung zu dem gewaltsamen Ende mehr enthällt, die Einwirkung Naximilians I. von Baiern auf die Ermordung nachzewiesen, die Mitwissenschaft des Kaisers um die blutige Hat, so wie die Grundlosigkeit der Beschuldigung des Hochvetraths außer Zweisel gestellt und durch eine Schilberung des Herzogs als regierenden Landesherrn, über

biefen großen Charakter nach einer neuen Seite bin ein, gewiß willkommener, Aufschluß gegeben.

Leiber traf eine leste Zusenbung wichtiger Urkunden aus verschiedenen bohmischen Landes. Archiven zu spat bei mir ein, um in die Biographie, deren Druck schon zu weit vorgeschritten war, eingearbeitet werden zu können. Um jedoch so werthvolle Beiträge nicht undenust zu lasssen, habe ich das Interessanteste davon, theils in die Schilderung Wallensteins, als regierenden Landesherrn, (\*) aufgenommen, theils in verschiedenen Beilagen angesügt, so daß ich die Versicherung geben kann, nichts versäumt zu haben, um das Bild des gefürchteten Friedländers, des aunternehmenden Heersührers und thätigen Landesherrn, als ein, nach allen Seiten hin abgeschlossenes den Freuns den der Geschichte übergeben zu können.

Die Blutslecken an ber Wand des Mordzimmers zu Eger mag man von Zeit zu Zeit wieder auffrischen, um bie Nachfrage neugieriger Aurgäste zu befriedigen; die Flecken, womit die Geschichte den Namen "Mallenstein" seit zweihundert Zahren entehrte, sind für immer getilgt.

Berlin, ben 18. October 1833.

F. F.

<sup>\*)</sup> Diese erschien im Anszuge bereits in v. Raumers historischem Taschenbuche; die anderen Nachträge betreffend, erlaube ich mir auf die, Seits 320 befindlichen, Briefe ber herzogin von Friedland an ihren Gemahl, auf die, in der Beilage Nr. II enthaltenen, Nachrichten von dem Feldzuge nach Niedersachsen 1625, auf den, in derselben Beilage befindlichen, Briefwechsel mit Tilly, Pappenheim, Arnim, den Kaiser und auf die Notizen über das Gesecht an der Dessauer Brücke ausmerksam zu machen.

### Erstes Capitel.

### § 1.

as eble Geschlecht ber Herren zu Waldstein gehörte in sehr früher Zeit schon zu ben berühmtesten bes Landes und war, wie der Name es verräth, beutscher Herkunft. (\*)

Bereits im breizeinten Jahrhundert sinden wir » pani z Walsteina« genannt, woraus sich ergiebt, daß dies Geschlecht schon damals zum Herrenstande gehörte und sich, um das Zusammentressen von Consonanten in der Mitte des Wortes zu verz meiden, in czechischer Sprache: »Walsteina« schrieb, woraus dann später unser deutscher Wallenstein entstanden sein mag. In deutschen und lateinischen Urtunden wird der Name: Waldstein geschrieben, und so sührt ihn auch jetzt noch das in Böhmen blüshende Geschlecht der Grasen Waldstein fort.

Seit jener tapfere Herr von Walbstein zu Dur an dem Hoflager des Königs Ottokar mit vier und zwanzig Sohnen, sammtlich stattlich und streitbar geharnischte Ritter, erschien und mit dieser seiner Mannschaft dem Könige in den Krieg gegen die heidnischen Preußen gesolgt war, theilte sich das Geschlecht der Waldskeine in mehrere Linien. Aus urkundlichen Nachrichten wissen wir, daß der Großvater unseres Wallenskeins, Georg von Waldsstein, Herr zu Arnau, dreimal vermählt war und vierzehn Sohne hatte, von denen der sethste, Wilhelm, aus der Ehe mit

<sup>\*)</sup> Palach (in den Jahrbuchern bes bodmischen Museums Band II heft I) behauptet zwar, das Geschlecht der Waldsleine sei czechischer Herkunft; ohne dafür näheren Beweis zu führen, scheint Herr Palach es nur in der Absicht zu thun, um Abrecht von Waldstein zu einem Bohmen ju machen, allein dieser ist so durch und durch ein Deutscher, daß wir über seine deutsche Gertunft durchaus nicht in Zweisel sein konnen.

Ratharina von Slavata, ber Vater bes berühmten Friedlanders wurde. (\*) - Nach bohmischem Erbrechte ging bas Bermogen zu gleichen Theilen unter bie vierzehn Bruder, fo bag ber Un= theil bes Einzelnen nur gering fein konnte; allein Wilhelm batte bas Gluck, von feines Baters Bruber Johannes jum Erben bes Gutes Herrmanic an ber Elbe in bem Konigingrater Rreise ein= gesett zu werben. - Das Gut hatte nur geringen Umfang, boch war Herr Johannes ein tüchtiger Landwirth, und ba er mit feiner Gemahlin, ber reichen Frenin Margaretha Smirricky von Smirrie, ein ansehnliches Vermogen erhielt, burfte er zu ben begutertsten Ebelleuten seines Rreises gezählt werben. Drei Sohne und mehrere Tochter: wurden bem Herrn Johannes aus dieser Ehe mit Margaretha geboren, von benen jedoch ber Eine einen fo großen Namen gewann, bag ber anderen Geschwister nicht eher Erwähnung geschieht, als da, wo von ihnen bas ohne Urtheil und Recht confiscirte Bermogen ihres ermorbeten Brubers in Aufpruch genommen wird. Daß die Herren von Waldstein auch an ben großen politischen und firchlichen Bewegungen ihrer Beit und ihres Landes Untheil genommen, geht baraus hervor, baß ber genannte Johannes von Walbstein und seine Gemablin fich zum bohmisch = evangelischen Glauben bekannten.

Am 15. September des Jahres 1583 ward unser Wallenstein, der in der Taufe die Namen Albrecht Wenzel Eusedius erhielt, als der dritte und jüngste Sohn auf dem Gute Herrmasnic gedoren. Wie er vor dem, von der Natur gesetzten, Ziele auf gewaltsame Weise aus dem Leben schied, so ist er auch eben so gegen die herkdmmliche Ordnung der Dinge in die Welt einzgetreten, da er zwei Monate früher, als es die Mutter erwartete, geboren ward; jedoch ohne daß ihm das gesunde Vollgewicht gesehlt.

Bon seinen Anabenspielen erzählte man sich, daß er nur, was auf Arieg und Soldatenleben sich bezog, geliebt und gesucht habe; immer aber theilte er sich selbst die Ansührerstelle zu und die Mitspielenden mußten sich seiner Anordnung fügen. Selbst gegen die Eltern zeigte der siebenjährige Knabe ungewöhnlichen Trotz.

<sup>\*)</sup> Hierzu die Ahnentafel Albrechts von Waldfiein im Anbange No. I.

indem er, als ihn die Mutter einst züchtigte, laut ausrief: "war' ich doch nur ein Prinz, damit ich keine Schläge bekommen könnte!" Schon damals ließ er sich gern vornehm bedienen, und als sein Oheim, der Oberburggraf Adam von Waldstein, ihn beshald zur Rede stellte und ihm unwillig zurief: "Ei, ei, herr Better, Ihr thut ja, als ob ihr ein Fürst wäret!" gab ihm der Knabe trozig zur Antwort: "Run, was nicht ist, das kann noch werden!"

Bereits in seinem zehnten Jahre versor Albrecht (ben 2. Juli 1593) seine Mutter und zwei Jahre später (ben 24. Februar 1595) seinen Bater; beibe Eltern liegen zu Herrmanic begraben, wo man in ber Kirche ihre Leichensteine findet.

Den früh verwaisten Anaben nahm sein Oheim von mutterlicher Seite, Albrecht Slavata, Herr zu Chlum und Koschumberg im Chrudimer Kreise, zu sich auf sein Schloß Koschumberg, wo er eine, seinem Staude und dem Bedürfnisse der Zeit angemessene, Bildung in der dort errichteten Schule der bohmischen Brüdergemeinde, zu welcher sich die Slavatas, die Waldsteine und der benachbarte Abel bekannten, erhielt.

Balb barauf aber finden wir unsern Albrecht in einem adells chen Convictorium der Jesuiten zu Olmütz, wohin ihn ein zweiter Oheim, Herr Johann Kavka von Ricam, der und als ein eifriger Freund der Gesellschaft Jesu genannt wird, gedracht hatte. Die Issuiten, welche zeitig genug des jungen Waldsteins unternehmenden Geist zu würdigen wußten, trugen Sorge dafür, ihn der katholischen Kirche zuzusühren, welchen Austrag der Pater Pachta so geschickt ausssührte, daß Waldskein dafür, daß ihn der strenge Pater mit Latein und anderen ernsteren Studien versschonte, sich besto rücksichtsloser an ihn als Freund anschloß und auch noch in späterer Zeit als seinen Wohlthäter im Andenken bes hielt, dem er Alles zu danken habe. (\*) Zunächst bewies Pater

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Jahrbucher des bohmischen Museums Band II heft I S. 78, wo der gelehrte Geschichtsforscher Palacin, gestüht auf die in dem Nachlasse des herrn von Stentsch gefundene handschriftliche Biogrophie Wallensteins von Cerwenka's, die Jugendgeschichte des herzigs von Kriedland berichtiget und die Nachrichten von seinem Aufentbalte in Goldberg, in Altdorf und in Insbruck für Mährchen erklärt.

Pachta bem, ihm ganz ergebenen, Zöglinge seine Sorgfalt und Neigung baburch, daß er ihm Gelegenheit verschaffte, in der Gesellschaft eines jungen, reichen Ebelmannes, Abam Leo Licek von Riesendurg auf Pernstein in Mähren, eine Relse durch einen Theil Europa's zu machen, auf welcher er das südliche und westliche Deutschland, so wie die vornehmsten Städte Hollands, Engslands, Frankreichs und Italiens besuchte.

Alls gelehrter Begleiter reifte ber, spater als ein Freund Repp= lers bekannte, Aftrolog und Mathematiker Veter Verdungus aus Franken mit den beiden jungen Edelleuten, und er war es wohl, ber zuerst Wallenfteins Reigung zur Aftrologie anregte. (1) Um tiefer in jene Geheimnisse einzubringen, burch welche man die si= berischen Einfluffe auf die Weltbegebenheiten und auf bas Schickfal bes einzelnen Menschen zu erkennen vermeinte, verweilte Wallenftein langere Beit ju Pabua, ber, nachft Bologna, beruhmtesten Hochschule jener Zeit, wo er von dem Professor der Aftrologie Argoli in die Cabbala und andere geheime Biffenschaften von den Sternen eingeweiht wurde. Auch die Sprache und Sitte ber Italiener, welche bamals, wie spater bie Frangdfische, die Umgangssprache an den Hofen war, eignete fich Ballenstein, bem es nicht an Gewandtheit und Talent bazu fehlte, mit Leichtigkeit an, ohne daß er beshalb eine besondere Vorliebe für die Welschen faßte, obwohl er viele zu sich heran zog, die ibm sein Vertrauen schlecht vergalten. (2)

So sehr er sich indes mit Astrologie und Mathematik beschäftigte, so war doch auch die Kriegeswissenschaft, in welcher es damals in Italien tüchtige Meister gab, ihm gewiß nicht fremd geblieben, und bald nach seiner Heimkehr in's Vaterland suchte er eine freiere Bahn für seinen unternehmenden Muth auf dem Felde der Ehre und der Gefahr. Kaiser Rudolph hatte damals den Oberbesehl in Ungarn und Siedendürgen einem berühmten, mit

<sup>1)</sup> Berdungus erwähnt bies in einem Briefe an Keppler vom Jahre 1608. Man vergleiche Forfters Ballenfleins Briefe Band I S. 9.

<sup>2)</sup> In Briefen aus späterer Zeit finden sich häusig bittere Ausfälle auf »coionische Welsche und auf die »tölpische Bobmen «; Wallenstein hatte für deutsche Sitte und Sprache eine besondere Vorliebe.

bem Degen, wie mit der Feber gleich vertrauten, italienischen feldherrn aus der Farnesischen Schule, dem General Georg Basta anvertraut. Empsohlen durch seinen Better, Herrn Abam von Waldstein, damals taiserlichen Oberstallmeister, (nachmals Oberst=Burggraf in Böhmen,) erhielt unser Albrecht eine Officierzstelle in jenem Heere und wurde nach mehrjährigem ausgezeichznetem Dienste während der Belagerung von Gran zum Hauptzmann über eine Compagnie Fusvolk ernannt. Bald darauf ward Friede geschlossen, die Truppen gingen auseinander und Wallenzstein kehrte 1606 nach Böhmen zurück.

Der Zwift ber beiben Bruber Rubolph und Matthias brobte bald in lichten Alammen auszuschlagen, und wir durfen erwarten, daß es Wallenstein schwer wurde, auch nur auf eine turze Zeit sich unthatig bei feinen Verwandten in Bohmen aufpuhalten, benn einem Charafter, wie bem feinen, mar es angemessen, bei einem solchen Sandel, eine entschiedene Partei zu er= greifen. In ber Wahl aber war er nicht schwankenb; ber zaghafte Rudolph II., der sich durch jede leichte Schwankung des Schickfals und vielleicht mehr noch burch gutmuthige Schwache bestimmen ließ, war kein herr, bem Wallenstein bienen mochte. Kur ihn waren bessere Aussichten bei bem unternehmenden Erzherzog Matthias vorhanden, und burch bie Empfehlung feines Schwagers, bes Freiheren Rarl von Berofin, bes berühmten Waffengefährten und personlichen Freundes Heinrichs IV. von Frankreich, gelang es ihm, bem genannten Erzherzoge naber bekannt zu werben. Zwar fragt sein Schmager bei bem vertrau= teffen Diener bes Ergherzogs, bem Freiherrn von Molart, juvorberft an, ob fich nicht fur Wallenstein eine Stelle als Rammer= berr finde, fügt jedoch, sobald ber Erzherzog fich geneigt zeigt, bingu, baf jener so fehr fur bas Baffenhandwert begeistert fei, daß es schwer halten werde, ihn in den Rammern zuruckzuhalten, ba vielmehr sein Sinn barauf gerichtet sei, so balb als moglich zu dem Heer bes Erzherzogs Albert nach den Niederlanden abzugehn. (9) Sobald Zerotin eine gunftige Antwort aus Wien

<sup>\*)</sup> Da es uns bis jest zur Charafterifif Ballenfleins in jener fraben Zeit an beglaubigten Zeugniffen fehlte, fo find bie von Palach am

von seinem Freunde erhielt, rieth er seinem Schwager, sich sogleich nach dem Hossager des Erzherzogs zu begeben, um durch seine personliche Erscheinung sich noch mehr zu empsehlen, als es in den Briesen geschehen konnte; jedoch ließ er es auch diesmal nicht an guten Briesen mangeln, die um so mehr Glauben verdienen, da ein so grader Mann wie Zerotin gewiß keinen Unwürdigen empsohlen haben würde und außerdem ossen keinen Unwürdigen empsohlen haben würde und außerdem ossen bekennt, daß, wenn Wallensteins Urtheil noch nicht die nöthige Reise und sein Semüth die gehörige Ruhe habe, so möge man dies seiner Jugend zu Gute halten. Daß er an dem jungen Waldsstein eine gemessene Zurückhaltung rühmt, da er nicht zu benen gehöre, welche sich vordrängten, um zuerst bemerkt zu werden, so wie seine große Neigung zu dem Kriegsdienste, sind zwei ganz besonders hervorzuhebende Züge seines Charakters, indem sie uns Ausschluß über die Urt und Weise geben, wie er zuerst in Wien ausstrat. (\*)

a. D. mitgetheilten Briefe von gang besonderem Interesse, weshalb wir bie bezüglichen Stellen bier mit diplomatischer Trene ausbeben. Nach= bem ber Freiherr von Zerotin in dem Gingange feines Briefes an herrn Gian be Molart sich hoflichft wegen seiner Bermendung fur seinen Schwager, -ben Baron Albert von Waldtflein«, entschuldigt bat, fügt er ju bessen Empschlung noch hinzu: » Ce jeune Seigneur plein de bonnes et louables qualites, et qui a faiet preuue signalée de sa valeur plus d'une fois, comme vous en peuvent donner relation ceus, qui le cognoissent, desiroit, si tant d'honneur luy pounoit avenir, d'estre receu en la Chambre de son Altesse l'Arche duc Mathias, tant pour satisfaire a une affection particulière, qu'il a au service de ce Prince que pour avoir un maistre, du quel l'authorité et grandeur luy eust a servir d'appuy et d'eschelle à s'avancer. . . . . . . Au reste, il est bien né, comme vous scavez et apparenté avec les principales maisons de Boheme, bien nourri, bien apprin, et bien sage pour sa jeunesse et combien je scay, que son Altesse en ce particulier n'a point accostumé de faire differençe de religion, si est ce que je vous fay a scavoir d'abondant, qu'il va à la messe.« \_

<sup>(</sup>Roffit in Mahren, den 12. Februar 1607.)

<sup>\*) . . . .</sup> Et d'aultant, qu'il (Waldstein) n'est point de ceus, qui par presomption se fourrent partout et ueulent estre ueus des premiers, pour luy fair 'ouuerture, je l'ay voulu accompagner de la presente etc. . . . . les dons de nature sont hons et la façon de proceder et de traiter leuable pour l'aage. Une chose craing je seu-

Eben so angelegentsich empsiehlt Zerotin seinen Schwager bem Herrn Ottavio Caurini, » Cavallerizzo Maggiore « bes Erzherzzogs Natthias, gegen welchen er bie vielen vortrefslichen Eigensschaften (molte sue vertuose qualita) bes jungen Walbsteins gebührend rühmt.

Obwohl uns nahere Nachrichten barüber fehlen, welche Aufnahme unser Albrecht bamals bei bem Erzherzoge Matthias fand, so mussen wir boch vermushen, daß der Dienst des Kammerherrn, wenn er wirklich einen solchen antrat, ihm nicht lange zusagte, da ihm der rauhe Boden des Feldlagers ein erwünschterer Aufent= halt, als die geglättete Diele der Hofburg, Kanonendonner und der Schlachtruf der Trompete seinem Ohr ein willsommnerer Klang waren, als Geigen und Pseisen, die zum Tanz ausspielten.

Bevor wir aber unsern Helben auf bem Felbe bes Ruhmes aufsuchen, haben wir einen Blick in die Geschichte des Volkes und der Zeit zu thun, aus welcher er selbst hervorging. Nicht in den, der ewigen Nothwendigkeit untergeordneten, Vahnen der Gestirne sind die unsichern Wege gezeichnet, durch welche Freiheit und Leibenschaft den Menschen führen; die Sterne, die ihn regieren, leuchten in seiner Brust, und die tellurischen Einstüffe, nicht die sie erischen, sind es, welche sein Schicksal bestimmen.

#### § 2.

Böhmen, ringsum von Gebirgen umschlossen, ist von den Natursorschern nicht unpassend ein Ressell-Thal genannt worden, und sie zeigen und die Spuren, wo in der Urzeit das unterirdische Feuer in glühenden Lavaströmen die Felsen durchbrochen und die eingedammten Fluthen die Gebirgsketten gesprengt. Die Aufgabe des Geschichtsforschers würde sein: nachzuweisen, was die Geschichte in diesem Kessel gekocht und gesiedet, und in welchen Wallungen der gährende und ausbrausende Volksgeist, durch das

lement de laquelle aussi je touchay quelque mot en ma premiere, qu'il est tant echauffé après le mestier des armes, que si Son Altesse le daigne de la chambre, il ne vous donnera aucun repos, qu'il ait obtenu congé d'aller pour quelque temps en Flandres y servir le Serme. Arche duqu' Albert etc....

(Reffit, but 10. April 1607.)

geschürte Feuer ben Rand übersteigenb, gewaltsam und verwüstenb sich durch die vorgelegten Mauern Bahn brach. Obschon wir dier nur das Leben eines einzelnen Mannes näher zu verfolgen gedenken, so haben wir zuvörderst an einige Begebenheiten der allgemeinen Geschichte des Volkes, welchem er angehörte, zu ersinnern, da uns, insofern ein jeder ausgezeichnete Held ein Sohn seiner Zeit und seines Volkes genannt werden darf, nur durch die Kenntniß dieser beiden, der Charakter des Einzelnen verständzlich wird.

Noch gegenwärtig wird Bohmen von bem flavischen Stamme ber Czechen bewohnt, welche in ber Mitte bes sechsten Jahrhun= berts unserer Zeitrechnung von ben Ufern bes schwarzen Meeres vordrangen und die germanischen Stamme, von benen bamals Bohmen bewohnt wurde, theils vertrieben, theils unterjochten. Während die Nachfolger Rarls bes Großen, die Raiser vom franfischen und sachsischen Stamme, die bis zur Saale und Elbe vorgebrungenen flavischen Bollerschaften besiegten und burch ihre Markgrafen die germanische Herrschaft und Bilbung wiederum bis zur Ober verbreiteten, mahrend spater burch ben beutschen Orben in Oftpreußen und burch bas glorreiche Haus ber Hohenzollern als Markgrafen und Rurfurften von Brandenburg beutsche Sitte und Bildung sich bis über die Weichsel und langs ber Offfee porherrschend geltend machte, hielten die Bohmen jeden Undrang der Waffengewalt ab; nicht mit gleicher hartnackigkeit vermochten fie es, sich ber Überlegenheit ber beutschen Bilbung zu erwehren, welche auf friedlicherem Wege in Bohmen eine gastfreie Aufnahme und eine sichere heimath gewann. Durch ihre Tapferkeit im Kelde und vielfach geleisteten Beistand, vielleicht auch, um sie besto bauernber an bas beutsche Reich zu knupfen, ertheilte Kaiser Heinrich IV. bem Herzoge Pratislav (1086) ben Titel eines Königs, und seit 1290 erhielt Bohmen die Wurde und Rechte ber Chur auf ben Reichstagen bes heiligen romischen Reichs. 2118 im Jahre 1305 bas alte czechische Stammhaus ber Ronige von Bohmen mit Wenzeslav V. ausstarb, kam bie Krone burch Vermablung an. bas Haus ber Luxemburger, unter benen Kaiser Karl IV., als Ronig von Bohmen Karl I. genannt, fich bie größten Berbienste um bas Land erwarb, obwohl bie strengen Bohmen ihm ben

Bormurf machen, daß burch ihn die Nationalität der Czechen zu wenig begunftiget worden sei. Je mehr aber, seit ber Errichtung ber Universität zu Prag, ber erften hohen Schule im beutschen Reiche, die nach bem Muster ber berühmten Universitäten zu Bologna und Paris gestiftet worden mar, die auslandische Bildung Raum zu gewinnen suchte, besto kräftiger nahm sich ber leicht erregbare, alles Neue lebhaft ergreifende, Bollsgeist ber Czechen in fich zusammen, um seine Selbstandigkeit zu bewahren. Dieser Streit, ber anfanglich nur fur bas Gegank ber Schule geachtet wurde, nahm bald einen fehr ernsten Charafter an, und es zeigte sich auch hier, daß, je tiefer die Interessen, um beren Ausgleichung es fich handelt, ben Geift berühren, befto fürchter= licher ber Rampf ist, wenn die Entscheidung bem Schwerte an= vertraut wird. Daß bie philosophische Schule ber Realisten, ju ber sich auf ber Prager Universität bie Bohmen, ben Doctor ber Philosophie und Prediger Robannes Suff an ihrer Spike, gegen bie Schule ber Nominalisten, zu welcher fich bie Deut= schen bekannten, in heftigen Schmabschriften und noch beftige= ren Ratheberstreit auftrat, ward anfänglich für nichts mehr als ein Gegant neibischer und eifersuchtiger Gelehrten geachtet, selbst bann noch, als im Jahre 1409 fünftausend beutsche Studenten mit ihren Professoren Prag verließen, weil sie sich in ihrem Stimmrechte burch bie Bohmen beeintrachtiget glaubten. (\*) Den Bohmen aber war es nicht bloß um Worte, sondern um die Sache felbst zu thun, so baß sie in ber That sich als Reali= ft en bewährten. Den Abzug ber Deutschen saben sie als einen Sieg ber geretteten Nationalitat an, blieben jeboch nicht babei steben, bas Fremde hinauszuweisen und zu verneinen; sie suchten nun auch ihrem eigenen Volkögeiste ein freies und gesichertes Reich zu gründen.

Johannes huß wendete sich zunächst gegen die Satzungen und Diffbrauche ber romischen Kirche, welche mittelbar ihnen burch

<sup>\*)</sup> Dieser Streit, welcher schon damals durch drei Jahrhunderte binsburch geführt wurde, besieht, genau genommen, bis auf den heutigen Tag. Auch jeht noch siehen die Nominalisten, d. h. solche, denen die Begriffe nut Worte (nomina) sind, den Realisten gegenüber, welche den Begriff in die Sache (rea) verlegen, und die Wirklichkeit für Wahrheit erklaren.

bie Verbindung mit dem heiligen romischen Reiche aufgebrungen worden waren. Mit der einfachen Lehre des Christenthums burch bas neue Testament vertraut, burch bes Englanbers Billef's Schriften zur Anwendung der Schriftstellen auf den kläglichen Buftand ber Kirche geführt und in seinem eblen und reinen Gemuthe burch bie Schandlichkeiten ber Papfte und Priefter feiner Zeit emport, predigte er wider ben handel mit Ablagzetteln, wiber Seelemmessen, Vorenthalten bes Relche, Bilberdienst, Ohrenbeichte, Kaften u. f. m., welches er fur bespotische Satungen papstlicher Willführ erklarte. Als ber Papst Johann XXIII. ihn mit bem Rirchenbann und Prag mit bem Interdict belegte, verließ Huff, obschon er Beichtvater ber Konigin Sophia mar und von dem Könige Wenzel sich nichts Boses zu versehen hatte, bie Stadt, wo ein bem Papste treu ergebener Erzbischof, Sbunfo, im Sahre 1410 zwolfhundert wiklesitische Schriften ben Rlammen übergeben und gebroht hatte, an dem ketzerischen Lehrer, dem er bie Kirche, in welcher er bisher gepredigt hatte, schließen ließ, ein gleiches Straferempel zu vollziehen.

Von Prag hatte sich huß in ben Bechiner Kreis nach seinem Geburtsorte Suffinets begeben, mo er an bem bortigen Erb= und Grundheren, Nicolaus von Suffinet, einen eifrigen Bertheibiger hatte. Unter bem Schutze besselben predigte er in vielen Dorfern auf offnem Felbe vor bem Volke und schrieb jene berühmten Bucher »von den sechs Frrthumern und von der Kirche«, worin er mit noch größerem Freimuth, als je vorher, und mit unumwun= bener Rebe bie Irrlehren ber romisch = katholischen Kirche für immer verurtheilte. Die Unbetung ber Hostie, ben Glauben an ben Papst und die Beiligen, die Kraft der Absolution eines lafterhaften Priesters perwarf er als Lugen und Lehren bes Teufels und berief fich auf die heilige Schrift, als ber alleinigen Richtschnur in Sachen bes Glaubens. Furchtlos folgte er ber an ihn gerichteten Borladung auf bas Concilium nach Conftanz, wo er, vor einer fo zahlreichen Bersammlung von geistlichen und weltlichen Herren, seiner Lehre einen großen Triumph zu bereiten hoffte. bem Raiser Sigismund ihm gegebene sichere Geleit beruhigte bie Beforgniß seiner Freunde, die ihn ungern von fich ließen, ba fie von jener Versammlung nichts Gutes ahnben konnten. Balb nach seiner Ankunft zu Constanz ward huß verhaftet, kein Anwald zur Kuhrung seiner Sache gegen seine Unklager ward ihm verftattet, in der öffentlichen Versammlung, in welcher er sich vertheidigen wollte, ward er von ben Pfaffen und Monchen überschrieen, und ba er zu einem Wiberruf und Verbammniß seiner Lehre und feines Glaubens nicht zu bewegen war, wurde er zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurtheilt. Gelaffen horte ber Raifer bas Urtheil an, boch überflog seine Wangen, als huß mit strafendem Blick ihn an bas gegebene Wort erinnerte, eine glühende Rothe, als ob die Klammen des Holzstoßes ihn in das schamrothe Gesicht schlügen. Um 6. Juli 1415 murbe Suf lebenbig verbrannt und feine Afche in bie Wellen bes Mheins gestreut, um sie in raschem Sturze mit fich fortzuführen. Allein die Gluth, welche in dieser heiligen Asche alimmte, konnte keine Wasserfluth, und war' fie bas Weltmeer selbst gewesen, ausloschen. Es gunbete baran sich ein Reuer an, welches zunächst in Bohmen ausbrach, bald aber nach allen Seiten bin zu loben Klammen aufschlug.

Wir konnen hier ben verheerenden Gang bieses Rrieges nicht' weiter verfolgen, nur bies sei erwähnt, baß bie, in ihren bei= ligsten Rechten von bem Raiser und bem Papft gemighandelten, Bohmen eine blutige Rache nahmen. Da es fich in biefem Rriege nicht um weltliches Gut, nicht um Kronen und Grenzen handelte, sondern um eine unendliche Verletzung, fur bie es feine Genug= thung zu geben schien, mußten bie Heerzüge zu Mord = und Raubzügen ausarten. "Bista vom Reld, Sauptmann in ber hoffnung Gottes", wie er fich nannte, und fein Nachfolger Unbreas Procopius, ein aus bem geiftlichen Stande hervorgegangener Feldherr, haben ihre Namen mit blutiger Schrift in die Geschichte jenes Krieges eingezeichnet. Dennoch war ber Erfolg ben großen Anstrengungen und vielfach erfochte= nen Siegen nicht entsprechend. Das alte Erb= und Ur=Ubel ber Navischen Bolkerschaften, Parteisucht, trennte fruhzeitig bie Suffiten in die beiden Secten ber Taboriten und ber Calira tiner. Erft nach sechszehnjährigem, vergeblichem Rampfe gelang es bem Kaiser Sigismund, nachbem bas Concilium ju Basel (1433) in glimpflicher Weise auf die Forderungen ber bohmischen Kirche einging, die Calirtiner für sich zu gewinnen und über die Krone Bohmens als über sein Erbe zu verfügen (1436).

Die Gewissen aber waren von dem papistischen Zwange befreit, und es dürfte so leicht kein Lehrsatz Luthers, keine seiner um hundert Jahre später an der Schloßkirche zu Wittenberg von ihm angeschlagenen berühmten Theses gefunden werden, welche nicht schon in das Glaubensbekenntniß der damals entstandenen bohmischen Brüdergemeinden aufgenommen worden wäre.

### § 3.

Als nach Albrechts von Östreich, Sigismunds Schwiegersohns, Tode die Krone von Böhmen an Ladislav, König von
Ungarn, einen Sohn Albrechts, kam, hörte das Verhältniß Böhmens zum deutschen Reiche für längere Zeit auf, zumal da die
böhmischen Stände nach Ladislavs Tode ihr altes Wahlrecht wieder geltend machten und den Reichsverweser Georg von Podiebrad, einen gebornen Böhmen, nach ihm den polnischen Prinzen
Wladislav und nach dessen Tode seinen Sohn, den tapfern Ludmig, zu Königen erwählten. Das Haus Östreich wußte jedoch
seine Verbindung mit Böhmen und seine Ansprüche auf dies Königreich wohl zu wahren. Maximilian I. hatte bereits mit dem
Könige Wladislav einen Erboertrag abgeschlassen, und als König
Ludwig in der Schlacht bei Mohacz (1526) blieb, erhielten die
Böhmen, ohne sich um die Zustimmung der Nation zu kümmern,
ben Erzherzog Ludwig, einen Enkel Maximilians, zu ihrem Könige.

Seit der, durch Luther in Deutschland und zunächst in dem angrenzenden Sachsen bewirkten, Erldsung der Kirche aus den Feseln des Papstthums, waren den Bohmen große Erinnerungen an ihre Glaubenshelden erweckt worden, und das befreite Evange-lium fand bort bald entschlossene Bekenner.

Bergebens bemuhte sich König Ludwig dem Kaiser Karl V. ein böhmisches Heer zur Bekampfung des schmalkaldischen Bundes zu stellen, die Böhmen weigerten es, gegen den Kurfürsten von Sachsen zu fechten. Desto harter wurden sie dafür nach dem Siege des Kaisers bei Mühlberg (1547) angesehen und von Ludwig ihrer alten Freiheiten, insonderheit des Wahlrechts zur Krone, für immer für verlustig erklärt.

Maximikan II. war anderweit beschäftiget und konnte den bohmischen Angelegenheiten nur geringe Sorgsalt widmen, wobei es im Lande in ziemlicher Ordnung herging; doch diese Auhe war nicht von Dauer. Zu den Verirrungen, welche durch die Parteiung der Kirche in Böhmen entstanden waren, kamen nun auch noch die hinzu, welche durch die Zwietracht im Innern des Erzehauses selbst veranlaßt worden waren. Zwei seindliche Brüder, Kaiser Rudolph II. und König Watthias, sührten gegen einander mit heftiger Erditterung Krieg.

Matthias, nicht gufrieben mit ber ihm anvertrauten Statthalterschaft von Ungarn, verlangte von bem Bruber bie Krone bes kandes, und da er bies verweigerte, brach er mit einem Heere gegen ihn auf. In feiner Bebrangniß sprach Raiser Rubolph bie Bohmen, in beren Mitte er fich nach Prag geflüchtet hatte, um Beiftand gegen ben Bruder an, unterzeichnete fur bie ihm geftellte Bulfe eine Bestätigungeurfunde altherkommilicher Privilegien und gewährte freie und ungehinderte Ausübung bes evangelischen Gotteebienftes. Mit bem Bruber tam nun ein Bergleich zu Stanbe, in welchem Rudolph Ungarn und Öftreich an Matthias abtrat und ihm die Anwartschaft auf die Krone von Bohmen ertheilte, (1608). Wenig hatte ihm die von den Bohmen versprochene Bulfe gefrommt; um fo weniger glaubte er fich an die Erfullung ber ihnen zugeficherten Gerechtfame gebunden und erklarte bas ihnen gegebene Bersprechen fur ungultig. Durch folche Bort= bruchigkeit in ihren schwer errungenen Freiheiten tief verlett, traten die evangelischen Stande Bohmens zufammen, ernannten zur Aufrechthaltung ber Lanbesordnung ein Directorium von breifig Directoren, und biefe ubergaben bem Grafen Beinrich Mats thias von Thurn ben Oberbefehl über ein ftanbifches Beer von funftaufend Mann, welches noch burch Sulfsvoller aus Schleffen und Mahren und burch bie Dberften Leonhard von Kels und Johann von Bubna verftartt murbe. Mit biefem Beere radte ber Graf Thuen vor Prag und kundigte bem Ralfer an, in wessen Auftrag er komme und was ben Standen zu biesen Magregeln Veranlaffung gegeben. Der Kaifer nahm jett, ba er von bent brobenden Anzuge ber Bohmen Nachricht erhielt, ben Wiberruf ber zugeftandenen Privllegien zurud und glaubte bie

Nation baburch zufrleben zu stellen; allein die Directoren verlangten, ba fie fich jett im Bortheil faben, zu ben alten Privilegien neue Zugestandnisse hinzu, um sich gegen erneute Untreue sicher au fiellen. Rudolph fugte fich mit verbiffenem Ingrimm eines machtlosen Despoten und ertheilte ben Stanben ben berühmten Majestatsbrief, jene Magna Carta ber Bohmen bom 5. Juli 1609, in welcher ihnen bie freie Ausubung ber Religion nach bem augsburgischen Glaubensbekenntnisse und bas Recht zugestanden wurde: Kirchen zu bauen, ein eignes, von bem Raifer unabhangiges Confistorium zu errichten, aus ihrer Mitte Beschützer bes Glaubens zu mahlen und Schulen zu ftiften; bie Universität zu Prag, von der zuerst das Licht der gereinigten Kirchenlebre ausgegangen war, wurde ben evangelischen Stanben übergeben. Ein jedes, die Glaubensfreiheit beeintrachtigende faiferliche Mandat wurde von Rudolph für null und nichtig erklärt, und fur mögliche Falle gab er zum Voraus schon barüber eine Berfchreibung, daß kein von ihm ober einem seiner Nachfolger gegen ben Majestatsbrief gerichteter Befehl Rraft haben solle. Diese Demuthigung unter ben Willen ber Bohmen regte auf's Reue ben Saß gegen ben Bruber auf, ber ihn burch bas Abtrotten ber ungarischen Krone und ber offreichischen Erblande an folder Ohnmacht gebracht hatte. Auf bem (1610) zu Prag versammelten beutschen Reichstage verklagte er ben Ronig Matthias, wegen ber von ihm erlittenen Gewalt vor bem Tribunal ber beutschen Reichsfürsten. Diese sprachen über den Ronig von Ungarn ihr »Schulbig « babin aus, baf berfelbe feinem Bruber, bem Rais fer Rudolph II., auf ben Knieen Abbitte thun und bas Erzbersoathum Sftreich und Markgrafenthum Mahren, als zu ben beutfchen Reichslanden gehorend, ohne Weigerung zurudgeben folle. Bur Pollziehung bieses Spruches schloß Rudolph einen Bertrag mit seinem Better, bem Erzherzoge Leopold, Bischof zu Paffau, (einem Enkel bes Raifers Ferdinands I. und Bruder bes Eraber= 20ge Ferdinands von Steiermark und Raruthen,) ber ihm ein Deer von gebn = bis zwolftaufend Mann gur Verfügung ftellte. Sobald die Stande von dem Anzuge diefer, burch Wildheit und Bugellofigfeit beruchtigten, Rriegsbande gegen Prag borten, befürchteten fie, bag ber Raifer biefe Dacht zunächst zu ihrer

Unterbructung verwenden werbe. Gie zogen eiligst bie ftanbischen Truppen zusammen und erhielten auch auf ihr bringliches Ansuden vom Konige Matthias eine Bulfe von achttausend Mann. Allein bie Paffauer kamen ihnen guvor, überrumpelten Prag und befetten, trot ber hartnactigen und blutigen Gegenwehr, die bie Burger in einzelnen Stadttheilen leifteten, Die Stadt. Inbeffen saben die Passauer wohl, daß sie sich gegen das anruckende stanbische Heer und gegen Konig Matthias, ber an ber Spite seiner Ungarn heranructe, nicht murben halten konnen. Gie verließen Prag noch vor Ankunft bes Königs Matthias, von bem Rudolph nun auch noch bie Demuthigung erfuhr, baf er ihm bie Krone von Bohmen, ohne weiter barum zu kampfen, abtreten mußte. Stande hatten ben Raiser, seines Alters und seiner Schwachheit balber, ber Regierung für unfähig erklart und seinem Bruber auf fein Befragen: weshalb man ihn nach Prag eingelaben? bie Untwort ertheilt, daß man ihn ersuchen wolle, die Krone Bohmens auf sein Haupt zu nehmen. Rathlos und ohne Hulfe sah Ruwiph sich gezwungen, seinem Bruder Matthias nicht nur bas Feld, sondern auch den Thron zu räumen. Dies war der Lohn der Bortbruchigkeit; batte Rubolph ben Bobmen ben Majestatsbrief gehalten, so war' er jest nicht gewungen worden, die Bohmen, Schleffer und Lausiger feierlich ihres Gibes zu entbinden und fie seinem Bruder zu überweisen. Unstatt mit bem Schwert und auf bem Schlachtfelbe sich Genugthnung zu schaffen, ließ er es mit lacherlichem Borne bem Vergament entgelten. Mit muthender Geberbe zerstampfte er, als man seine Unterschrift verlangte, bie Keber auf der Urkunde und warf, da er die Krone nicht zur Hand hatte, sein bohmisches Barett bem Bruber zornig vor bie Riffe.

Die versammelten Stande riefen hierauf ben zu Prag anmersemben König Matthias von Ungarn als erwählten König von Böhmen aus. An dem Altare, die Hand auf das Evangelium legend, beschwor Matthias den Majestätsbrief und gelobte, wdie Böhmen, Schlesier und Lausiger bei ihren Ordnungen, Gerechtsamen, Privilegien, Sazzungen, Freiheiten und Rechten, wie auch bei ihren alten zuten und löblichen Gewohnheiten zu erhalzten, Noch einmal rief von den Stufen des Altars der Landz

marschall ben anwesenden Ständen und dem versammelten Volke zu: Ist es Euer Wille, daß Seine Königlichen Gnaden gekrönt werde? "Ja, es ist unser Wille!" rief die Versammlung mit lautem Zuruf, und so wurde Watthias federlich gekrönt. (Im Wai 1611.) Bald, nachdem Kaiser Rudolph die Krone niedergelegt, legte er auch sein Haupt nieder (den 30. Januar 1612), und Watthias ward auch in dem deutschen Reiche Nachsolger des Bruders.

#### § 4.

Unter der Regierung des Königes Matthias erfreuten sieh die Bohmen anfänglich des ungestörten Genusses der ihnen zugesicherzen Freiheiten im Staat und der Kirche. Die Protestanten ersbauten in Prag zwei neue Kirchen, nirgend wurde der Auslidung des evangelischen Gottesdienstes ein Hinderniß irgend einer Art in den Weg gelegt.

Nicht ohne Bedenken aber vernahmen bie wangelischen Stämbe im Sabre 1616 von ihrem Konige bie Ankundigung, daß er feinem Better, bem Erzherzog Ferbinand von Steiermark und Rarnthen, welcher bereits min romischen Konige und zukunftigen beutschen Raiser erwählt worben war, die Krone von Bohmen bestimmt habe. Ferdinand hatte fich seit langeren Jahren fcon in feinem Herzogthume als einen geschwornen Beind ber Evengells schen erwiesen; er hatte feit 1599 ihre Kirchen schließen laffen, ihre Prediger bes Landes verwiesen und Luthers Schriften bem Reuer übergeben. Da fich indeß Ferdinand bereit erklarte, nicht allein ben Majestatebrief und die Verfassung bes Konigreichs zu bestätigen, sondern sich auch noch andern, jede Willführ beschränkenben, Bedingungen unterwarf, glaubten die Bohmen hinter folchen papiernen Verschanzungen ihre Freiheiten geschützt und wahne ten, ein sicheres Unterpfand an bem Wort bes Konigs zu haben; fie bebachten nicht, daß es fur ben katholischen Kerdinand keinen Sibichwur gab, von bem ihn seine Beichtvater und Gewiffenerathe nicht hatten enthinden konnen. Wurde spater bas, in feinem beiligften Rechte, in ber Ausubung bes evangelischen Gottesbiemtes gefrantte, Bolf zu Gewaltthat und Ausschweifung fortgeriffen, fo muffen wir nie vergeffen, baß es bie Wortbruchigfeit treulofer

e war, welche die Leidenschaften aufgeregt und zum außers zetrieben. Um Hochaltare des Domes zu Prag, vor den umelten Ständen des Königreichs, leistete Ferdinand auf das zelium und den Majestätsbrief einen Eid, in welchem es

"Wir schwören zu Gott, ber Mutter Gottes und allen en auf bieses heilige Evangelium, baß wir die Herren, Ritzaft, Abel, Prager, auch andere Städte und die ganze inde des Königreichs Böhmen wollen und sollen bei ihren ungen, Rechten, Privilegien, Satzungen, Freiheiten und hitigkeiten, auch allen guten, alten löblichen Gewohnheiten en und von diesem Königreich Böhmen nichts entfremden versetzen, sondern dasselbe vielmehr nach unserm Vermögen tern und mehren, und alles das thun, was zum Nutzen zur Ehre dieses Königreichs Böhmen gelanget. Dazu helf Gott und alle Heiligen!"

Ils Ferdinand biesen Eid geleistet, ward er von den Stånden erwählter und gekrönter König von Böhmen ausgerufen.
1 29. Juni 1617.)

kwar verließ er, da er gelobt hatte, sich bei Ledzeiten des Kais-Matthias der Regierung Bohmens keineswegs anzumaßen, nach kurzem Verweilen wieder, allein die zurückgelassenen lichen Statthalter waren von ihm und der arglistig lauernden kerpartei gewonnen, und dem kunstigen Herrscher sich zu ems len, gab es kein besseres Mittel, als an den buschworenen beiten des Volks zum Verräther zu werden.

Ausbrücklich war in dem Rajestätsbriefe den Bekennern des igelischen Glaubens das Necht zugestanden: »ohne irgend eine hinderung in den Städten und auf dem Lande neue Kirchen Schulen zu erbauen. Die Bürgerschaft von Prag hatte dieser Bestimmung Gedrauch gemacht, ohne im Geringsten i augesochten zu werden. Alls aber die evangelischen Gemeinzu Braungu und Klostergrab ihre neuerbauten Kirchen einweizmollten, wurde ihnen von der katholischen Geistlichkeit, und eine dieser Kirchen geschlossen, die andere niedergerissen. Die neinden brachten ihre Beschwerden in aller Form dei der Stattzerschaft zu Prag an, allein diese ließ die Abgeordneten, ohne

fie weiter eines Bescheibes zu wurdigen, in's Gefangniß werfen. Die zu Prag versammelten evangelischen Stande nahmen sich der mighandelten Glaubensgenoffen fraftig an, fie erklarten bie Die berreiffung und Schlieffung jener Rirchen für gewaltthatigen Eingriff in die von dem Raiser und Ronige beschworenen Gerechtsame und ließen eine unterthanigfte Bittschrift an Seine Majestat nach Wien gelangen, worin fie um Abftellung folder Berlegung mit Berufung auf die ausbrudlichen Bestimmungen bes Majestatsbrie fes in geziemender Rebe baten. Die jesuitische Sofpartei in Wien forgte für einen hochst übermuthigen Bescheid, welchen ber Raifer an die Stande burch die ohnehin schon verhafte Statthalterschaft gelangen ließ. Diese lub am 22. Mal 1618 die zu Prag versammelten evangelischen Stande vor, um die Antwort des Raffers su vernehmen, welche babin lantete: "bag Seine Dajeftat bie Schließung ber evangelischen Kirche zu Braunau und bie Rieberreiffung ber m Rtoftergrab aus allerhochstelgner Bewegung befohlen; bof bie Stande ben Majeftatebrief gemigbraucht, und daß die Haupter ihrer Versammlung als Rebellen bestraff werben Die Abgeordneten der Stande waren feinebibens von biesem Bescheibe überrascht; ber Inhalt beffelben war schon fraber verlautbart und hatte das ganze Land in große Aufregung ge bracht, da die evangelischen Prediger ihn von den Kanzeln ber kundiaten und babei an die Leibenschaft und bas verlette Recht bas Bolkes ihre Rebe richteten.

Alls den Stånden ihr Bescheib von der Statthalterschaft er öffnet und ihnen eine Abschrift des kalserlichen Schreibens eingehandiget worden war, erbaten sie sich die Erlaudnis, am folgenden Morgen der Statthalterschaft ihre Erklarung zu überbringen.

Die evangelischen Stande hielten nochmals eine Versammlung in dem Carolin, und ihr Beschluß ging dahin: ber Skatthalterschaft zu erklären, daß nach dem von dem Ratser beschwortnen Majestätsbriese "kein Beschl Krast haben ober bon irgerich sein mand angenommen werden solle, welcher den zugesichertetet Freiheiten der evangelischen Kirche im allergeringsten zur Hindelung ober Beränderung gereiche. Bu Wortschriern wählle die Berschlier und tüchtigsten Wänner ber Kliterschaft und bes Bürgerstandes in ihrer Nitte zühlte; die Grafen

peinrich Matthias von Thurn, Joachim, Andreas und Alboni on Schlick, die Herren Wilhelm von Lobkowitz, Wenzel von Raupowa, Kolon von Fels, Paul von Reiezan, welche sich schon früher als Wort= und Heerführer ausgezeichnet hatten.

Auf ben offentlichen Platen versammelte fich bas bewaffnete Bolk, ber Majestatsbrief wurde zuerst und gleich barauf ber dmablige Bescheid bes Raisers verlesen, Die emporte Menge verangte sogleich bas Schloß zu sturmen und die Stattbalterschaft u verjagen, nur mit Noth hielten die Anführer ber ftanbischen Berfammlung die Bolkswuth an bem ersten Tage zuruck. Alls ich am folgenden Morgen (ben 23, Mai 1618) die Abgeordnes en der Stande nach bem Palast ber königlichen Statthalterei begaben, brangte mit lautem Rufe nach Rache bie bewaffnete Boltomenge fich nach. Unter ben Statthaltern hatten bie Berren Wilhelm von Slavata und Jareslav von Martinit fich burch Übermuth und Gewaltsamkeit schon langst verhaßt gemacht und waren burch ihre treulosen Berichte nach Wien an den Freiheiten bes Landes zu Berrathern geworden; sie follten nun bie Früchte hrer Unthaten arnten. Im Vertrauen auf ihre Unverletzlichkeit als Reprasentanten bes Raisers und Ronigs, hatten bie Statthalter fich zum Empfange ber ständischen Abgeordneten versammelt, Die, wenn fie auch feine Berabredung zu gewaltsamen Dagregen getroffen hatten, boch vollkommen mit bem von bem Grafen Thurn in bem Vorfaale gemachten Vorfchlage übereinstimmten, baß man vor allen ben Martinit und Clavata entfernen muffe, wo nicht in Gute, fo fei es mit Gewalt. Bei bem Gintritt in ben Sitzungsfaat ging anfanglich bie Verhandlung ihren gemeffenen Sang, obwohl fich schon Biele von dem bewaffneten Boltshaufen hereingebrangt hatten. Der Oberft=Burggraf Abam von Sternberg führte ben Borfit, neben ihm fagen bie Statthalter Slavata, Martinits und Diepold von Lobkowits; bas Protocoll führte der Geheinnschreiber Kabricius Platter.

Paul von Reitzan, von den Standen zum Redner erwählt, erklarte den Statthaltern kurz und bundig, wodurch sich die Evangelischen in ihren heiligsten Gerechtsamen gekrankt fühlten, keines-wege aber gesonnen seien, dergleichen ungesetzliche Befehle anzuerkennen, gegen deren Bollziehung sie durch des Kaisers eigenhan-

bige Unterschrift und burch ben Eid, ben er auf bas Evangelin geleiftet, fich gefichert geglaubt hatten. Nun maren aber f bie herren Statthalter, die Friedensstörer, welche das Land bu die offenbare Verletzung des Majeståtsbriefes in Aufregung bracht und bahin getrieben hatten, fich felbst Recht zu schaff - Der Oberft=Burggraf Abam von Sternberg nohm bierauf t Wort. Sein Alter, die ruhige Fassung, mit der er auftrat, u bas Bertrauen, welches ihm seine Redlichkeit erworben hatte, 1 schwichtigten für einen Augenblick die tobende Menge, so daß bas Wort zur Vertheibigung ber Statthalterschaft nehmen konn zu beren Gunften er vornehmlich anführte, daß sie nicht aus e ner Macht, sonbern auf ausbrucklichen Befehl bes Raisers u Ronigs handle. Von ber stanbischen Partei entgegnete ibm 1 tapfere herr Rolon von Feld, daß man vor dem herrn Dbei Burggrafen allen Respect habe, ba er gut bohmisch gefinnt "Mit euch aber — fuhr er gegen die herren Slavata und Martin beraus - werden wir und nimmermehr vertragen, denn ihr f bie Verrather, welche bes Landes Freiheiten verrathen!« heftiger Rebe wollte Martinity sich rechtfertigen; ba fiel ihm ! ungestüme Herr Wenzel von Raupowa in das Wort und ri » Bozu die Umstände! man werfe fie nach alt=bobmisch aut Brauch zum Kenster hinaus!«

Sogleich wurde Hand an das Werk gelegt, Der Dber Burggraf von Sternberg und ber Großprior Diepold von Lob! wiß wurden von einigen Befreundeten aus bem Saale binausi geführt und gegen Mißhandlung geschützt. Herrn Martinit al fafte Wilhelm von Lobkowit bei ben Sanden, andere nahmen i bei ben Kußen, die Fensterflugel wurden aufgerissen und ber . strenge Statthalter flog gegen sechzig Suß boch hinab, auf ein Berg voll Unrath ziemlich weich, so baß er babei nicht zu Sch ben kam. Bunachst folgte ihm, von bem Grafen Thurn fest, halten, sein College, herr Slavata, ber nicht auf eine fo fan Stelle fiel und fich schwer verlette. Der Geheimschreiber & bricius, obwohl ihm nichts anderes zur Last fiel, als daß er 1 manchem bosen Briefe die Feber geführt, wurde unter bem I sche hervorgezogen und, als treuer Protocolführer, ben beid Statthaltern auf bemfelben halbbrechenben Wege nachgefenb

Er that ben glucklichsten Fall auf ben aufgehäuften Rehricht, raffte schnell sich wieder auf und brachte dem Raiser aussuhrlischen Bericht von den an den Statthaltern verübten Gewaltthätigkeiten nach Wien.

Wenn noch heutiges Tages für unsere anbefangene Einbilbungsfraft bie Scene, wie bie unreblichen und hochfahrenben Statthalter mit ihrem Schreiber zum Fenster hinausgeworfen werben, an das Romische streift, zumal da fie mit heiler haut da= von kamen, so mußte bies noch weit mehr ber Kall sein an Ort und Stelle, wo die jubelnde Bolksmenge schon glaubte, es fei bamit Alles abgethan. Nicht fo leicht nahmen es biejenigen, bie sich an die Spitze bes Aufruhrs gestellt hatten. Die Statthalterschaft war vertrieben, bas Konigreich bedurfte einer neuen Regierung; bie Stanbe ernannten ein Directorium aus breißig Rannern, welche von ben Civil = und Militairbehorben, ben Ma= giftraten und bem Schloßhauptmanne ben Gib ber Treue empfingen. Go schwer man fich auch gegen ben Raifer vergangen, so mar boch keineswegs die Meinung ber Stande, fich ganglich von ihm loszusagen, sie schickten vielmehr eine gehorsamfte Rechtferti= gung und Entschuldigung nach Wien und betheuerten, bes Raifere getreueste Unterthanen sein und bleiben zu wollen, sobald ih= nen mur die Religionsfreiheit, wie der beschworene Majestatsbrief fie ihnen zufichere, ungefrankt erhalten werbe.

Ohne hierauf ben kaiserlichen Bescheib, von bem sie sich nichts Erfreuliches versahen, abzuwarten, wurde mit aller Strenge gez gen die Urheber ber zu Braunau, Alostergrab und anderer Orten wider die Utraquisten oder evangelischen Glaubensgenossen verübzten Semaltthätigkeiten verfahren.

Der Erzbischof von Prag, der Abt von Braunan und viele katholische Pralaten wurden des Landes verwiesen und gegen den geistlichen Orden der ehrwürdigen Bater Jesu ein eigenes Bersbannungs=Edict erlassen, in welchem derselbe »die scheinheilige Zesultensecte, der giftige Zesultensorden genannt wird, welcher die Hauptursache aller, wider die evangelische Kirche ausgegangesnen, Verordnungen gewesen sei und sich bemühe, alle Königreiche und Länder der Erde unter das Joch und die Gewalt des Papsseles zu bringen. "Da — so schließt das Edict — der Orden

bieser aufrührerischen und gesährlichen Jesuitensecte wegen ber schrecklichen Unternehmungen, die er wider die Häupter der Welt und ganze Länder bereitet, aus denzenigen Reichen, wo man Ruhe und Frieden erhalten wollte, auch von katholischen Regenzten hat vertrieden werden müssen; also wollen auch wir diese gessährliche Secte aus unsern Landen entfernen. (\*) Da zu verzmuthen stand, das der Kaiser sich eine strenge Genugthuung verschaffen werde, versäumten die Stände nicht, sich in eine Verzfassung zu seizen, um der Gewalt begegnen zu können. Dem Grafen von Thurn wurde auf's Neue der Oberbesehl über das ständische Heer anvertraut, die nachbarlichen Glaubensgenossen in Schlessen und der Lausitz um Hülfsvollker geheten, und die deutsschen evangelischen Fürsten um Unterstützung angesprochen.

Um hofe zu Wien gab es zwei Parteien; bie bes Raifers Matthlas, bem ber einsichtige Carbinal Clesel, Bischof von Wien, zu einer gutlichen Ausgleichung rieth; wogegen bie Partei bes Ronige Ferdinand, ber nur Jesuiten zu seinen Rathgebern hatte, zu Gewalt und blutiger Genugthuung antrieb. Der Kaiser schickte seinen Gebeimen Rath, Eusebius von Rhan, mit ausgebehnten Bollmachten nach Prag, um mit ben Stanben zu unterhandeln, und schon als biese eine bewaffnete Macht aufgestellt und mit ben Standen von Mahren und Schleffen Bundniffe geschloffen, erließ Matthias noch ein Schreiben vom 6. Juli 1618 an fie, worin er erklart: Der sei nicht gemeint, seine getreuen Unterthanen zu beleidigen, sondern nur die unruhigen Beschädiger des Baterlandes und Zerstorer bes Friedens zu bestrafen, was nach Urtel und Recht geschehen solle. " Er verspricht, nach bem Wunsche ber Stande, fremdes Rriegsvolk in das Ronigreich zu führen und betheuert, daß er bei weitem sanftmuthige Mittel vorziehen werbe. "Im wibrigen — schreibt er mit vaterlicher Bermahnung am Schluß - werbet ihr euch eure Freiheit, Recht und Landes-

<sup>\*)</sup> Bir theilen absichtlich einen langeren Auszug aus diesem Soicte mit und wollen schon hier vorläusig darauf aufmerksam machen, wie sich Ballenstein in jeder Rucksicht, und so auch in dieser, mit den Feinden des Kaisers in offnen Widerspruch stellte, indem er die Zesuiten spater in sein herzogthum zurückrief, und so unwillig er auch zuwellen über ihre Anmagung wurde, sie dennoch sehr reich ausstattete.

ordnung felbst cassiren und ein sehr schällich Exempel über euch, eure Kinder und Nachkommen auführen, welches wir als ein gerrechter König, der auf die Landesordnung und eure Freiheit geschworen, euch nicht billigen, oder hierzu still schweigen können.«

Allein die friedlich gefinnte Partei in Wien unterlag ben Ranken ber Jesuiten, ber Carbinal Clesel wurde verbaunt, ber König Ferdinand zog Truppen zusammen und bie Bobmen blieben ihrerfeits nicht unthätig. In bem eignen Lande warben fie, aus ber Lausit, Mahren und Schlesien trafen Sulfstruppen ein und ben abentheuerlichen Felbhauptmann Grafen Ernft von Mansfeld nahmen die Stanbe mit 14,000 Mann in Sold. den Berftarkungen glaubten sie bem Kaiser um so eher Trot bies ten zu kommen, als in ben oftreichischen Erblanden ebenfalls bie protestantischen Glaubensgenoffen, ber Bebrudungen mabe, sich zu regen anfingen. Die benachbarten Fürsten, benen wohl noch ein Unbenken von den verheerenden Bugen ber auf bas außerfte ge= triebenen Suffiten überliefert worben mar, sahen nicht ohne Beforgniß nach Bohmen und bemühren sich ernstlich, einen Vergleich ber Stande mit bem Raifer einzuleiten. Bu Gunften ber Ratholi= ten und ber Partei bes Raifers hatte Herzog Maximilian von Baiern, ju Gunften ber Protestanten ber Rurfurst Johann Georg von Sachsen fich erboten, Untheil an ben Verhandlungen zu nehmen, und schon war ein Tag zu Eger bestimmt, welchen bie Stande Bohmens mit vierzehn Abgeordneten zu beschicken versprachen. Die Bedingungen aber, die sie schon zum Voraus als unerläßlich ankundigten, ließen nur zu beutlich erkennen, baß die Ruft amischen ben Stanben und bem Raifer viel zu groß mar, als daß fie durch die Protocolle einer Conferenz und burch mohl= meinende Berfohnungsworte hatten konnen ausgeglichen werben. Die Bohmen verlangten, daß ihnen ber Raifer ben Majestatebrief und alle Privilegien, welche die Religionsfreiheit betrafen, auf's Reue bestätige; baß bie Befehle: bie Schließung ber Rirchen zu Braunau und anderer Orten betreffend, so wie bas Berbot: ohne Wiffen und Willen des Königs ständische Versammlungen zu hals ten, wiberrufen und abgeschafft; daß bie Jesuiten zu keiner Zeit und auf keine Weise im Konigreiche wieber aufgenommen und ben von den Standen des Landes Verwiesenen die Ruckfehr

niemals gestattet werden sollte. Außerdem machten es die Stände zur Bedingung der Friedensunterhandlung, daß ihnen frei stehe, Bündnisse mit ihren Nachbarn zu schließen und zur Vertheidigung des Vaterlandes ein Heer unter ihrer eigenen Ansührung aufzustellen. — Zu einem Vergleiche auf solche Bedingungen war wenig Aussicht vorhanden, und sie schwand gänzlich, als der zum Frieden geneigte Kaiser Watthias am 20. März 1619 starb.

# § 5.

Ferdinand, sein Nachfolger, sah wohl ein, daß er die auf seinem Haupte schwankende Krone und die in seinen Landern wankende katholische Kirche nur mit bem Schwerte aufrecht halten, nur mit Blut befestigen tonne. Wenig um bie beschworenen Bertrage bekummert, fügte er ben bereits geschehenen Verletzungen bes Majestatebriefes neue hinzu und ließ ungesaumt ben Gene ral Boucquoi mit einem aus Wallonen und Italienern jufammengesetzten Beere in Bohmen einrucken, 3mar wurde ben Stinben burch ben oberften Landeshofmeister bes Konigreichs, Herrn Abam von Balbftein, einen Dheim Abrechts von Balbftein, ein Vatent bes Raisers übergeben, worin er sin Erinnerung bes bei ber Kroming ertheilten Reverses bie allgemeinen Landesprivilegien confirmirte und bestätigte a; allein zugleich wurden bie verjagten Statthalter in ihren Burben auf's Reue bestätigt und bie Stanbe aufgeforbert, ihr heer zu entlaffen und die Baffen nie Da sich inbessen Boucquoi schon mit gewaffneter berzulegen. hand ben Weg in bas herz bes Ronigreichs offnete und ben Grafen Mansfelb am 9. Juni bei Jablot zuruckschlug, verschwand zu einer friedlichen Ausgleichung jebe Soffnung. Dit befferem Erfolge war es bem Grafen Thurn gelungen, in Bereinigung mit ber protestantischen Partei in Mahren und Oberdstreich, in Die Nabe von Wien zu ruden, wo die protestantische Volkspartei zu seinem Empfange bereit mar. Schon brang ein Saufe bewaffneter Burger, von Undreas Thonrabel angeführt, in bie Burg, fie verlangten von dem Raifer vollkommene Religionsfreiheit, faßten ibn bei bem Wams und riefen: "Nanbel, gieb bich, bu mußt unterschreiben!« Da erschien, vom General Dampierre abgefenbet, jur guten Stunde vor ber hofburg ein Regiment Cuiraffiere, welche ben Kaiser aus ber Gefangenschaft, die ihm die Empdrer androhten, befreiten. Da balb barauf ber Graf Thurn von bem ftanbischen Directorium nach Bohmen zurückgerufen wurde, um bas Land gegen die Bermuftungen ber Banden Boucquois zu schüten, war bem Raifer ein freier Uthemzug vergonnt, so daß er ber Einlabung ber beutschen Reichsstande nach Frankfurt am Main folgte, wo er, nach ber am 28. August 1619 statt gefundenen Wahl, die beutsche Kaiserkrone erhielt. Nicht mit gleicher Bereitwilligkeit maren die Bohmen geneigt, ihn als ihren Konig anzuerkennen, vielmehr erklarten fie feierlich in einem am-29. August 1619 erlaffenen Patente: "baß fie Geine Majestat ben Ronig Ferdinand zu ihrem Ronige und herrn nicht annehmen konnten, sollten und wollten." In einer furgen Auseinandersetzung wurden die Berletzungen bes Rajestatsbriefes, welche er sich hatte zu Schulden kommen laffen, aufgegahlt und bamit geschloffen: » baß bie Rronung Ferbinande, weil er wiber bie Reversalien gehandelt und ben geleiste= ten Cid gebrochen, wenn sie auch rechtmäßig gewesen, ungultig fei und die Stande von ihrer Oflicht und Unterwerfung entbunben måren.« -

Wenn es in bem Charafter ber bentschen Nation liegen mag, burch langes Erwagen und Begutachten, felbft in entscheibenben politischen Momenten, fich allzubebachtig zu zeigen, so scheint bas Gegentheil davon ein burchgehender Charafterzug ber flavischen Bolfer ju fein, die wir im Berlaufe ber Geschichte, in alterer und neuerer Beit, mehrmals mit unüberlegtem Entschluß zur That schreiten seben, ohne bas Biel vor Augen zu haben und bie Mit= tel gegen die Schwierigkeit ber Ausführung abzumagen. schab es auch biesmal, daß die bobmischen Stande, kaum baß fie Ferdinand bes Thrones fur verlustig erklart, sogleich zu einer neuen Wahl schritten und die Krone auf bas unfichere haupt bes Rurfurften Friedrichs V. von der Pfalz fetten. Miggunftig und unentschloffen faben bie beutschen Fürsten ber evangelischen Union, beren haupt Friedrich mar, die Erhebung ihres Mitstandes zur Biniglichen Burbe, mit scheelen Augen an, wozu die Uneinigkeit mischen Lutheranern und Reformirten — Friedrich gehörte ben lettern an - ebenfalls beitrug. Weit entfernt, ihrem Bunbesgenoffen Beiftand zu leiften, ertheilte ihm ber zu Dublhausen versammelte Fürstenrath die Weisung, die Krone wiederum nieder zu legen, und die Union schloß mit der katholischen Liga einen Bergleich zu Ulm (den 3. Juli 1620), nach welchem der Herzog Maximilian von Baiern, dem der Kaiser den Kurhut und die Pfalz des von ihm geächteten Friedrichs zugesichert, ermächtiget wurde, in Böhmen einzudringen.

In Bohmen selbst hatte Friedrich, obwohl mit einer Mehrheit ber Stimmen von 31 bes herrenstandes, 91 ber Ritterschaft und fast sammtlicher Stabte gewählt, bennoch eine machtige Partei gegen sich, ba noch viele angesehene Kamilien der katholischen Rirche und bem Raiser ergeben geblieben waren. Allein auch von ber Partei, welche ihn zum Throne berufen, wurde Friedrich nicht so unterflutt, wie er es erwartete, und zum großen Theil war bies seine eigene Schuld, ba er seine Sorge mehr auf königlichen hofhalt und Tafel, als auf Ruftung und Felblager manbte. Selbst in Angelegenheiten der Kirche und des Glaubens frankte er bie bohmischen Protestanten baburch, daß er die Grundsatze ber Lehre Calvins, zu ber er fich als strenger Reformirter bekannte, allzurucksichtslos geltend machte, indem er von den Altaren die Bilber, von ben Thurmen die Glocken entfernen und die filbernen und goldenen Kelche mit holzernen vertauschen ließ. Nicht minder unpolitisch war es, daß er an die Spike des bobe mischen heeres weber ben Grafen Thurn noch ben Grafen Mans= felb, fonbern ben Furften Christian von Anhalt und ben Grafen Georg von Hohenlohe stellte, wodurch bie Bohmen fich empfindlich gefrankt fanden.

So geschah es, daß der zum Thron berusene König für die Nation kein Mittelpunkt wurde, um welchen sie sich mit vereinter Kraft gesammelt håtte, und eben so wenig ward die Krone ein Reisen, stark genug, um die gahrende und ausbrausende Masse zu dandigen und zu umfassen. Zu dem Ausstausende Währen hatter sich, wie schon erwähnt, die Schlesser und Rährer hinzusgesellt; die Ungarn und Siedendürger, wo Fürst Bethlen Gabor sich an die Spize der unterdrückten Protestanten gestellt hatte, schlossen zu Presdurg ein Schutz- und Trutzbundnis mit den Böhmen, und jener unternehmende Held draug an der Donqu auswärts mit einem Heere von 40,000 Mann, mit welchem er,

vereinigt mit Thurn, bis in die Nahe von Wien vorbrang. Hier tam es ben 24. October 1619 jur Schlacht, nach welcher bie Raiserlichen unter Boucquoi fich war über die Donau zurückziehen mußten, bie Ungarn aber ebenfalls wegen ber rauben Sahredzeit bas Kelb verließen und bie Winterquartiere bezogen. Der Aufruhr in Bohmen theilte fich, wie ein in ben ruhigen See gethaner Schlag, in immer weiteren Rreisen bem in Ballung gebrachten Europa mit, weber bie Alpen noch bie Pprenden, weber ber Rheinstrom noch ber Belt, hielt die Bewegung auf.

Wie die Bohmen fich mit aufgewiegelten Bolkern, so verband ber Kaiser sich mit tyrannisch gesinnten Machthabern, weltlichen sowohl als geiftlichen. Die Konige von Spanien, Frankreich und Volen boten ihm Hulfstruppen an und ber Papit Vaul V. schickte außer einem Bannfluch wider bie keterischen Bohmen noch 20,000 Ducaten monatlich als eine Beisteuer zu bem Kreuzzuge gegen jene hartnadigen Bekenner bes Evangeliums, welche bem heiligen Vater ben weingefüllten Relch, ben er und seine Clerisei gern für fich allein zu leeren begehrten, abgebrungen hatten.

Bahrend bie Ungarn an ber Donau aufwarts brangen, foll= ten, ber Verabredung nach, die Bohmen und Mahrer ihnen bei Wien bie Banbe reichen, allein Friedrichs Heer, unter Unführung bes Kurften Christian von Anhalt, verspätete sich, so bag Boucquoi Zeit gewann, nachbem bie Ungarn fich zurudgezogen hatten, ihm entgegen zu gehn und wiederum nach Bohmen zu brangen. hier war seine Gegenwart um so nothiger, ba Bergog Mari= milian von Baiern mit einem farten Beere, welches ber Raifer und die katholische Liga unter seinen Befehl gestellt hatten, mit rachenbem Schwerte in Bohmen eingefallen war. Nach meh= reren unentschiedenen Gefechten hatte ber Fürst von Unhalt fich mit bem bohmischen heere vor Prag auf bem weißen Berge gelagert.

Maximilian, unter beffen Oberbefehl Boucquoi, Tilly, Berbugo, Teuffenbach und Pappenheim commanbirten, hatte bie Gegner zu einer entscheibenben Schlacht gezwungen, und fie entschied fich zu ganzlicher Nieberlage ber Bohmen, beren König zu Prag glanzende Tafel hielt, mabrend ein Bote bringender als ber an-

bere von bem Schlachtfelbe an ihn gesendet wurde.

Nach aufgehobener Tafel blieb bem Könige nicht einmal Zeit, die Insignien seines kurzen Königthums in Sicherheit zu bringen, das Lager der Böhmen war erstiegen, die Stadt wurde schon mit Sturm bedroht; zu keinem kühnen Unternehmen hatte Friedrich Muth, nur um seine Rettung besorgt, entzog er sich der Gesahr durch seige Flucht. Noch früher hatte er den Kopf, als die Krone verloren, und so war es kein Wunder, wenn er diese nicht zu behaupten wußte. Die Kürzer von Prag waren nicht auf Widerstand und Vertheibigung gerüstet, eben so wenig die in der Stadt anwesenden Stände. Die Thore wurden geöffnet, Bürzer und Stände unterwarsen sich der Gnade des Kaisers Ferdinand, als ihres rechtmäßigen Königs und Herrn, sie lieferten die Urkunden der mit den Ungarn, Schlesiern und Mährern geschlossenen Bündnisse aus, wogegen Herzog Maximilian versprach, sie der Gnade des Kaisers bestens zu empsehlen.

Von boser Vorbedeutung aber war es, daß Maximilian nicht bie fernere Leitung ber Beruhigung Bohmens erhielt, sondern diese bem Statthalter Fürften Lichtenstein übertragen murbe. achtete sich an keine Zusage gebunden, welche ber herzog von Baiern gemacht hatte, und vollzog rudfichtelos bie ihm vom Raifer ertheilten Befehle. Die vertriebenen Jesuiten wurden gurud= gerufen, die Vornehmsten der Emporer, die man unter vorge= spiegelter Begnadigung ficher gemacht hatte, wurden verhaftet und sammtliche protestantische Prediger und Lehrer des Landes verwiesen. Eben so wenig, wie die Burger von Prag, leifteten bie anberen Stabte einen ernftlichen Wiberstand; ber Graf Thurn fluchtete zu Bethlen Gabor nach Ungarn, Mansfelb zog nach ber Pfalz, und mit eherner Sand erbruckte Tilly jeden Kunken ber Emporung, ber hier und ba noch unter ber Asche glimmte. Der Raiser setzte in Wien ein Blutgericht nieber, die bohmischen Rebellen zu richten. Sieben und zwanzig Manner, mehrentheils aus ben theisten Geschlechtern und in hohen Burben, murben zum Tobe verurtheilt und am 21. Juni 1621 vor bem altstädter Rathhause zu Prag hingerichtet. herr Joachim Undreas Schlick, Graf zu Paffau und Ellenbogen, Dberft-Landrichter in Bohmen, Director und Landvoigt ber Laufit, eröffnete ben Bug berer, bie für ihres Glaubens treues Bekenntniß und für bes Landes Freiheiten muthiger Vertheibigung bem Henkerbeile bes blutdurstigen Siegers übergeben wurden. Nachdem ihm die rechte Hand und das Haupt abgeschlagen worden war, bestiegen der Rammerpräsis dent Christoph Havant, Herr auf Bedouzicz, Policz und Vecze, und Wenzel Budowecz von Budova, Herr zu Hradist, Klösterle und Zasadeze das Blutgerüst und wurden enthauptet. Dem Reestor der Universität Dr. Johann Jessenius von Fessen, der die Lehre des Evangesiums in ergreisender Rede verkündiget, wurde von dem Henker die Junge herausgerissen und dann der Kopf abgeschlagen. Der Stadtschreiber Nielas Divisis wurde mit der Junge an den Galgen genagelt, bevor ihm der Strang um den Hals gelegt wurde. Nachdem auf diese Weise der erste Heißhunger Ferdinands nach blutiger Rache gestillt war, richteten seine Eewissenstäthe sein Gemüth auf die gänzliche Ausrottung des protestantischen Glaubens.

Den evangelischen Predigern und Kehrern zu Prag wurde ans gesonnen, ihren Glauben abzuschmoren, von einem fatholischen Bie schof sich weihen zu laffen, die alten Kirchengebrauche wieber einzuführen und außerbem noch einige taufend Galben Strafe zu zahlen: fügten fie fich nicht, so wurden fie bes Landes verwiefen. Die Siegeszeichen ber bohmischen Kirche, ber Kelch und bas Schwert, welche Konig Pobiebrad im Jahre 1462 auf ber Theie ner Rirche zu Prag hatte aufstellen laffen, murben auf Befehl bes Raisers berab genommen, die Gebeine berer, die für die Freibeit des Glaubens mit Wort und That gewirkt, murben ausgegraben, verbrannt und die Afche allen vier Winden Preis gegeben. Aber nicht allein bas Gewiffen bes Raifers, auch feine Schattame mer verlangte Befriedigung, und wenn bie Beichtvater ihm bas Berg mit zu vielen Scrupeln und Bebenten belafteten, fo ftellten bie Confiscatoren bas Gleichgewicht burch Ruckfichtelofigfeit, Willführ und gefüllte Caffen wieder her. Der Fürst Statthalter erließ eine Aufforderung an die ansaffigen und begitterten Ginwohner bes Ros nigreichs des Inhaltes: » daß ein jeder, welcher sich irgend einer naheren ober entfernten Theilnahme an ben ftatt gehabten Unruhen bewußt fei, sich bor einem bagu eigenbs niebergesetten Gericht zu ftellen und fich felbst anzuklagen habe; wer fich nicht stellte, sollte bes Todes für schulbig erkannt werden. Gang nach bem

Porbilbe ber Inquisitionsgerichte Spaniens war bieses Tribunal eingerichtet; eingeschüchtert burch bie streifenden Kriegsborden Lilly's, burch die noch ranchenden Blutgerufte in Prag, die auf den 👫 Thoren aufgesteckten Ropfe und an ben Rreuzwegen aufgebentten Viertheile ber hingerichteten in Schrecken gefett, ftellten fich fiebenhundert und acht und zwanzig reichbeguterte Herren und Ritter, und klagten sich ber Theilnahme an bem Aufstande au, ba ihnen dies als der einzige und fichere Weg, Begnadigung zu erhalten, vorgespiegelt wurde. Der Spruch, ber ihnen — nachdem man fie langere Zeit in ftrenger Saft gehalten - bekannt gemacht wurde, lautete bahin: "obschon sie Leib und Leben, Ehre und Gut zu verlieren verbient, follte bennoch aus kaiferlicher Milbe Ehre und Leben ihnen geschenkt werben, mit ihren Gutern aber wurde ber Raifer willkuhrlich verfahren. . Sart genug traf biefe Willfuhr viele angesehene und eble Familien bes bohmischen Abels, welche nach bem Antheil ber Emporung, ben man ihnen beimaß, ihre Guter theils gang, theils gur Salfte ober jum britten Theil perloren.

Wie sich aus dieser ehrlosen Beute kaiserlicher Raubherrschaft Wallenstein bereichert und den Grund zu seiner nachmaligen Größe auf ungerecht erworbenem Gute gelegt, werden wir dann naher zu erwähnen haben, wenn wir eine statistische Übersicht der Herrschaft Kriedland geben werden.

§ 6.

Die Grenzen, welche bem Biographen für seine Arbeit gezogen sind, gestatten ihm nicht, sich auf eine umfassendere Darstellung der allgemeinen Geschichte jener Zeit, deren Brennpunkt Bohmen geworden war, einzulassen. Um aber die Gesinnung Wallensteins und die entschiedene Richtung kennen zu lernen, welche er von Hans aus verfolgte, dursten wir nicht unterlassen, die zu einem Kampf auf Tod und Leben gegen einander anrükkenden und schon handgemein gewordenen geistigen Mächte näher zu bezeichnen. Auf der einen Seite stehn die katholische Kirche und der Despotismus, beide vertreten und gehalten von dem Kaiser Ferdinand mit seinen Beichtwätern und Gewissenstehen, verdündet mit Rom und den Zesuisen, Spanien und der Linquisition. Auf der andern Seite stehn die protestantische Kirche

und bas Menschenrecht, die fich erft Grund und Boben erobern. muffen, und benen bas haupt noch fehlt, welches fich an die Spike ber bewegten Boller ftellen foll. Daher finden wir auch auf ber Seite bes Raifers concentrirte Gewalt, Ubereinstimmung in Ausführung ber Maßregeln, consequente und rachfichtslose Berfolgung bes festgestellten Zieles, welches tein anberes ift: als Ausrottung ber von bem Papft abgefallenen Kirche und bes von bem Raifer abgefallenen Reiche.

Auf ber Seite ber Protestanten finden wir Begeisterung, aber feinen Bufammenhalt, bie ebelften Unstrengungen ohne glactlichen Erfolg. Da ber Gine noch nicht erschienen ift, ber fich bie Eine delnen unterthan au machen weiß, fehlt noch bas Ziel und bie bestimmte Richtung. Nirgend aber war die protestantische Partei über bas, was fie wollte, fo jum Bewuftfein gefoumen, als in Bohmen, wo man febr mohl einfah, bag bie Freifeit bes Gebankens nur bann erft einen gesicherten Boben gewinne, wenn nicht nur ber religiose, sondern auch der politische Glaube die Reffeln abgeftreift habe; bie gefetymäßige Freiheit bes Staats, bavon war man überzeugt, konne micht obne die vernunftgemaße Freis beit ber Airche und biefe nicht ohne jene zu Stande kommen. Schon in bem Majeftatebrief, welcher bem Konige Rubolph abe gebrungen wurde, werben neben ben Freiheiten fur bie Rirche maleich auch die fur ben Staat in Anspruch genommen; biese Unterscheidung ift vollstandig in bas Bewußtsein getreten, und baber in bas offentliche Recht und in die Berfaffungeurkunde mit aufgenommen worden. Alls batter ber Raifer bies Gefet verlette, war es nicht die tobende Bollsmenge, nicht die gahrende Maffe. aus welcher bie Emporung hervorging; vielmehr maren es bie berfaffungemaßigen Stande bes Ronigsreichs, die berufenen Suter ber offentlichen Freiheiten, burch Bilbiing, Befitthum und Geburt ausgezeichnete Manner, welche bem eibbruchigen Raifer ben Gebofait auffündigten und gegen ihn in offenen Rampf traten.

- Bir faiben Ballenftein von Anfung bes Aufftatbes an auf ber Gese bes Raifers, bes Despotismus, ber Sefuiten, leibenfcafftie mit Wort und That, ber Sache ber Emporung und ber Freshelt entgenenttetend und beshalb verfeindet mit der Webrzahl bes bobmifchen Abels. Buttania Die Garage B. B. S. S. S.

Bevor wir aber unsern Helben gegen die Empdrer in seinem Baterlande zu Felde ziehen sehen, haben wir ihn zuerst noch auf dem Kriegszuge zu begleiten, in welchem er seine militairische Laussbahn begann.

Während die beiben Brüber, Rudolph und Matthias, um die Krone von Bohmen fechten, zog Wallenstein (1617) mit einer kleinen Schaar von zweihundert Dragonern, die er auf eigene Ros ften geworben und bewaffnet hatte, nach Frigul, mo ber Erzherpog Kerbinand, bamals herzog von Steiermark, Rrieg gegen ben Freiftaat Benedig führte. Un bem General Dampierre, wele cher ben Oberhefehl führte, erhielt Wallenstein einen tuchtigen Meister, in beffen Schule er Gelegenheit fand, seinen unternehe menben Geift balb geltenb zu machen. Die Festung Grabiska war seit einigen Monden von den Truppen Venedigs eingeschlofe fen und litt so harten Mangel an Lebensmitteln, daß fie nabe baran war, fich zu ergeben. Wallenstein übernahm es, burch bie Belagerer hindurch eine reichbelabene Bufuhr in die Stadt zu bringen und führte dies mit eben fo viel Rlugheit als Entschlossenbeit aus. Sicherte er sich burch biese Waffenthat ben Ruhm eines taufern und unternehmenben Fuhrers, fo gewann er fich nicht weniger burch die offene Tafel in seinem Zelte und die Sorge für gute Berpflegung die Zuneigung ber Officiere und bas Bertrauen ber Solbateng feine kleine Schgar vermehrte fich balb zu einem pollständigen Regimente, und fein anderes des kaiserlichen Seeres war fo gut beritten, fo prachtig bekleibet, als Wallenfteins Regie ment. Nicht unbefannt blieben bem Erzherzog Ferdinand Ballen steins Verdienste; als er nach geendigtem Feldzuge (1617) nach Bien zuruckfehrte, murbe er bei Sofe vielfach ausgezeichnet. Er erhielt ben Rammerherrn = Schluffel, ward in ben Grafenstand er hoben, aum Oberften ernannt und erhielt auf die Empfehlung bes Raifers in Mahren, wo er Guter hatte, ein Regiment bes bortigen Landaufgebots.

Nachbem er in Wien sich mit Fabella Katharing, Tochter bed kaiserlichen Geheimen Raths und Kammerers Grafen Kart von Harrach, zum zweiten Male vermählt, ging er nach Olmuig und übernahm den Befehl über bas ihm von den mahrischen Stäne ben anvertraute Regiment. Bei dem Ausbruch der Unruhen is

rag (1618) war den Häuptern des Aufruhrs sehr viel daran elegen, einen so tuchtigen Officier und beguterten Landstand für ich zu gewinnen. Wallenstein aber erflarte fich gleich Unfangs in so entschiedenem Tone fur die Sache des Raifers, bag die ftanbischen Directoren von Bohmen bei ben Directoren von Mabren deraber Beschwerbe führten. Bevor namuch bie mabrischen Stande nit ben bohmischen in ein formliches Bunbniß getreten waren, jatten, im ben Raiser jebe Sulfe verweigern zu konnen, burch inen Landtags = Beschluß fich für neutral ertlart. ehrte sich nicht an die Beschlusse bes Landtags, obwohl er-gejemmartig feine Bestallung als Oberfter bes Landaufgebots nicht von bem Raifer, sondern von den Standen erhalten. Als Thurn vie taiserlichen Truppen gegen Wien zurückbrangte, versorgte er fie mit Bufuhren aller Urt und ließ feinen Bettern, ben Herren von Balbstein, welche im bohmischen Beere bienten, ben hohnis ichen Gruß entbieten: »baß er fie bafur mit Prügeln und Ruben tractiren wolle«, so wie er laut erklarte, baß er sich bei etter Gelegenheit mit bem kaiferlichen Bolke vereinigen werbe. Die Unführer ber Bohmen, Thurn, Fels und Hohenlohe, verklagten Ballenstein wegen biefer Außerungen und wegen Berletzung ber Reutralität bei ben Directoren von Mahren, die fie aufforberten: biefem Reinde ber Bohmen die Baffen abzunehmen und fich mit en Bohmen völlig zu vereinigen. « (4)

Alls diese Vereinigung spater zu Stande kam und die matisrischen Stande sich zu einem allgemeinen Landtage von Iridim nach Brunn begaben, legte Wallenstein sich mit seinem Regimente in einen Hinterhalt, um die ständischen Abgeordneten aufzuheben und sie dem Kaiser als Rebellen zu überantworten. Diese hatz en sich sedoch vorsichtiger Weise von Thurn eine sichere Bedekung zum Geleit geben lassen; der Anschlag Wallensteins mißlang, er mußte sich nach Olmütz zurücksiehen, und da er sich auch hier hald im Gedränge befand, überließ er die Stadt dem Grasen Thurn, nahm aber die Haupt-Landescasse mit sich, aus welcher

<sup>\*)</sup> Dies Schreiben ift vom 29. December 1618 aus Rubelftabt im Beffiner Kreise batirt und abgebruckt im "Allgemeinen Archiv für die Beschichtestunde, des Preuftischen Staats", Band V heft 4 Seite 295.

er bem Raifer nahe an 100,000 Reichsthaler nach Wien brachte welcher ihn von biefer Beute 12,000 Thaler zur Errichtung ein Regimentes Cuiraffiere überließ, da die mabrische Wiliz ihm, er Olmut verlaffen mußte, nicht gefolgt war. Bon ben mabet schen Standen seiner Stelle als Oberst des Landesaufgebots für verlustig erklart, fand er eine besto zuvorkommendere Aufnahm bei bem Raiser, ber ihn, sobald er sein Regiment vollzählig hatte, in das Lager nach Budweis zu dem General Boucquoi schickte, welcher so eben bem Grafen Mansfeld entgegen zog. In ben Treffen bei Tepn am 10. Juni 1619 leistete Mansfeld, jurud gezogen hinter eine Wagenburg, hartnackigen Widerstand gegen wiederholte Angriffe. Da brach zuletzt der Oberst von Waldstein mit seinen Euirassieren burch und entschied bas Treffen und zugleich auch bas Schickfal bes in seiner Hofburg hartbedrangten Raisers. Graf Thurn, ber bereits Wien bedrohte, wurde gur Befchutgung Prags zurückgerufen; allein kaum war ber Raifer von biefem Reinde befreit, als schon ein zweiter, nicht minder gefährlicher, an ber Donau aufwarts aus Ungarn heranruckte. Bethlen Gabor (Betlehem Gabriel), Furft von Siebenburgen, hatte mit ben bibmischen Protestanten gemeinschaftliche Sache gemacht, um seinem Baterlande freie Ausübung der Religion und sich die Krone von Ungarn zu erfechten. Mit einem, meistentheils aus ungeordneten Reiterhaufen bestehenden Geere von 50.000 Mann mar Bethlen unaufhaltsam an ber Donau heraufgeruckt, ber vielversuchte Kelbberr. General Boucquoi, eilte ihm entgegen, mußte jeboch auf bas linke Donamufer sieh zurückziehen und die Keinde wurden nun baburch von weiterer Verfolgung abgehalten, bag Wallenstein mit großer Kuhnheit den Ruckzug Boucquois dectte und nach dem Gefecht am 26. October 1619 die Donaubruden hinter bem gurudweichenden kaiserlichen heere abbrach. Während die Vertheidigung der Hauptstadt gegen die Ungarn der angeschwollenen Donau und bem rauhen Winterwetter überlaffen wurde, brach Boucquoi nach Bohmen auf, um hier in Gemeinschaft mit bem Bergoge Marimilian von Baiern die Herrschaft Kerdinands wieder herzustellen. Wallenstein, als ein bes Landes und jeder Gelegenheit besonders kundiger Officier, versah die Stelle eines General=Quartiermeisters und forgte für Herbeischaffung ber nothigen Lebensmittel, Des alb befand er fich an bem entscheibenden Tage der Schlacht am schien Berge (ben 8. November 1620) nicht bei dem Heere geskenwärtig; seine Enirafflere aber sorgten dafür, daß der gefürchtete Name ihres Anstheres bei den Feinden nicht vermißt wurde.

Bur Unterbruckung und Verfolgung ber Bohmen blieben ber Herzog Maximilian und Tilly hier zurud; Wallenstein übernahm tinen gleichen Auftrag für Mahren, wo er fein hauptquartier in Olmut nahm und fich fur bie ihm fruher hier zugefügte Rranhing binreichenbe Gemigthuung zu verschaffen wußte. Gegen Bethlen Gabor, ber trot ber Nieberlage feiner Berbundeten in Bobmen ben Kelbrug auf's Neue eröffnete, waren Boucquoi und Damwierre gezogen. Beibe Felbherren, welche bie Fahnen Ditreichs in Deutschland, ben Rieberlanben, Italien, Bohmen und Ungarn zu ruhnflichen Siegen in manchen großen Schlachten geführt, fielen bier in kleineren Gefechten gegen bie umberschmarmenben Ungarn, bie in zerstreuten Schaaren verwüstend gegen Rabren beranrudten. Schnell hatte Ballenftein ein heer beifammen und erwartete bie Feinde bei Stanbschutz in gutgewählter Stellung. Er mußte von ber Uberlegenheit feiner fcmeren Reis terei in geschlossenem Angriff über bie leichten Pferbe ber Ungarn auten Vortheil zu ziehn; 1300 hieben feine Cuiraffiere nieber und brei eroberte Stanbarten überfandte er mit der Siegesnachricht bem Raifer nach Wien. Durch bies Gefecht war Bethlens getreuer Bunbesgenoffe, ber Markgraf Johann Georg von Branbenburg-Ragerndorf, von ihm getrennt worden und hatte fich nach Schles fien purudgezogen. Wallenstein suchte ihn auf und zerftreute fein heer in einem blutigen Gefecht bei Kremster ben 18. October 1621. in welchem ber Markgraf 4000 Mann auf ber Wahlstatt ließ. Durch biesen zweiten Berluft sab Bethlen fich gezwungen, seinen Anspruchen und Hoffnungen auf die Krone von Ungarn zu ent= fagen und unterzeichnete ben Frieden, ben er jeboch immer nur für einen Waffenstillstand achtete. Auch diesmal brach er nach turger Raft im Jahre 1623 wieber los, aufgereigt und verstärkt burch feine früheren Berbunbeten, ben Grafen Thurn und ben Markgrafen Johann Georg von Jagernborf. Der Raifer schickte ibnen ein Beer unter bem Marchese Carafa bi Montenegro, einem Reapolitaner, entgegen, unter beffen Oberbefehl Wallenstein ein

Commando erhielt. Auch blesmal fand Wallenstein Gelegenheit, sich, als die Ungarn das kaiserliche Heer in dem Lager dei Gibling im November 1623 eingeschlossen hielten, durch tapfere meschickte Führung auszuzeichnen.

## § 7.

Mit bem Degen in ber Faust hatte fich Wallenstein in mander offenen Felbschlacht burch gewagte Unternehmungen und ge schickte Rubrung ben Ruf bes tapferften und geschicktesten Oberften im taiferlichen heere erworben, burch rudfichtelofe hingebung für bie Sache bes Raifers beffen ganzes Vertrauen gewonnen und bie schoue Tochter bes kaiserlichen Geheimen Raths und Rammerere Grafen harrach, Sfabella Ratharina, reichte ihm ble Hand. (\*) So war fur Ehre, Ruhm und Liebe geforgt, allein Wallenstein, beffen Sinn vorherrschend auf bas praktische Leben gerichtet mar, bachte zeitig baran, biesen ibealen Gutern einen sichern Grund und Boben unterzulegen, auf welchen sie erst volls gultigen Werth und nachhaltige Wirksamkeit gewinnen konnten, Durch ben Tob seiner ersten Gemahlin, Lucretia, Rikeffin von Landeck, Frau von Wisetin, Luckow, Nymnitz und Milotiz, welche 1614 ftarb, fam Ballenftein, bem von bem vaterlichen Erbtheil nur ein geringes Besitsthum zugefallen mar, in ben Besit mehre rer Guter in Bohmen und Mahren. Da jeboch nach, feiner Flucht mit ber Landescasse zum Raiser Beschlag auf seine Guter gelegt und dieselben mahrend des Rrieges von dem standischen Beere schwer belaftet wurden, so konnte ber Besiger burchaus keinen Gewinn bavon ziehen. Raum aber mar die Emporung unterbruckt, so sette sich Wallenstein nicht allein während seines Comman-

<sup>\*)</sup> Graf Priorato, der sich längere Zeit bei dem Herzoge Ferdinand ausbielt, nennt sie una Dama veramente di remarcabile modestia e di una grandissima purita. Ihr Vater war ein Liebling des Kaisers; eine gleichzeitige Handschrift sagt von ihm: für seinen Herrn und gute Freund ist ihm nie eine Arbeit zu viel gewest; Kaiser Ferdinand II. hat ihn die Treuberzigseit selbst genannt, seine Freunde haben sich auf ihn verlassen können, der junge Abel hat ihn für einen Vater und die Fremden für einen Protector gehalten. Helichseit, Tapserseit und Redlichseit sind ihm eingewurzelt und sein Herz und Mund Sins gewesen. Das gemeine Volk hat ihn geliebt. Er starb 1628.

welches er nach ber Schlacht am weißen Berge übernahm, h ben Befit feiner Guter wieber ein, fonbern machte nun auch togleich fehr bedeutende Ankaufe aus den confiscirten Gatern. Schon oben wurde erwähnt, welche ftrengen Befehle ber Raifer in Beziehung auf die Einziehung ber Guter aller berer, die fich eines naheren ober entfernteren Antheils an bem Aufruhr schuldig gemacht hatten, erließ und so murben bereits bis jum Jahre 1622 nicht weniger als fechehundert und zwei und vierzig Berrich aften und Gater vornehmer Protestanten confiscirt. Der kaiserliche Schatz und die Kriegscaffen, die sich bamals in fehr bebrangten Umftanben befanben, beburften baaren Gelbes und ber Raifer nahm baher keinen Unftand, die eingezogenen Guter um ein Billiges loszuschlagen. Unter bem 14. September 1622 tragt er bem Statthalter bes Ronigreichs Bohmen, Fürften Rarl von Lichtenstein, auf: "bis in bie brei Millionen auf ber Rebellen Guter in Bohmen zu anticipiren und beshalb mit Darleihern wirklich zu tractiren «. Der Raifer gesteht, bag ihm mit bergleichen Unticipationen bei seinen habenden großen Kriegsausgaben sehr gehol= fen fein murbe und ertlatt, baf er von ben verlangten brei Dillionen die erfte zur Befriedigung ber Regimenter, welche er zu entlaffen gebenkt, bie zweite auf ben Unterhalt berer, so im Dienste verblieben, die britte aber gur Entschädigung ber Wittwen, Waifen und Glaubiger anzulegen entschloffen sei. -

Wallenstein, welcher mehrere Jahre hindurch einige Regimenter auf chene Kosten ausgerüstet und unterhalten hatte, mochte wohl dem Kaiser eine nicht unbedeutende Rechnung eingereicht haben, und dieser fand sich mit ihm dadurch ab, daß er ihm »die Herschaft Friedland zusammt den einverleibten Städtlein, Kransen ind Dörfern, namentlich Reichenberg mit seiner Zugehörung, beides in Böhmen gelegen, und das Städtlein Reichenberg sammt dem Kazu gehörigen Kreystein in dem Markgrafthum Oberd Lausty um eine benannte Summe Geldes vermöge aufgerichteter Versschwing und ausgestellten Majestätsbrief käuslich überließ. Die Kaussumme sindet sich in dem Lehnbrief nicht genannt, doch wird sie in einem später zu erwähnenden Verzeichnisse sämmtlicher in dieser Zeit von Wallenstein gemachten Ankäuse auf 150,000 Gulden angegeben. Diese Herrschaft gehörte die dahin einem Herrn

Christoph von Rebern, welchen ber Kaiser, »weilen er sich ber neulich fürgegangenen hochärgerlichen Rebellion im Werk und in der That anhängig und theilhaftig und bes abscheulichen Criminalaesae Majestatis, perduelkionis et rebellionis schuldig gemacht, derselben sür verlustig erklärt. — In dem unter dem
5. Juni zu Odenburg ausgestellten Lehnbriese wird Wallenstein
titulirt: »an den Wohlgebornen unsern lieden Getreuen, Albrecht
Wenzel Eusedius von Waldstein auf Weissen Luctow und Kienitz,
Kriegsrath, Kämmerer und Odrist über eine Anzahl Kriegsvolk zu
Roß und zu Fuß. « Es wurde ihm diese Herschaft mit der
Machtvollsommenheit übergeben, darüber, im Fall er ohne männeliche Leibes = Lehns = Erden sterben sollte, nach eigener Willsühr
testiren und disponiren zu können. (1)

Der Kaufpreis, um welchen Wallenstein diese Herschaft er hielt, betrug 150,000 Gulden; wahrscheinlich belief sich die von ihm dem Kaiser sur die in's Feld gestellten Regimenter dei weitem hoher, und nur so läßt es sich erklären, wie Wallenstein von den anderen consiscirten Gütern noch einige sechszig sur die Summe von 7,290,228 Gulden ankauste. Denn wenn er auch als Erbe seiner ersten Gemahlin bedeutende Besitzungen erhielt, so hatte er boch schwerlich so viel baares Geld, um eine solche Zahlung, wenn auch nur in verschlechterter Kriegsmünze, leisten zu können. Bedeunt man aber, daß diese Güter, deren Erwerbung man nicht für ehrenhaft, deren Besitz man nicht sur gesichert halten konnte, von ihm vielleicht kaum sür den fünsten Theil des wahren Werthes erworden wurden, so kann man ungesähr berechnen, welche ausgedehnte Besitzungen jetzt das Eigenthum Wallensteins wurden. (2)

Aus der Erwerbung eines so bedeutenden Grundbesitzes geht hervor, daß Wallenstein schon damals, sowohl dem Kaiser, als den Rebellen gegenüber, in Wöhmen sich eine unabhängige und eins flußreiche Stellung zu sichern suchte. Güter-Kauf und Tausch tried er unausgesetzt mit Leidenschaft und Neigung selbst dann noch sort, als er bereits vom Kaiser sich mehrere Herzog und Für

<sup>1)</sup> Lunia, Reichsarchiv, Spieil. secul. T. XXIII S. 1454.

e) Das Rähere hierüber in einer besondern Abhandlung über Ballenfiein als regierenden Landesheren.

stenthumer erworben hatte. (1) Der Kaifer begunftigte biefe Erwerbungen, welche Wallenstein machte, auf jebe Weise, benn ihm mußte baran gelegen sein, anstatt vieler kleiner rebellischer Ebels leute in Bohmen einen einzigen zwerläffigen und ergebenen Bafallen zu haben. Die Vermablung mit ber Grafin Barrach wurde Beranlaffung, baß ber Raiser Wallenstein in ben Grafenstand er= bob; nach ber Schlacht am weißen Berge ernannte er ihn zum Pfalzgrafen und verlieh ihm hierdurch bas Recht, in den Abelstand zu erheben und Wappen zu verleihen. (2) Es war bies ber nachste Schritt zu ber, balb barauf gegen bas Ende bes Jahres 1623 erfolgten, Erhebung in ben Fürstenstand. Über bie Zeit biefer Ernennung liegen keine bestimmten Urkunden vor, nur so viel tam nachgewiesen werden, daß er in bem Besitnahme=Patent an die Bürgerschaft von Friedland, welches vom 9. Januar 1623 batirt ist, sich noch nicht Kurst, sondern: "Albrecht, Regierer bes Hauses von Waldstein und Kriedland, Romisch = Raiserlichen Ma= jeftat Kriege = Rath, Rammerer und bestellter Obrister a unterzeich= net. In bem unter bem 5. Juni 1622 ausgestellten faiferlichen Lehnbriefe über bie Herrschaft Friedland wird Wallenstein nicht einmal ber Grafentitel gegeben. Die erfte bekannte Urkunde, in welcher er »Kurft« titulirt wird, ift ein Gevatterbrief, burch welchen Seinrich Schlick, Graf zu Paffau, ihn unter bem 31. December 1623 zur Kindtaufe einladet. Die Aufschrift auf biesem Gevatterbriefe lautet: »Dem Durchlauchtigen hochgebohr= nen Fürsten und herrn, herrn Albrecht Wenzel Gusebio von Gottes Gnaben Kurften und Regierern bes hauses Walbstein von Ariebland, Aursten zu Friedland, Romisch = Raiserlichen Majestat Rriege = Rath, Rammerern, Obriften zu Prag und General = Relb= machtmeistern. « Daß bie Erhebung Wallensteins in ben Fürstenstand erst spåt im Jahre 1623 erfolgte, geht außerbem noch bar-

<sup>&#</sup>x27;) So erwarb er die herrschaft Milletin im Jahre 1628 von seinen vier unmandig en Bettern, nachdem er fich seit 1622 um dieses Befithum febr angelegentlich bemaht hatte.

<sup>2)</sup> Bon diesem Borrechte machte Wallenstein nicht oft Gebrauch, jes boch erwähnt er bessen in einem Briefe an seinen Landeshauptmann Gersbard von Cagis.

aus hervor, daß der Kaiser nicht früher, als unter dem letzten August 1624 dem damaligen Statthalter von Bohmen, Fürsten Karl von Lichtenstein, die förmliche Mittheilung macht. (\*) Zur übernahme so großer Bestigung, zur Einrichtung der Verwaltung, so wie zur Auseinandersetzung mit den früheren Bestigern, von denen Einige ein Drittel, Andere die Hälfte ihres Eigenthums, nach willsührlicher Bestimmung des Kaisers, behalten sollten, war Wallensteins Gegenwart auf seinen Herrschaften für einige Zeit nöthig; doch scheint es, daß ihm von dem Kaiser ein nur sehr kurzer Urlaub vergönnt wurde, da wir ihn, wie schon erwähnt wurde, im November 1623 bei dem Heere sinden, wo er das von Bethlen Gador, Thurn und dem Markgrafen von Jägern-

Bir geben Deiner Lieb hiermit in Gnaden ju vernehmen, dag Bir noch vor biefem (es mußte alfo schon einige Zeit vergangen sein) ben Soch = und Boblgebornen Unfern lieben Getreuen Albrecht Bengel Eusebium, Regierern des Sauses Ballflein, Unfern Kriegsrath, Rammerern und Obriften, megen allerhand angenehm getreu, aufrichtig, ritterlich, ersprießlich und koftbarlichen Diensten, die er ju Frieden= und Rriegs= zeiten Unfern Sochgeehrten Vorfahren dem Reich, Raifer Rudolph und Matthia, chrifimilbeften Angebenkens, fonderlich aber Uns felbften in bem Friaulischen Rrieg und benen vor etlichen Sahren erfolgten Unruhen und Rebellionen wider Unsere offene Feind, erklarte Achter und Rebellen bei unterschiedlichen Treffen und Schlachten, in allen fürgefallenen Occasionen mit tapfern beroifch und unerschrockenen Gemuth erzeigt und bewiesen hat und bis auf dato continuirt, wie solches Alles in dem darüber gefertigten Brief und Diplomate mit mehrerm ausgeführt und beariffen flebt, aus eigner Bewegnuß in Unfern und des beiligen Reiches Kurftenftand gnadigst gewurdigt und erhebt und ihme das Pradicat Dheim", auch unferen und bes Reiches Fürften und lieben Getreuen . ju geben und ju fchreiben gnabigft bewilligt gegennet und erlaubet. Befehlen berowegen Deiner Lieb hiemit gnabiglith, Sie wollen an gehörigen Orten die Berordnung thun, bamit diese Unsere Erhöhung des Pradicats "Obeim" und "Unseren und des Reiches Fürsten und lieben Getreuen" ad notam genommen und Gr. Lieb bei furfallender Gelegenheit, beroselben gemäß, der Titel und Prädicat gegeben werde. An dem erweisen uns Deine Lieb sonder angenehmes Gefallen, dero Bir mit Raiferlichen und Rbniglichen Gnaben vorters mehl gewogen. Datum Bien den letten Augusti Anno 1624.

<sup>\*)</sup> Ferdinand II. an den Farften Statthalter von Bohmen: Bochgeborner Obeim, Karft und lieber Getreuer!

borf in bem Lager bei Gobling in Mahren eingeschlossene kaherliche heer befreite, welches unter bes Marchese Carafa bi Montenegro's Führung in große Gefahr gekommen war. Der Winker ward auch diesmal ein getreuer Verhundeter der Kaiserlichen und nothigte Bethlen mit feinen leichten Reiterschaaren jum Rudzuge. Nach unzuverläffigen Nachrichten soll bamals Wallenstein von bem Fürsten Statthalter Lichtenstein bei bem Raiser wegen ber Saumseligkeit, mit welcher er bem kaiserlichen heere zu Bulfe gezogen, verklagt worden sein und sich von dem Hoffriegerath in Wien durch 12,000 Ducaten einen gunstigen Spruch erkauft ha= Wir glauben nicht, bag Wallenstein es nothig hatte, sich in der Gunft des Kaisers durch folche Mittel zu befestigen. Daß es jedoch schon jetzt nicht an Beschwerden über Wallensteins splens bibe Freigebigkeit auf Rosten bes Landes fehlte, ergiebt fich aus einem Schreiben Ferdinands an ihn, in welchem er wegen Verletzung der Mannszucht bei ben, unter seinem Befehl stehenden, Regimentern und wegen ungebührlicher Forderungen eine Zurecht= weisung erhalt. (\*)

Wien, ben 26. October 1624.

Sochgeborner Dheim, Farft und lieber Getreuer.

Bir werben glaubmurbig bericht't, mas geftalt bei bem Gachfischen Regiment ju Rof allerhand disordini furgehn, indeme jedweder Reiter aber fein Ordinarium und Deputat Tages funf Gulden einnehmben folle: fo einen Monat hundert funftig taufend Gulden austragt. Item, daß ein jeder Capitain dem Obriften wochentlich hundert Reichsthaler, fo auf einen Monat fechstaufend Bulben importirt, geben muß. empfangen über bas der Obrift, der Capitain und andere Officiales des Monats über vierzehn taufend Gulden, gestaltsamb, dag in einem Monate auf dies Regiment hundert und fiebengig taufend Gulden aufgeben warb. Bie aber biefes, so es zusamm computirt wardet, eine fehr große und bem Lande gang unerschwingliche Summa austrägt; alfo an Dein Lieb anabig ift gefinnend, von Unfertwegen folches, bes Obriften von Sachsen Liebben burch ein eignes Schreiben zu exprobriren und burch ein eigenes Schreiben babin zu vermahnen, daß er bei gedachtem feinem Regiment barob halte, bamit fie furters feinen, wer er auch fen, ber gemachten Orbinang jumider mas fordere, oder einnehmbe; und folle jugleich auch Dein Lieb gewiffe Commiffarios in bas Quartier abordnen, fich umbzusehn und darob zu balten, daß diesem Unserm Befehlch und

<sup>\*)</sup> Raifer Ferbinand an den Fürften zu Friedland:

Bei allebem erkannte ber Kaiser bie großen Berbienste Wallensteins gebührend an und erhob ihn noch in bem Laufe bes Jahres 1624 zum Herzoge von Friedland. (1)

#### § 8.

Die Siege Tilly's in der Pfalz und Niedersachsen über den Grafen von Mansfeld und Christian von Braunschweig hatten die Alleinherrschaft des Kaisers in Deutschland befestiget und die Bohmen zur Ruhe gedracht; von den distlichen Feinden, die aus Ungarn heranstreisten, war er durch Wallenstein befreit worden, und die beiden Reichsfürsten, deren Eisersucht ihm hatte verderblich werden können, den Herzog Wax von Baiern und den Kurfürsten Johann Georg von Sachsen, gewann er dadurch für sich, daß er dem ersteren die erledigte Kurwürde und die Länder des geächteten Friedrichs von der Pfalz, dem anderen die beiden Laufsten » pfandweis « überließ. (2)

Ordinanz nachgelebt wurde. Was aber alsbann Dein Lieb für eine Antwort empfangen und wie der Effect erfolgen wurde, senn wir derfelbigen zu unserer Nachrichtung, damit, wann folches nit wirken wollte, Wir andere Mittel für die Hand nehmen konnten, aufs fürdersamst gewärtig.

<sup>&</sup>quot;) Ein kaiserliches Patet dieser Erhebung ist mir noch nicht bekannt geworden. Aus dem vorhin mitgetheilten Schreiben ergiebt sich, daß der Raiser unter dem 26. October 1624 ihn noch "Fürst" nennt. Dagegen liegt von Wallensteins Hand ein, bereits vom 14. September 1624 datirtes Schreiben vor uns, unter welchem sich schon die abgekürzte Unterschrift A. H. z. B. besindet. Die erste officielle Urkunde, in welcher Waldstein sich herzog von Friedland schreibt, ist: "das Umbsertigungs-Concept des Leibgedingdriffs für Ihro Fürstliche Gnaden die Frau Herzogin Jabella Catharina von Friedland." In den Schreiben, die vom Jahre 1625 mir vorliegen, wird er "Fürst Wallenstein, herzog zu Kriedland" und abwechselnd "Fürstliche Gnaden" und "Durchlaucht" titulirt.

<sup>2)</sup> Daß ber Aurfurst von Sachsen die Lausthen nicht als Geschent, sondern nur als ein Pfand erhielt, geht, außer anderen Zeugnissen, auch aus folgendem Schreiben des Raisers an Wallenstein vom 23. August 1628 hervor: "hochgeborner, lieber herzog zu Friedland u. s. w. Ich kann Deroselbten hiermit gnädigst nicht verhalten, wie daß ich schon längst Borhabens und in Willens gewesen, die aus nothdringenden, un-

Durch ben Abfall Sachsens, so wie burch bie Nieberlage und Bertreibung bes neugewählten Bohmenkonigs, sab fich bie protestantische Union gezwungen, sich aufzuldsen. Immer ungebuhrlicher ward bas Unfinnen bes Kaifers, immer unerträglicher ber Abermuth und die Raubsucht seiner Kelbherren und ihrer Arieges banben. Da traten ber Kurfurst von Branbenburg, bie Herzige von Braunschweig, Holftein und Mellenburg, die freien Stabte Hamburg, Lübeck und Bremen auf's neue zu einem, wiber ben Raffer gerichteten, Bund zusammen, an beffen Spige sich Ronig Christian IV. von Danemark ftellte, welcher burch feine Besitzungen im niebersächsischen Kreise ebenfalls beutscher Reichsstand war. Der Raiser, jetzt weit entfernt, ben Anforderungen zu genügen, welche bie Verbundeten an ihn gelangen ließen, verlangte vielmehr sofort die Auflosung des Bundes und da diese nicht erfolgte, erhielt Tilly, in seiner Eigenschaft als General ber katholischen Liga, Befehl, in ben niebersachsischen Rreis einzurücken. Die Verbundeten waren barauf vorbereitet; fie hatten ben Grafen von Mansfeld und ben Herzog Christian von Braunschweig, die für Rechnung bes Königs Jakob von England ein heer geworben hatten, zu sich eingeladen und außerdem bereits im Frühjahr 1625 burch Werbung und Landaufgebot eine Macht von 60,000 Mann aufgebracht, über welche Christian IV. von Danemark ben Oberbefehl übernommen hatte. Tilly, welcher sich solchen feinblichen Streitfraften gegenüber mit seinem ligistischen heere nicht ftart genug glaubte, verlangte, bag ihm zur Unterftugung ein kaiferliches heer nachgesenbet werbe. In welcher beschrankten Verfassung fich

umgänglichen und Ihr wohlbewußten Ursachen, dem Churfürsten zu Sachsen 'pfandweis' hingelassene und Meinem Erbkönigreich Bbheimb incorporirte beibe Markgrafthumer Ober- und Niederlausis wiederumd abzuldsen und zu angeregtem, Meinem Königreiche zu bringen,
solches auch längst gern gethan hätte, wenn es mir nit an hierzu dienlichen Mitteln ermangelt. Wann ich dann zu Deroselbten vor allen Anderen das gnädigste gnügliche Vertrauen geseht, . . . als habe Ich Sie
hiermit 'ersuchen' wollen, gnädigst begehrend, ob Sie mir diesfalls
mit Dero Gutachten an die Hand gehen wollen- u. s. w. Er verlangt
Vorschläge, in wiesern Sachsen mit einem anderen eroberten Lande
konnte abgefunden werden.

bamals ber kaiserliche Kriegsstaat befunden, geht duraus hervor, daß keine Truppen disponibel waren, die man Tilly zur Bertärkung hatte schicken konnen.

In dieser Zeit ist es nun, in welcher ber herzog von Friedland zum ersten Male mit einem Untrage hervortritt, welcher feis nen Unternehmungsgeift und seinen bochftrebenden Ginn auf eine unverholene Weise ausspricht. Als namlich ber Kaiser und sein Rriegerath in Wien wiederholentlich von Tilly um ein Sulfsheer angegangen wurden, und wegen ber brobenben Stellung Bethlen Gabors und bem unruhigen Geifte, ber fich noch immer in Bobmen, Mahren und Schlesien regte, ihm einen aschlägigen Bescheid geben mußten, ba erbot fich Wallenstein, bem Raiser ein Heer von 40,000 Mann in bas Kelb zu stellen, und zwar aus seinen eigenen Mitteln, mit Vorbehalt, die Berechnung der Auslagen für Errichtung und Unterhalt später einzureichen, wobei je boch, wie es die Folge lehren wird, schon jetzt bedungen ward, baß Wallenstein mit confiscirten Gutern und Landschaften in ben von ihm eroberten feindlichen Provinzen entschädigt werden sollte.

Uber Ballensteins Wirksamkeit mabrend bes Sabres 1624 liegen zu wenige Nachrichten vor, um barüber genauere Auskunft geben zu konnen. Daß er sich noch als commandirender Oberft bei bem kaiferlichen Heere befand, geht aus bem bereits ange führten Schreiben bes Raifers an Wallenstein vom 26. October 1624 hervor, in welchem er ihn auf die Unordnungen bei dem fachfischen Regiment aufmerkfam macht. Mehrentheils scheint er fich in biefem Sahre in Prag aufgehalten zu haben, von wo aus bie wenigen eigenhandigen Schreiben, die wir aus diefer Zeit befigen, batirt find. Un seinen nachmaligen Landeshauptmann, ben kaiserlichen Obersten Gerhard von Taris, welcher sich bamals in Wien befand, schreibt er aus Prag vom 14. September, baß er ibm beinen guten frangeschen Schneiber nach Gitschin schicken folle«, welches er zu seiner Residenz bestimmt bat. Er gebenkt einen glanzenden Sofftaat einzurichten, verlangt Libreen für eine Dienerschaft von funfzig Personen und will auch die Zahl ber Ebelknaben noch vergrößern. Ein zweites, aus Prag vom 16. September 1624 batirtes und an ben Magistrat und die Burgerschaft ber, von bem Bergoge erworbenen Stadt Leiva zeigt ihn und

ebenfalls mit: ben Angelegenheiten seiner Herrschaft beschäftigt; boch find es diesmal nicht die weltlichen, sondern die geistlichen Angeles genheiten, beren er fich allen Ernftes annimmt. Die Burgerschaft biefer Stadt hatte fich zur evangelischen Lehre bekannt und ba nach ber unglucklichen Entscheidung am weißen Berge bie protestantis schen Prediger vertrieben, die katholischen wieder eingeführt worden waren, blieben die Kirchen leer, die Schulen unbesucht. Wallen= ftein erließ ein ftrenges Vatent, in welchem es, unter anscheinend loblicher Kursorge für Gottesbienst und Unterricht, auf die Ausrottung bes evangelischen Glaubens ubgesehen mar. Bas ben Schulbesuch betrifft, so wird es von bem Bergoge gerügt, bas die Bürger ihre Gohne in fremde Orte "auf die Studia" schiks ten und ihnen angezeigt, daß ber Provinzial bes Augustiner= Ordens verfprochen, in ber Stadt Leipa eine folche Schule au errichten, in welcher bie Jugend in ber Gottesfurcht, wie auch in Runft und freier Sprache informirt und ninterwiesen werben foll. Die Burger werben aufgeforbert, bie Weihnachten ihre Gihne in biese neueingerichtete Schule ber Augustiner zu schicken und wo es nicht geschehe, bem Magistrat sowohl, als ben einzelnen Burgern, unnachläßliche Strafe angebroht. -

Wie sehr indessen auch die, unter so missichen Verhältnissen statt gefundene Übernahme der neuen, durch die verschiedenen Kreise des Königreichs zerstreut gelegenen Herrschaften des Herzzogs ganze Thätigkeit in Anspruch nahm, so behielt er dabei doch immer jenes Ziel im Auge, welches ihn in eine noch glänzendere: Lausbahn sühren sollte. Da man seinem Anerdieten, ein so grosses Heer auf eigene Kosten zu errichten, theils keinen Glauben schwierigkeiten mancher Art in den Weglegte, ging der Herzog selbst, so unruhig es noch in seiner neuen Herrschaft aussah, nach Wien, wo er während Juni und Juli verweilte.

Seine Abwesenheit wurde von dem früheren Besitzer von Friedland, Christoph von Kedern, benutzt, das Landvolk aufzu-wiegeln und die Wallensteinischen Vasallen zu beunruhigen, so daß der Herzog es für nöthig fand, einen Preis von 5000 Tha-ler für Rederns Kopf auszusetzen und allen, die sich in die geringste Gemeinschaft mit ihm einlassen würden, die Todesstrasse

anzubrohen. (1) In seinen Unserhanblungen mit dem Kalser ließ er sich hierdurch nicht stören. Man sand es zwar in Wien ansfänglich bedenklich, dem Herzoge Bollmacht zur Errichtung eines Heeres von 40,000 Mann zu geben; mur die Hälste wollte man gestatten. Allein Wallenstein entgegnete: »20,000 würden mir vor Hunger sterben, ich will mit 50,000 Mann in's Feld rücken, das sind Gehülsen, mit denen ich in allen Ländern brandschatzen kann. (2) Endlich kam man überein, dem Herzoge die Errichstung von Werbeplätzen in drei Kreisen des Konigreichs Bohmen zu gestatten. Für's Erste sollte er 20,000 Mann in's Feld stelslen, jedoch in fernerer Werdung nicht beschränkt sein. Der Herzog erhielt von dem Kaiser die Bestallung zum "GeneralsDbristenswellschauptmann" unter dem 25. Juli 1625 ausgesertiget mit einem "Interteniment" (Gehalt) von monatlich 6000 Gulden. (2)

Wallenstein eilte nach Adhmen zurück und die Werbetrommel, die er rühren ließ, rief balb ein ansehnliches Heer zusammen, zumal er sich dabei nicht auf kaiserliche Unterthanen, oder kathoslische Glaubensgenossen beschränkte, sondern alles Gesindel, welsches während der Kriegsjahre herrens und brodlos geworden, seindliche Überläuser einzeln und in ganzen Banden wohl aufnahm. Sein Kriegsruhm und seine Kriegscasse standen in gutem Ruse; Hauptleute führten ihm Compagnien, Obristen ganze Rezinnenter zu Fuß und zu Roß, wohlbewassnet und bekleidet, zu; aus Polen zogen Kosaken, aus Ungarn Kroaten herbei, so daß er schon nach einem Monate ein Heer von mehr als 20,000 Mann

<sup>1)</sup> Das Schreiben bes herzogs an ben Schlofbauptmann gu Friedland findet man in F. F. Ballenfteins Briefe, Band I Seite 52.

<sup>2)</sup> Rhevenhuller, Band X Seite 802.

<sup>3)</sup> Welche großen Summen der Herzog schon damals auf die Ausrüftung des von ihm errichteten Heeres verwendete, geht aus einem Briefe
seines Landeshauptmanns von Taxis, d. d. Prag vom 11. Juni 1625, nach
Wien an ihn hervor, worin derselbe sich entschuldigt: - die Waffen aus Unbedachtsamkeit 22,000 Gulden zu theuer bezahlt zu haben. - Er berichtet dann weiter: - Neuerdings sind auf drei Regimenter Wehren bestellt worden; die Musketen à 2½ Thaler, die Rüstung samt der piea à
5½ Gulden und eine kurze Wehr à 70 Kreuzer, welches Alles längstens
innerhalb fünf Wochen nach Pilsen geliefert werden soll. Die ersten Lieferanten sind Betrugs halber bereits gesänglich eingezogen.

beisammen hatte. Sein Hauptquartier nahm ber Herzog mit guztem Vorbebacht nicht auf seinen Gutern, die er durch die Werzbungen von thätigen Arbeitern entvolkert und mit räuberischen Gesellen belastet hätte; wir sinden ihn während des ganzen Woznats August (1625) zu Eger, wo er die zum 3. September verweilte und dann nach Franken aufbrach. (1)

#### § 9.

Gleich bem Schneeball, ber, was ihm sich nicht amschließt, erbrückt, wälzte sich bes Herzogs Heer langsam und unt jedem Tage durch neuen Julauf anwachsend, durch Franken dem Rheine zu, von wo sich der Zug nach Hessen und Handver wendete. Am 9. September befand sich das Hauptquartier in Schweinsfurt; zu Ende dieses Wonats schlug Wallenstein die ihm von dem Herzoge von Braunschweig=Lünedurg entgegengestellten Truppen dei Alleseld und Göttingen und vereinigte sich mit Tilly, welcher um dieselbe Zeit (den 25. September) das Schloß Lauensstein besetzte und bei Hildesheim durchbrach. (2)

<sup>1)</sup> Da ich in meiner Sammlung eigenhandige Briefe Wallenfteins aus Wien vom Juni und Juli, aus Eger vom 3. August bis 2. September besitze, so kann er unmöglich, wie Khevenhaller es angiebt, schon im Juli nach Franken aufgebrochen sein. Die Egersche Sinquartierungs-Rolle im Anhange No. 2.

<sup>2)</sup> Da über biefen Bug Ballenfteins fich nirgend bestimmte Rachrichten finden, so mögen bier Ausgüge aus zwei Privatbriefen fieben,
welche sich in bem-Kriedlandischen Archiv vorgefunden:

<sup>1. (</sup>Bom 3. October 1625, ohne Angabe des Briefftellers, des Ortes und des Empfängers.) . . . Den Berlauf des Kriegswesens in diesem Lande betreffend, wissen wir zwar ihiger Zeit davon nichts Grund-liches, weil es nunmehr etwas gemischt durcheinander geht, wir werden aber berichtet, daß das Wallensteinische Bolt durchgebrochen senn und jeho bei Allefeld sich besinden soll, welches Städtlein sie ausgesswert und sehr beängstigen. Bei Göttingen aber soll ihnen kein Wiesbestand geschehen, sondern sie frei vorübergelassen sen; aus was Ursachen ist unbekannt. Ist auch vom Landvolk niemand, als etwa funfzehn Reiter und hundert Bauern, welchen sie unversehens aus hals gekommen, gequetscht worden. Ihro Königl. Würden haben zwar einen starken Suecurs dahin verordnet und abgeschickt gehabt, sind aber darum sehr spät ersucht worden, also das Bolt kaum zu Calenberg anlangen können,

Unterbessen war der Ronia von Danemark mit dem Bundesheere (am 26. September) bei hannover vorübergezogen, um wombalich die Vereinigung bes kaiserlichen heeres mit bem ligisti= schen zu verbindern, allein er tam zu wat. Standen aber auch Wallenstein und Tilly einander nah genug mit ihren Heeren, so war boch ihre gegenseitige Eifersucht zu groß, als baß sie etwas Gemeinschaftliches ausgeführt hatten. Der ligistische General nach ber Weser, ber kaiserliche nach bem Harz, wo er ben No vember und December hindurch in halberstadt verweilte. ber Ronig von Danemark biese Trennung zu benutzen verstanden, fo murbe er bem Unglud, bas ihn fpater betraf, entgangen fein. Unftatt aber einen Entschluß zu faffen, wurden zu Ende des Jahres zu Braunschweig Unterhandlungen eingeleitet; zu benen ber Ronig von Danemark die niederfachfischen Reicheskande, Rurfachfen und Rurbrandenburg hinzuzog; ben Abgeordneten bes hermes von Friedland und Tilly's wurde ebenfalls Zutritt verstattet. Die

wie allbereit die Schanze versehen gewesen. Der Tilly sall auch mit aller Macht sich untersteben, den Pas nächst hildesheim zu erdsfinen, wie er dann verschienen Donnerstag (den 25. September 1625) Lauenstein mit Gewalt occupirt und vom Landvolf viel niedergehauen und was Ihro Königl., Würden dagegen vornehmen werden, wird die Zeit eröffnen.

<sup>2. (</sup>Bom 4. October 1625. An Ihro hochmurden den Furft Bifchof.) "Em. Fürfilichen Gnaden gebe in Unterthanigfeit gu vernehmen, daß zu verschiedenen Malen continuiret, daß des Herzogs von Braunfchmeig=Luneburg aufgebotenes und bem Ballenfteiner entgegengeschicktes Landvolf bei Gbtringen vergangene Boche getrennt, ber Ballenfelner bei Gimbeat ichon vorüber marchirt und nunmehr mit bem Genes raf Tilly fich conjungiret babe. Bar viel Landvolks foll war nicht geblieben fenn, aber in einer Racht über 2300 entlaufen und ausgeriffen fenn. Theils ift man ber opinion, daß es an Rraut und Loth foll gefehlt haben; doch meldet ein Schreiben vor wenig Tagen ju Gottingen datirt, daß Berratherei die Bertrennung causirt batte. Dem Rittmeifter Dahlen follen bei 20 Pferd von feiner untergebenen Compagnie geblie ben fenn. Diefer Orten will man auch verbargen, baf 3bro Rontal. Dajefidt ju Danemart mit ber gangen Armada anfgebrochen, verfchienen Freitag (den 26. September 1625) bei hanover vorüberaezogen, Die Schangen jenseits Nienburg mit ben Solfteinischen Ausschufwolfe befest und Dero Feind entgegengezogen, auch hameln wieder auffordern laffen. Db aber noch jur Zeit ein Treffen vorgefallen, ift teine Gewißbeit. -

versachfischen Kreisftanbe glaubten fich ftart genug, um in fete biger Faffung als Bebingung bes Friedens ihre Forberung in zu stellen, baf ber Raifer fein heer und bas ber Liga abe, bie bem nieberfachfischen Rreise zugefügten Rriegeschaben ere und ben Standen freie Auslibung ihrer Gerichtsbarkeit in klichen und welklichen Ungelegenheiten verstatte, - War bie rache, welche bie Stande führten, rund und entschieben, so r es die Autwort noch weit mehr, welche der Herzog von ebland, ohne beshalb erft von Wien bas Gutachten einzuho-, ihnen zugehen lied. - Gesetze - so lautete seine Antwort t ber Kaiser und nicht die Sachsen. Diese und nicht ber Kais follen ihre Truppen zuerft abbanten. Der Konig von Danes rt foll fein Bolt aus bem beutschen Reiche führen; bie verabiebeten nieberfachfischen Bolfer burfen nicht bem geachteten ansfeld oder bem Halberstädter überlaffen werden; Ersterer ibet bes Reiches Boben, Weber ber König von Danemark h bie Niedersachsen unternehmen in Zukunft eiwas weber mit th noch mit That unter keinem Vorwande wider den Raifer , feine treuen Stande. Dhne Einwilliaung bes Wiener hofes bt ber niebersachsische Kreis binfuro keine Truppen; sollte aber Raifers Frommen und bes Raifers Wohlfahrt bas Werben faiferlicher Bewilligung nothig machen, so wird bieses vom ife aufgestellte Bolk nur allein zur Vertheidigung bes Raifers vernandt und es verbundet fich mit ben taiferlichen Regimen= n. Der nieberfachfische Rreis ersett bem Raiser alle Rriegsto-3. Sobald von biesem Rreise und bem Konige von Danemark : fichere Burgichaft fur bie Erfullung biefer Punkte geleiftet wird, follen die kaiserlichen Bolker abgeführt werden. « (\*) fo trotiger Gesinnung ber Heerführer, bie fich in Waffen geaber fanden, und von benen ein jeber fich bem anderen gebien, wo nicht überlegen, glaubte, mar an eine friedliche Beleichung nicht zu benken; allein eben so wenig wurde bem wert die Entscheidung auf offenem Schlachtfelbe anvertraut. abings muß es und Wunder nehmen, bie heere jener Zeit gee bann, wenn wir fie gur blutigen Entscheidung gang nabe an

<sup>\*)</sup> Rhevenhüllers Annalen; Band X Seite 888.

einander gerückt finden, nach ganz verfchiebenen Richtungen, wie moci fich abftoffenbe Gewitterwolfen, bei ber leifesten Berührung bavon ziehen sehen, ohne daß es zu Blitzschlag und Donnerwetz ter kommt. Auch biesmal zogen, obroohl bie Verhandlungen zu keiner Verftanbigung fuhrten, bie Heerfuhrer, die fich nabe genng ftanben, um fich erreichen zu konnen, nach ben entgegengesetzteften Richtungen von bannen. Was aber ben Meteorologen a Physitern eine so rathselhafte Erscheinung bei ben himmlischen W wettern ift, findet bei ben irbifchen feine Erklarung barin, baf bas haupt=reagens, welches bie heere andeinander wieb, bet Sunger mar. Da eine geordnete Berpflegung ber heere nicht eingerichtet war, zehrten bie bewaffneten Rriegeschwärme, bie nicht wie die Beufchrecken ein Schrecken nur fur das Beu, sondern fin jebe Felbfrucht, für Hof, haus und Keller waren, was fie wefanden, auf, und da eine Zufuhr aus Magazinen nicht flatt fand, wendete fich ein jeber Feldherr bahin, wo er noch einigen Unterhalt für sich und seine Truppen zu finden hoffen burfte Ballenftein war ber erfte, ber für bie Berpflegung seines Seeres geordnete Maßregeln traf und von feinen herrschaften in Bohnen Korn und Mehl auf der Elbe nach der Altmark und den Stiffen bringen ließ. (\*) Für biesmal aber war er, eben so wie andere Heerführer, auf bas Fouragiren angewiesen, und eine Bereinis gung mit Tilly ware, auch wenn er sie nicht gestiffentlich gemit ben hatte, wegen bes Mangels an Lebensmitteln unausfinbrie

<sup>\*)</sup> Unter bem 19. Rovember 1625 schreibt Wallenfieln aus halben ftabt an seinen Landeshauptmann von Tagis: "Bitt Euch, seht mo 360 ein wenig Pulver vor mich bestellt und schreibt mir, wie viel tausend Strich Korn ich heuer von meinen Guttern fann haben, die man zu Mehl wird machen und mir hereinschicken auf ber Elbe, denn ich vermeine auf den Frieling mit funfzigtaufend Mann ins Felb zu ziehn."

Har (ber Vetter Wallensteins) euch wird gesagt haben, daß ihr bie ab bie 30,000 Strich Korn und Gersten, doch mehr als drei Theil Korn sollt fertig haben, welches mir nacher gegen Pfingsten bald nach Often muß herein geliefert werden, im Ubrigen allen verlasse ich mich anf Euern Fleiß. Wegen der Vetruliner Wein bitt bringt mirs zu weg, denn damit erhaltet ihr mir mein Gesundheit.

gewesen. Als baber Lilly, bem ber Ronig von Danemark an ber Wefer gegenüber ftand, ben herzog zur Unterftutung berbedrief, lehnte biefer es unter bem Vorwande ab, bas er ben Mansfelber, ber sich nach ber unteren Elbe gewendet und die Absicht habe, auf einem Umwege burch bie Mark Brandenburg nach Sachsen, Schlesten ober Bohmen ju geben, nicht aus ben Einen verlieren burfe. Christian von Braunschweig und ber Her 200 Ernft Johann von Weimar hatten fich ebenfalls von ber Hauptmacht getrennt und fich nach Westphalen gewendet, um fich bier in gutversorgten Winterquartieren zu erholen. Waltens ftein verlegte mitten im Winter sein hauptquartier von halber stade, wo er bis Ende Decembers verweilte, nach Aschresleben. Da jedoch die Vorrathe, welche er in diesem, sonk gut versorge ten, Lande fand, nicht zureichten, um die Beburfniffe seines Decs res zu befriedigen, verschrieb er fich auf's Neue Zusendungen aus Bohnen. (3) Um einen geficherten Ubergang über bie Elbe an

In einem Briefe vom 4. August 1627 trägt er seinem Lanbeshauptmann auf, von den Unterthanen Korn als Zahlung minnehmen, indem

<sup>\*)</sup> Waltenstein an Taxis. Aschersleben den 13. Marz 1626. Diese Sachen bitt ich verrichtet in continenti. Zum ersten gebt das Seh meinem Better Mag wegen der Crabaten, es wird etwan 24,000 fl. mitresen; zum andern die siedenzehntausend Strich Korn sehr, daß der herr Michna (General Quartier und Prossant=Meister) baldt empfängt auf das sie noch dies Monat dabie seyn konnten; zum dritten reist auf Mille und zieht von dem Haus de Vite (der Banquier und Zahlmeister des Hergegs) 2000 Eine. Pulver, übergebt sie dem Herrn Michna auf diese Auch in continenti ausm Wasser bierber geschieft werden, so wol alle die Lundten, die ihr habt und last ihr dis auf 8000 Eine. machen. In Westerstein auwendt und von allen sachen verzeichnus, was man so aufs kriegetersten auwendt und von denen, die es empfangen quitungen, auf die miers nacher von Ihr Maiestät wiederumb bezahlt wirdt.

P. S.

Siet auch 10,000 Paar Schuh machen vor die knecht auf das ich sie nacher auf die Regimenter kann austheilen, last sie in meinen steten und inerkten machen und zahlt sie par aus, was sie werth seyn. Die Gant das allzeit ein par steissig zusammengebunden wirdt, auf das mat wüsste welche zusammen gehören. Last derweil Leber prepariren, brugt der werde baldt lassen auch ein paar tausend stiefel fertig machen. Bist auch tuch fertig haben, vielleicht wird man auch kleider bedürzsich.

baben, ließ er schon im Januar 1626 bas von Mansfeldischen Truppen besetzte Berbst einschließen, bei Deffau einen Brudenkopf anlegen und Rahne zu einer Schiffbrude berbeischaffen. Für ben Grafen von Mansfeld, welcher sich einen Weg an ber Elbe aufwarts nach Sachsen offnen wollte, war der Abergang bei Deffau ebenfalls von aroßer Wichtigkeit und er fette baher Alles baran, um Wallenstein von hier zu verdrangen. Dem kaiferlichen Ober sten Altringen (1) ward die Vertheibigung biefes Postens anvertraut und für den Kall eines überlegenen Angriffs ihm Unterstüzjung zugesagt. Mansfeld sammelte seine Macht auf bem rechten Elbufer in der Umgegend von Zerbst und hatte, nach der Bereinigung mit bem Abministrator Christian Withelm von Magbeburg, gegen 20,000 Mann beisammen. Um 1. April machte er ben erften Angriff auf ben, am rechten Elbufen angelegten, Bendentopf, murbe jedoch mit Berluft jurudgeschlagen; eben fo menia gelang ein zweiter, am 11. April unternommener, Angriff. Er ruckte nun mit verstärkter Macht heran, um einen hauptschlag auszuführen; Wallenftein, hiervou unterrichtet, hatte bem Dberften Mitringen eine bebeutenbe Berftartung, unter bem Dbeift-Felbzeugmeister Grafen Schlick (2) in bie Schanzen führen laffen,

er auf den Frubling 60- bis 70,000 Strich Getreide in die Stifte (Rage deburg und Halberstadt) jum Berkauf schicken will.

<sup>1)</sup> so, und nicht Altring er unterzeichnet er fich in ben mir porliegenden eigenhandigen Briefen.

<sup>2)</sup> Ballenstein schenkte bem Grafen Schlid, als einen seiner tuchtigsten Officiere, gutem Freunde und Gevattersmann, großes Vertrauen und empsiehlt ihn bereits in einem Schreiben aus Halberstadt vom Al. December 1625 dem Kaiser sehr angelegentlich zur Beförderung. "Em. Kaiserl. Mai. berichte ich gehorsambst, das der Obriste Graf Heinrich Schlick bis dato bei dieser Sw. Kais. Mai. Armee die Artigleria commandirt und nit allein bei derselben sondern auch allen andern sich begebenden Fürfallenheiten seine anvertraute befelich trew, embsig und nütlich bedient, sondern auch mir bei diesen Ew. Kais. Mai. Wolks hereinmarschiren und ziehen und zu allen occasionen also an die Hand gegangen, daß er mich vieler wiehe und travaglien entübriget" u. s. w. Da die diteren Obersten ihm den Rang streitig machen wollen, bittet Wallenstein den Kaiser um eine stemliche Beställung für ihn. Bereits unter dem 15. Fanuar 1626 wurde der Graf Schlid. vom Kaiser zum "Obristen

was man bem geinde baburch zu verbergen gewußt, bag man bie Brude mit Segettuchern verhangen hatte, obwohl man qu solchen Expeditionen wohl auch ben noch bichteren Schleier ber Racht hatte bemuten konnen; Wallenstein selbst hatte sich mit einigen Regimentern schwerer Reiterei in ben hinterhalt gelegt. Als nun Mansfeld am 25. April einen britten Ungriff mit seiner ganzen Macht auf bie Berschanzungen und ben Brudentopf unternahm, wurde er so übet empfangen, baß er nach mehrmals wiederholtem Unlaufe fich genothiget fab, fein Unternehmen auf= jugeben. Kaum aber, baß er fich zum Ruckzuge gewenbet, braden Wallenstein mit ber Reiterei, Graf Schlick mit einer guten Unzahl Felbstücken hervor und verfolgten bie Mansfelbischen Trup= pen, die fich in Unordnung guruckzogen und balo in bunter, wile ber Flincht zerftreuten, fo bag ihr Unführer von 20,000 Mann fam 5000 nach ber Mark Brandenburg, wohin er ben Ruckzug nahm, brachte. Wallenfiein folgte bem Miehenben nicht in bie Grengen bes burftigen Sandlandes nach, sonbern blieb an ben fetten Ufern ber Elbe und in ber Altmark, wo er fein heer burch die Mansfelbischen Flüchtlinge ansehnlich verstärkte und die aus Bohmen verschriebene Zufuhr an Kleidungofftacen, Munition und Proviant abwartete. (4) - Durth biefen Aufenthalt war auch bem

Beldezeugmeister- ernannt. (Die Bestallung siehe in Minggres Archiv, Band III Seite 193.)

<sup>\*).</sup> Den ganzen Juni und Juli hindurch lagerte und cantonirte Ballenften an ber Elbe und macht von Afchereleben aus die nothigen Befellungen in Bohmen. An Taris. Afchersleben, ben 13. Juni 1626. -36 meiffe nicht daß mein Vetter wird ench alles anbefohlen haben, mas que thun tit und er babin vernommen bat. . . Er wird auch befobla boten, daß ihr 4000 Rleider vor die knecht follt machen laffen das ift die Riven von Duch mit Leinerbat gefüttert ein tuchernes paar hofen uit ein tuchernes Daar friempf. Diefe fleiber werben muffen gu Enbe' Angust unfehlbarlich im Lager fenn, ihr burfis nicht gar flattlich ma-Infen, follecht und recht, leinwat hab ich, die muß dick fenn. Die Bor bab ich auch, bie tonnt ihr umb tuch vertauschen und alfo febt, biff bas batht fertig ift. Thue euch auch ju wiffen, bag ich über die Biffen übel gufrieden bin, bag ihr fo fchendlichs Getreibt hergeschiat bate, barnmb fraft bie Sauptleit, benn ich bab meine Mulen und Melachof verpuchtet, will nicht, daß fie mir anderes als schones und reines actreibt geben und nicht allerlei Mischwert burcheinander. --

Grafen Mandseld Zeit vergenut, sein Heer wieder zu sammeln und zu verstärken. Die Herzoge von Mekkendurg verstatteten ihm Werdung, der König von Danemark ließ den Herzog Johann Ernst von Sachsen-Weimar mit 5000 Mann ihm zur Unterstützung aus Westphalen nachrücken und der König Jakod von England, in dessen Diensten Graf Mandseld stand, ließ ein Regiment Schotten einschiffen und über Stettin ihm zusühren. Unch Frankreich nachmsich der bedrängten Lage Mandselds an, unterstützte ihn zur Fortssetzung des Krieges wider Östreich mit Geld, so daß er zu Ende des Juni (1626) mit einem Heere von 20,000 Mann über Frankfurt an der Oder nach Schlessen zog, wo er mit Bethlen Gabor, der wiederum aus Siedendürgen ausgebrochen war, zus sammen zu tressen gedachte.

Ohne sich um Tilly, zu bessen Unterstützung er unsprünglich in das Feld gerückt war, zu kunmern, solgte Friedland dem Mansselder in eben nicht übereilten Markeben nach. Er ließ in Dessau, Zerbst, Halberstadt und in den Städten des Magdedurgischen Erzstiftes Besatzungen zurückt und sührte sein Heer über Interdogs durch die Oberlausit nach Schlessen, wohn er der Obersten Pechmann mit einem Bortrade geschickt hatte, welcher den Grasen Mansseld nicht aus den Augen verlieren sollte. Während der Herzog noch in Aschreiben und Zerbst, wo er die Ende Juli sein Hauptquartier hatte, verweilte, erhielt er Mehrungen von dem Obersten Pechmann aus Glogau, welche ihn berstimmten, mit der ganzen Armee nach Schlessen aufzubrechen. (\*)

<sup>&</sup>quot;) Bereits unter dem 17. Juli schreibt Wallenstein aus Ascherslehen an Tagis: Dieweil ich ihunder notig Geld bedarf, als besehl ich ench daß ihr in Angesicht dies Alles und iedes Geldt so im Rentamt ich, sollet auf Prag schicken, allda dann ferner Ordinanz gegeben wird werdet wo sie mirs hinschicken sollen und alle Monat sebet daß ihr viel-ausmahnen laßt, selbs nettamente nach Prag schicket. Den Oberst Pechmann dab ich in Schlessen mit etlich tausend Mann geschickt, schickt jemandsen ju ihm, schreibt ihm oft und baltet gutte correspondenz mit ihm. — Die übrigen Lunten, so ich bestellt bab, konnt sie zu Friedland lassen, dieweil ich mich mit der Armee vielleicht gegen Schlessen kann. — Den bestimmten Entschluß zum Abmarsch nach Schlessen faste Wallenstein erst in Zerbst, von wo er unter dem 31. Juli 1626 an Tagis schreibt:

isfelb erwartete die Unkunft bes Herzogs in Schlesten nicht 209 fich von Breslau nach Ratibor, erstieg bie Karpathen ging am 8. September (1626) über bie Baag, um feinen verläffigen Bundesgenoffen aufzusüchen. Walleustein, beffen burch neue Werbungen und Zulauf von allen Orten auf bis 60,000 Mann anwuchs, fant in ben unwegsamen Gegegenden nichts zu leben und war babei ben beständigen iffen Bethlen Gabors und bes, mit bemfelben verbundeten, a Murtezan von Ofen ausgesetzt, welche inn, ohne baß es nene ernfibaften Gefecht gekommen ware, taglich beunrubigten ihm manchen empfindlichen Berluft zufügten. Bon namhaf-Officieren geriethen ber Oberft = Kelbzeugmeister Graf Schlick, berften Pechmann und Lorenzo bel Maestro in Bethlen Gas Gefangenschaft. (4) Dies gab inbeffen Beranlaffung zu i Unterhandlungen mit Bethlen, man geftand ihm vortheils Bedingungen zu, und er febloß mit bem Raiser wieberum

was die fchub anbelangt, die find allbereit im Lager und ausgeworden, die abrigen 1500 Paar so wol die 1000 Kleider behaltet ich, benn ich ziehe ihunder mit der Armee nach Schle-... Der Oberst Pechmann ist allbereit zu Glogau, mitt dem gute correspondenz....

Ballenflein melbet bies bem Raifer unter bem 28. Detober aus : - Ich berichte Em. Raiferl. Maj. gehorfamblich, baf ich ben n Schlichen an ber Baag beraufwarts gefchict hab bie pag mit ten zu affecuriren, nun ift er geftern in ein imbuseada vom Feind bent und neben dem Lorenzo de Maestro und Vechmann Obrifien tmeifter gefangen worden. Seint erwarte ich dabie den Grafen von manneborff wie auch bes Queftenbergs, morgen will ich mich auf Beel gum Bolf verfügen, babin ich benn heint in aller frue ben Baltasar geschickt hab; auf die Ungarn die dabie feindt kann ich wenig verlaffen, es mare quett wann noch ein 1000 Cofactben en bereingeschickt werben, Dich benebens in Dero Raiferliche Gnabt banicft empfehlend . u. f. w. Der Raifer bemubte fich auf Ballen-Beranlaffung angelegentlichft um die Freilaffung diefer Officiere. bem 17. Kebrnar 1627 fchreibt Ferbinand II. an den Palatinus baria Demnach Uns an ehenster Liberirung des Grafen Schlichen d viel gelegen, daß wollet Ihr durch Schidung einer eigenen Peras Berth bei bem Betlem Gabor inftendig urgiren laffen, bamit fo meldter Graf als der Lorenzo del Maestro und ander fürdersamist at werben mbaen. - -

Frieden, ohne dabei Rackschat auf Manskeld zu nehmen. Dieser übergab jetzt den Rest seiner Truppen dem Herzoge Johann Ernst von Weimar, um sie nach Schlessen zurückzusühren, was ihm auch gelang, da Wallenstein durch Mangel und Krankheit gendthiget worden war, sein, um die Hälfte geschmolzenes, Heer an der Donau auswärts nach der, von zwei Armen diese Stroms umschlossenen, Insel Schütt zu sühren. Er selbst ging nach Wien, wohin er von Gitschin aus die für die Truppen gefertigten Reidungsstücke hatte senden lassen und wo er bereits seit schon an dem Geheimen Kriegs-Rath Questenderg sich einen guten Fürsprecher dei dem Kaiser erworden hatte, was um so nothwendiger war, da es nicht an Übelwollenden sehlte, welche den Herzog wegen der Verwüstungen der Dietrichsteinschen und Lichtenssteinschen Güter in Schlessen und wegen der Verluste, die er in Ungarn erlitten, bei dem Kaiser verklagten.

Unterbessen hatte ber Tob Wallenstein von zwei gefährlichen Gegnern befreit. Der Graf Mansfeld war auf dem Wege nach Benedig in dem Dorfe Urakowitz zwischen Sarajo und Spalatro, und der Herzog Johann Ernst von Weimar bald darauf (den 4. December 1626) zu St. Martin in der Gespannschaft Thuraz in Ungarn gestorben.

Schlesien murbe noch immer von banischen und weimarischen Wölfern beseitzt gehalten; diese Provinz dem Kaiser zurückzugeben und die evangelische Lehre dort eben so, wie in Wöhmen, auszusrotten, galt einen Feldzug, zu welchem der Herzog von Friedland sich erbot, um nicht hinter dem Grasen Tilly, welcher in der Schlacht bei Lutter am Barenberge (den 27. August 1626) den König von Dänemark geschlagen, zurückzubleiden und seinen Des gen mit neuen Lorbeeren zu schmücken.

# § 10.

Während der Wintermonate verweilte der Herzog zu Prag, wo er Vorbereitungen zur Eröffnung des schlesischen Feldzuges traf und die großartigen Bauten, welche er auf seinen Gutern auszusühren gedachte, anordnete. In Schlesien sührten Graf Thurn und der Markgraf Christian Wilhelm von Brandenburg, der sich als Administrator von Magdeburg nicht behaupten konnte,

ven Befehl aber ein aus allerlei Bolt zusammengeschmolzenes heer, zu welchem die, von Mansfeld und dem Herzoge von Weismar zurückgelassenen, Regimenter, dänische, schottische und bohs mische Truppen unter verschiedenen Obersten gehörten. Einige kaiserliche Regimenter unter den Obersten Donah, Schaffgotsch, Colloredo und Hertel hatten vergebens versucht, die Feinde hins auszudrängen, die sich in Leobschütz, Rieinglogau, Gleiwitz, Opest, Cosel, Teschen, Ingerndorff, Troppau und Sternberg sestgesetzt hatten.

Wallenstein hatte von bem Raiser ble ausgebehnteften Vollmachten erhalten, um den Keldzug mit allem Nachdruck auf eigne Rechnung und Verantwortung führen zu konnen. Liegen uns auch bierüber nicht Brief und Siegel vor, so giebt sich boch in allen Unordnungen und Befehlen, welche ber Bergog ertheilt, seine un= umschränkte Gewalt zu erkennen. Nicht nur die unteren Officerstellen vertheilt er, er ernennt auch Oberften, Befehlshaber son Urmee = Corps und Reftungen und trifft Ginleitungen zu Berbandlungen mit fremben Fürsten, ohne daß dabei eines kaiferlichen Auftrages, ober einer Bollmacht gebacht wird. Den früher in schwedischen Diensten gestandenen, zu Boigenburg in ber Mark Brandenburg angeseffenen Oberften Georg von Arnim weiß er für ben kaiserlichen Dienst zu gewinnen, theilt ihm ein Regis ment zu und weiset in einem offenen Patente sammtliche Dberften und Officiere an, seinen Befehlen Folge zu leiften. (3) Der Plan, welchen Wallenstein zur Wiebergewinnung Schlesiens machte, mar so angelegt, daß er das feindliche Heer ganzlich einzuschließen und

<sup>\*)</sup> Als Belege der entschiedenen Sprache, welche der Herzog von Friedland schon damals als souverainer Feldherr führte, können die Bestallung und das Patent für Arnim gelten. "Wir haben Uns — beist es in der ersteren — resolvirt, Ihm des Grafen Wilhelm von Wratte-laven Regiment wirklich anzuvertrauen. Massen Wir dann der Kais. Rriegsrath und bestallten Obristen, auch General-Quartier-Meiser und Zahlungs-Commissaius herrn Joh. Altringen befohlen, Ihn ehesen dem Regiment vorzustellen, dervwegen Er sich zum förderlichsten bei gemelttem Obristen anzugeben und von ihme zu vernehmen, was in Unsern Namen Er Ihme anzudeuten von Uns befehliget worden ik.— (Ausfährlicher in Wallensteins Briefen, Band I S. 77, 80, 86.)

zu vernichten gedachte. Er selbst wollte sein Beer in mehreren Colonnen von Bohmen und Mahren nach ber Grafichaft Glas, nach Neuß, Cosel und Jägerndorff führen, während Urnim fic aller Baffe in ber Mark Brandenburg und in ber Reumark verfichern, namentlich Spandau, Freienwalde und Frankfurt a. b. D. besetzen sollte, um bem Feinde ben Ruckzug nach Pommern, Detkenburg und weiter in das danische Gebiet abzuschneiben. Obwohl er an Arnim schreibt, baß er schon zu Anfang bes Dai in Schle fien einzutreffen gebenkt, so verzögerte sich boch wegen einer Reife, bie er zuvor nach Wien unternahm, seine Ankunft in Glaz bis zu Anfang Juni's, wo er fogleich Mufterung über sein Seet hielt, beffen bamange Starte auf 40,000 Mann augegeben wird. Im Laufe bes Juni wurden Reiffe, Leobichutz und Jagernborff eingenommen und die Danen saben sich gezwungen, obwohl fie noch Cosel und Troppan inne hatten, auf ben Ruckzug zu bei fen, ben sie auf weitem Umwege burch Polen und Pommern fuchen mußten. Mit weitumschauenbem Racherrn-Muge und eben fo weitreichendem Urme hatte Wallenstein schon Umfatten getrofe fen, ben Reinden, wenn fie auch aus Schleffen entfamen, ben weiteren Rudzug zu erschweren. Den Berzog Georg von Brund febroeig = Lineburg hatte er unter bem 28. Juni 1627 eingelaben, nach ber Elbe aufzubrechen, um fich mit ihm an ber havel bie Band zu reichen, und ben Herzog von Vommern (unter bein 29. Juni) aufgeforbert, ben Feinden ben Durchbruch zu wehren. Ann gefälligsten erwies sich ihm Kurbrandenburg, wo es fich ber, bem kaiferlichen Intereffe und ber katholischen Rirche ergebene, De nifter, Graf Schwarzenberg, fehr angelegen fein ließ, ben Danen so viel als möglich zu schaben und für guten Empfang ber Rais serlichen zu sorgen.

Kurbrandenburg befand sich damals in einer sehr ohnmächtigen und heruntergekommenen Verfassung. Der Kursusst Georg Wishelm war in diesem Jahre (1627) mit der ganzen bewassneten Wacht, welche in 4000 Mann zu Fuß, (Blandsche genannt, die erste unisormirte brandenburgische Truppe,) 600 Mann Reiterei und 42 Mann Artillerie, nach dem Herzogthum Preußen aufgebruchen, um die Neutralität seiner dortigen Lande während des schwedisch polnischen Krieges zu bewahren. Wallenkein nahm aus

r zufülligen Außerung, bie fich in einem Briefe bes Burggravon Dobna an einen britten befant, Beranlaffung, bem Rurten anzukundigen, daß er auf sein Begehren w ben Oberften im beauftragt babe, bie Vaffe in ber Mark und an ber Ober kaiserlichen Truppen zu besetzen. Der Burggraf Karl Hanil zu Dobna war auf Veranlassung Kursachsens von Wien ) Berlin geschickt worden, um wegen ber Anerkennung ber, Bergoge Maximilian von Baiem ertheilten, Aurwurbe ju unandeln. In einem Briefe an ben kaiferlichen Oberfien Wech= m batte er geaußert, bag ber Kurfurft, wegen bes Juges nach uffen, keine Truppen gur Bertheibigung bes Landes gegen bie ten bisponibel habe. Wallenstein ergriff bies, um einen Borb zu baben, in bie Dart einruden zu konnen und mußte um fo zu ftellen, als ob er nur einer bringenben Einkabung Aurfürften gefolgt fei. Dem Aurfürften fchrieb er aus bem wetquartier. Reuß, ben 13. Juni 1627: »er habe aus bes varafen zu Dobna Schreiben an ben Oberften Bechmann vermen, welcher Gestalt ber Rurfurft, weil er seines Bolles in uffen gur Defenfion bes Landes bedurftig, und babero bie Paffe er Mark und an ber Ober wiber bes Konigs aus Danemark fall mit feinem Bolf nicht verfeben tonne, biefelben Paffe mit ferlichem Bolte zu befegen begehre." Er verfichert, f ber Raifer gnabigft befohlen, ihm alle mögliche Affistenz zu en, weshalb er ben kaiferlichen Oberften Urnim, einen brans burgichen Unterthan, zu befrer Berfichrung bes Rurfarfien, efertigt, die Stadte und Paffe in ber Mart und an ber Ober besehen. Wie unsicher es mit bem angeblichen » Begebren « Rurfürsten stand, geht baraus hervor, bag es ber Bergog für na erachtet, bie furfürstlichen Geheimen Rathe bavon in Kenntau feisen und in einem besondern Schreiben fie zu erfuchen. : mochten, weil Ihro Liebben ber Kurfurst außer Landes, beeen belfen, daß bie Befatungen eheftens eingenommen mur-. Dem taiferlichen Rath und Kriege = Commissarius von Walobe tragt er ebenfalls auf: »wegen Aufnahme ber Besatzungen, er auf bes Kurfurften Begehren nach ber Mart schicke, vormit ben Geheimen Rathen und ben Standen zu verhandeln, bazu zu bewegen und es aufs beste zu entschuldigen, wenn

schon vor seinem Unbringen efliche Pag und Ontter besetzt worben maren .; bem Oberften Urnim aber, bem er bie Ausstührung biefer Expedition übertrug, ertheilte er eine gang besonders ausführ= liche Instruction. In biefer wird ihm aufgetragen, ben Geheimen Rathen bes Rurfurften Erklarung, fo ber von Dobna überschrie ben, zu entbecken und über die sofortige Aufnahme ber kaiferlichen Truppen zu unterhandeln. "Im Fall aber bie, ben Geheimen Rathen und Standen gemachten, Antrage nicht schaffen sollten, sei ihm vollkommene Gewalt gegeben, sich solcher Mittel zu gebrauchen, daß er fich ber Schanzen und Brucken bemachtigen und dieselbe mit Fortification und genüglicher Besatzung versehen konne. Die Punkte, über welche ber Herzog bem Oberften Urnim Bollmacht ertheilt, mit ben Stanben zu verhandeln, find: » Erstens, baß sie mit keiner Contribution willen belegt werben, bepor von sammtlichen Standen barüber ein billiger Schliff gemacht worden; indessen sollen sie nur die Befehlehaber mit nothburftigen Unterhalt, Effen und Trinken verseben, mie bariber eine Ordnung follte verfaßt werben. Zweifens follten fie vor allen Gewaltthatigkeiten ber Solbaten geschützt werben. Drittens follten, im Kall bie Landstande Gefahr befürchteten, bie faiferlithen Befatungen auch in bes Rurfursten und ber Landstände Gib mitgenommen werben. Rerner befiehlt der Herzog, Damit die Landstände nicht bose und ungleiche Meinung zu schöpfen Urfache hatten, baß Urnim fomohl bas, von ben Stanben geworbene, als bas Limbvolk mit au ben Besatzmaen hinzuziehen folle. Sobalb er sich aber ber Stabte verfichert und fie mit Besatzung wohl versehen, soll er bei ben Geheimen Rathen zu Berlin anhalten, baß fie einen Landtag ausschreiben, welcher zur Unterhaltung bes Bolfs eine billige Unlage mache. Damit aber Die Landstande nicht verbrieflich gemacht. wurden, soll er instånbig anhalten und bavon nicht abweichen. baß bie Contribution gleichmäßig sowohl von Ihro Liebben, bes Rurfursten eigenen Amtern und Unterthanen, als von ben Lands ftanden proportionaliter aufgebracht werde. - In Bezug auf bie eigentliche Rriegsoperation ertheilt er bem Obersten Arnim ben Befehl: zuvörderst Croffen und Frankfurt zu besetzen, von ba aus fich Sonnenburgs und Landsbergs a. b. AB. zu versichern, an ber Warte abwarts sich auch anderer Orte, so viel er beren nothig

vessinden wurde, zu bemächtigen und selbst die meklendurgischen Frenzorte zu besetzen. (\*) Zum Statthalter in der Mark hatte ver Kurfürst seinen Dheim, den Markgrafen Sigismund, ernannt, der sich jedoch ganz in die Anordnungen Schwarzendergs sügte. Dieser erkannte sehr wohl, daß für die Mark der Zustand der Wehrlosigkeit zunächst einen Zustand der Ehrlosigkeit herbeisühre und wir müssen, nach den uns vorliegenden Zeugnissen, dem Grassen darin Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß er sich aus allen Krästen bemühte, dem Lande eine kriegerische Versassung zu gesehen. Wenn wir aber noch etwas länger dei der Schilderung des Zustandes, in welchem sich damals die Kurmark Brandenburg des Justandes, in welchem sich damals die Kurmark Brandenburg des sand, verweilen, so steht dies in so fern in nächster Beziehung zur Geschichte Wallensteins, als wir so den Zustand des Reichs kennen lernen, in welchem der kaiserliche Feldherr mit solcher Unges duhr zu schalten und zu walten sich erlauben durste.

## § 11.

So zudringliche Einladungen auch bereits im Jahre 1625 ber niedersächsische Bund und gang besonders ber Konig von Danes mart an ben Rurfurften Georg Wilhelm hatten ergeben laffen, hich mit ihnen zu verbinden, so hatte er dies doch formlich abgelehnt und sich für neutral erklärt. Allein, um diese Neutralität ju behaupten, fehlte es ganglich an einer bewaffneten Macht, welche die Grenzen gehutet hatte, weshalb ber Graf Mansfeld fich an keine Gegenrede kehrte und schon vor bem Unfall an ber Deffauer Brucke mit seinen Truppen in die Altmark einbrach und Streifereien nach ber Kurmark unternahm. 3mar kundigte er fich als epangelischer Glaubensgenosse und Befreundeter bes Rurfurften an, allein feine Banden hauften årger, als bie argften Reinde. Aus einer Mittheilung, welche von Seiten bes Rurfurften unter bem 31. Juli (10. August) 1626 an die Stande der Kurmark gemacht wird, lernen wir die Ohnmacht best neutralen Kurfürsten und den Ubermuth der Anführer der fremden Kriegsvölker ten= nen. Buvorberft giebt ber Kurfurst bie Berficherung, baß, obwohl

<sup>\*)</sup> Bergleiche Jober, ungebruckte Briefe Wallensteins und Guffav Abolfs. Stralfund 1830.

allerhand Versuche geschehen, ihn zu veranlassen, sich zu ber einen ober zu ber andern Partei offentlich zu bekennen, fo sei er bennoch von der Neutralität nicht um ein Haar abgewichen. Allein im Rebruar (1626) fei ber Graf Mandfelb, ob er gleich bent zuvor an ihn abgeschickten Rath Winterfelb erklart habe: es mare tom nie in ben Sinn gekommen, fich in biefe Lande einzuguarties ren, bennoch mit bellem haufen eingebrochen, habe Plate eingenommen, befestiget und bes Rurfurften eigene Leute gum Schane gen gezwungen. Diefem fei bie banische Armee unter bem General Buchs in die Altmark gefolgt. Beibe Generale fowohl, ale ber Ronig (Christian IV.) selbst batten sich freilich zu guter Diecplin erboten, aber keine Disciplin fei zu feben gewesen und ber verforochene Erfatz fur die Lieferungen an die Armee nicht gege ben worben. »Diese mansfelbischen und banischen Lanzenknechte - heißt es bann weiter - haben Rirchen beraubt, Relche und Taufsteine, wenn sie mit Zinn beschlagen, entwendet, Rauen und viele Dorfer in Afche gelegt, viele Leute getobtet, verwundet, gegeißelt, gestocket und gepflocket, viele taufend Riften gewaltsam aufgeschingen und beraubt und alles mit großen Schiffen nach Samburg geführt, viel taufend Stud Dieh und altes Gifen felbft von Adergerathen fich zugeeignet. Ja, Seine Rurfürstliche Durchlaucht waren bes Hochmuthes ber Fremden nicht geübriget, indem ber banische Gesandte Miglaf auf bes Aurfürsten haufe offentlich erflarte: ber Rurfurft moge es mohl ober übel nehmen, fein Ronin werbe body fortfahren; wer nicht mit ihm fei, fei wiber ihm. . -Der Graf Schwarzenberg, von bem ber Entwurf zu biefer Dis theilung herrührt, war, wie bekannt, ganz entschieben bafür, sich unter bem Bormanbe ber Treue gegen Raifer und Reich, jebe Berletzung bes Rechts und jebe Anmaßung in weltlichen und und kirchlichen Dingen, sobald fie nur vom Raiser ausglingen, ge fallen zu laffen. Go wenig nun auch bie hereinbrechenben Areunde geeignet waren, ein besonderes Vertrauen gu ihrer Bunbesgenof fenfthaft einzufloßen, fo fehlte es bennoch am turfürftlichen Soft nicht an einer Partei, welche alles aufbot, im ben mentschloffe nen und schwankenden Georg Wilhelm für Schweben und Danes mark zu gewinnen. Für jett behielt ber Graf Schwarzenberg bie Dberhand, welcher in einem Gutachten fich babin vernehmen lieff:

»bas es, mas ben Danen befreffe, schimpflich scheine, ben Bund bessjenigen zu suchen, ber so vielen Schaben gethan und es noch arger machen werbe, wenn er erst bie Direction erhalte. Won seinen Feinden hart gedrängt, konne er leicht Frieden muchen und ben Rurfbeften Preis geben. Dabei fei er weit entfernt und ebe er bei Gefahren gar Rettung berbeitame, konne Alles schon langft gefcheben fein. Bon bem Raifet werbe - wenn ber Rurfarft fich mit Danemark berbinde - Acht erfolgen, ber Rurfurft um Land und Leute und bas Wolf um feinen angebornen Erbheren kommen. - Das zur Defenfion bes Lambes geworbene Kriegsvolf sei viel zu wenig und noch bazu wolle es niemand bezahlen. . . . - Schlige fich aber ber Aurfürst jum Raifer, jeboch, wie Sache fen. mit Areilieit ber Religion und bes Gewiffens, fo murbe man nicht ohne Rath und Gilfe fein. Seine Borfahren hatten fich immer an bas haus Offreich gehalten und waren baburch in Aufnahme gekommen. Es gehe benen wohl, die Se. Maj. partes favirten, burften fich por teiner Ucht fürchten« u. f. m. -

Endlich gelang es, die Stande (1626) bahin zu vermögen, boß: fee, ba bie Ritterschaft fich nicht niehr zu bem allgemeinen Landaufgebot ftellen wollte, zur Bewartung ber vier Sauntlanbesfestungen: Cuftrin, Driefen, Peiz und Spandau 3000 Mann mammerben, wozu auf sechs Monnte 100,000 Thaler bewilligt wurden. Allein bie Zahlungen wurden nicht geleistet und die ganze Adecidinacht wurde nach und nach auf 900 Mann herabgeseits Rammi aber, baf ble Mansfelber und Danen bie Mark verlaffeit hatten, wollten bie Stunde fith auf feine Weise zu einer ferneren Mitterhultung bes Kriegevolle verfiehen. Auf wieberholentlich und bringend an fie ergangene Aufforberung erklarten Ritterschaft und Bratte: »es fei gang und gar unnothig, ferner einiges Rriegsvoll un unterhalten, weil man fich nach wie vor in kaiferlicher Mas Devotion befinde, man fich auch vor ber banischen Armee, willige num gar weit entfernt fei, gang feine Gefahr gut beforgen habe: 168 auch ba man foldes Rriegsvolf ferner unterhalten whiter au fonberlieber Ihrer Raiferl, Majeftat Offenfion gereichett. wurde, - So bestimmte Versicherung nun auch ber Lanbschaft gegeben wurde, bag bem Raifer felbft baran gelegen sei, bie Vaffe und Restungen von brandenburgischen Truppen besetzt zu wissen.

weil sonst Danen und Schweben sich berselben bemachtigen wurben, fo verweigerte fie bennoch jebe Gelbhalfe, gerabe in ber bringenben Zeit, wo die Danen ihren Rudzug aus Schlefien antraten und der Herzog von Friedland ihnen auf dem Fuße folgte. Uber bie, von ben Standen abgegebene, Erklarung melbete bas Geheime = Rathe = Collegium unter bem 2. Juni 1627 an ben Rurfürsten: "Mit ben Festungen im Lande wollen die Leute burchans nichts zu thun haben. Sie sagen! die Zeit, da die Reffungen er baut worden, ba hatten bie Eltern und Boreltern bas ihrige bagn gegeber und jum Auferbau gethan. Seither aber waren nun über neun und neunzig Sahr die schweren und großen Steuern fehr er hoht, Bolle und bergleichen Umgelber mehr gegeben worden, auf baß in Zeiten hinterlegt wurde, was zu ber Festungen Berforgungen, als Munition, Befatzung u. bal. vonnothen mare. Dess halb achteten fie fich auch nicht schulbig etwas gu contribuiren. Biele fagen: fie hatten boch keinen Schutz megen ihrer Guter, woas follten fie bann wegen berfelben fteuern, ba sie ihnen boch genommen, verderbt, auch wohl gar eingeaschert murben. Da stanben bie Guter, man mochte fie ihnen nehmen und das Leben bazu! (")

## § 12

Auf biese Weise hatten die damaligen Vertrefer und Reprasentanten der Nation, denen nicht nur, wie es hentiges Tages der Fall ist, die Beaufsichtigung der Verwaltung und Gesetzgebung, sondern vornehmlich auch die Vertheidigung und Beschirmung des Landes mit bewassneter Hand oblag, sich alles Ehrgesühls entschlagen und Hab und Gut der Willkühr der fremden Kriegeshanden Preis gegeben. Eben so wenig Entschlossenheit zeigte der Kurfürst, der in gänzlicher Kathlossesit seine Lande dem Verderben entgegengehen sah, ohne daß er dem hereindrechenden Unglück den Fortschritt auch nur um einen Fuß breit streitig zu machen versucht hätte. Und wenn auch zuweilen im fürstlichen Selbstbewußtsein ein ehler Unwille in ihm aussoderte, so sant er, daser niegend in der Nation

<sup>\*)</sup> J. B. C. Cosmar, Beiträge jur Bieberlegung ber gegen ben Grafen Schwarzenberg erhobenen Beschuldigungen. Berlin, 1828.

cinen Salt fant, fooleich wieder in eine trofflose Ohnmacht zw rud. Richts giebt uns ein treueres Bill von bem Charafter Georg Wilhelms, als die vertraulichen Mittheilungen seines Ganftlinge Schwarzenberg an ben Kangler Pruckmann, Die bier für uns ein um fo größeres Intereffe haben, als fie gerabe aus ber Zeit find, in welcher die Danen die Mark noch nicht geraumt hatten und Ballenftein zum Einzuge bereit ftanb. "Der Kurftieft - fo schreibt Schwarzenberg unter bem 22, Juli 1626 an Pructmann - ift so eben bei mir gewesen und war sehr traurig. Wenn bies Befen ber Danen, fante er, lange bauert, so muß ich gar infirm werben; benn ich gräme mich sehr, baß mir tneine Lanbe also verborben und ich also geringe geachtet und verhöhnt werbe und habe keinen, ber mir rathen will, was ich thun und für Resolution nehmen konne. Deine Rathe follten es billig thun, anch habe ich oft beliberiren laffen, aber es ist nichts geschloffen, als bag ich bin gur Gebuld verwiesen und ber Befferung getroftet morben. . . Was geht mich bie gemeine Sache an, wenn ich folk alle meine Reputation, Ehre und zeitliche Wohlfahrt verlieren. Sise ich fo flille und febe meinem Unglude fo gur, mad wird man von mir sagen? Hingegen ba ich mich noch wehre und thut was ich kann, so habe ich boch nicht solchen Schimpf und glaube nicht, daß ber Raifer es mit mir arger machen werbe, als jens (bie Danen und Schweben). . . . Dit allen Rathen follte ich billit reben, aber fie fint fo fehr auf ber Seite berer, bie mich bedrocifiren und aufs außerste ruiniren, bag tib darüber mehr erb gint und betrübt, als getröftet und zu einer Resolution schluffig meiden könnte. . . Hiods Geduld wird gepriesen, weil er von Gott beimgefucht; bie fich aber von Menfchen veriren, bras wien mit Stillsigen bas Ihrige nehmen laffen, bie wird tein Bifforienschreiber loben konnen. (So naiv schrieb Georg Bithelm nd selbst bas Urtheil!) Alle Welt mußte mich für eine feige Remme halten, ba ich fo gang ftille fiten follte. Beffer mit Ehren geftorben, als mit Schanbe gelebt. Ich habe nur einen Sohn: bleibt ber Raifer Raifer, so bleibe ich und mein Cohn anch wohl Kurfinft, ba ich mich beim Raifer halten werbe. Also febe: ich nichts anders, als ich werbe mich jum Raifer schlager mils fen, in ber Beit, ba ich nort etwas babe. Denn je langer wit

ansteht, jemehr Danemark und Schweben und fich greifen, und werm ich dann alles quitt bin und sie weine Lande in ihrer Ge walt haben werden, was foll ich bann thun? ... Sab nun auch ber Kurfurst sehr mohl ein, wie nothwendig et fei, sich einer Pactel entschieben auguschließen, so wurde er boeb darin weber von feinen Rathen, von benen die Mehrzahl, als gute evangelische Glaubensaenoffen, ben Schweben und Danen geneigt waren, not von den Landstånden, welche jede Sulfe vermeigerten, unterflutt und war genothiget, fich bem jedesmaligen Sieger unbedingt in bie Urme zu werfen. Als baber bie Danen ihren Rudzug antre ten, fügte fich ber Rurfürst ohne Weiteres in die, von bem Berzoge von Friedland gemachten, Anforderungen; er übergab ihm nicht nur die verlangten festen Plate und Passe, sondern hatte auf Schwarzenbergs Beranlaffung, befohlen, bem faiferlichen beere Zufuhr an Lebensmitteln und Munition amentaelblich au liefera. »benn ba man von bem Mansfelder nichts bekommen, so konne man von bem Raiser, dem man vervflichtet sei, keine Zahlung verlangen. Der herzog nahm bas Entgegenkommen Rurbranbenburgs fehr wohl auf. Bereits aus bem Felblager von Cofd schreibt er ben 11. Juli 1627 an ben Markgrafen Sigismund: Derften von Arnimb Schreiben gern vernommen, wie trentich fich Em. Liebben um die Sachen angenom= nten, bamit die Vall in der Mark wohl besetzt und wider bes Reinbes Einbruch wohl verwahrt werben, bamit man bie treue devotion zu Ihre Raif. Majestat, unsern allergnabigsten herrn, bafür Wir gang freundlich Dank sagen, wurklichen fpiren kann und Wir versichern Diefelben, folches bei hochstgenannter Raiferlichen Majestat zu ruhmen. . . Dem Obersten von Arnineb schilben Bir noch etlich taufend Mann nach, auf baß er auch bas Seinige thun, ben Feind auf ber andern Seite angreifen und alfo sedes belli gus bes Herrn Rurfursten Liebben Landern gebracht werder erfuchen baher Ew. Liebben hiermit ganz freundlich Ihro belieben laffen, die Berordnung zu thun, bamit gebachtes Dberften von Arninib Bolf mit Proviant versehen werden moge und dieweilen er Stud und Munition bedurftig fenn murbe und Uns Ihro Riebben ber herr Kurfürst burch ben herrn von Donah enter bieten taffen, baß Sie allbereit befohlen, mo folches von Nothen.

us dem Zeughaus erfolgen zu lassen, als werden Ew. Lieben erzicht, Ihm, Obersten von Arnimb, auf sein Anhalten eine kurze zeit die munition und Stück her zu leihen Wersügung zu ihm, versicheren, daß Ew. Lieben wieder erstattet werden sollen u. s. w. Daß Wallenstein den Aurstürsten nicht durch Ausbringen des Geldes für die geleisteten Lieserungen in Verlegenheit gesetzt debarf keiner Versicherung, im Gegentheil hausten seine Völker so arg in der Mark, daß sich sogar Schwarzenderg sowohl dei dem Herzoge von Friedland, als später bei dem Kaiser selbst ditter iber die Verwüssung des Landes beklagte, Dies war der Zustand ver Regierung, Verwaltung und Verfassung in dem Lande, wels der Herzog, nachdem er die Dänen aus Schlessen verrieden, mit seinen Schaaren überschwemmte. Wir kehren jest nach Schlessien zurück, um den Weg, welchen der Herzog von dort nahm, weiter zu verfolgen.

§ 13.

Die schlefischen Festungen, welche mit weimarischen, manbfel-Afchen und banischen Truppen nur schwach besetzt waren, mußten lich, ba ihnen jede Hoffnung auf Erfat verfchwand, balb an ben Bergog von Friedland ergeben. Cofel fiel am 10. Juli, Troppau un 30. beffetten Monats. Den Befatzungen wurde ein freier Abug geffattet, allein Wallenstein ließ nichts unversutht, bie Kriegse geffingenen für seine Dienste zu gewinnen. »Der herr Dberft schreibt er an Arnim — sehe auf alle Mittel, baf außer ber Officier, wer wenig ju bem Roulg von Danemart kommen, sondern bel mis Dienst annehmen. "Dies hielt nicht schwer, benn bie gefirmingelosen Kriegebanben jener Zeit schlugen fich leicht von fremd ju Belid, die heerfahne galt ihnen für eine Betterfahne mit findenbete fich babin, wo ihnen ber himmel und Fortuna um gutiftigften zu fein schien. Die banischen Truppen, welche wit auferhalb ber Reftungen ftanben, fuchten ihren Ruchweg durch Polen und Pommern zu nehmen; sie wurden burch ben brandenburgifchen Oberften von Kracht verhindert, über die Retze ju gegen, Dberft Urnim trieb fie mit Berluft von ber Dber gurud. Der Kaiferliche Oberst Dechmann holte sie, nachdem er bei Lands= berg ther bie Barte gegangen mar, bei Friebberg ein und zerfreute bie tutten Refte, mobel er jeboch felbft bas Leben verlor.

Der Herzog bereitete fich wahrend bes Juli zu einem große ren Feldzuge vor, ben er gegen ben Ronig von Danemart in bef fen eigenen Landen zu unternehmen gedachte, Roch immer bestand ber niebersachsische Bund, ber Ronig Christian war, trot ber Rie berlage am Barenberge, wieber im Relbe erschienen und hatte in ben Lanbern, wo er mit feinem Heer lagerte, fich, wie es in De lenburg ber Kall mar, neue Bundesgenoffen erzwungen. Ballen fteins Zuruftungen zu diesem Keldauge ließen auf ein großes Und ternehmen schließen; allein auch biesmal war er, ba ber Raise und sein Sof= und Kriege=Rath sich um bie Aufbringung in Mittel wenig, ober gar nicht bekummerten, vornehmlich auf nen eigenen Unternehmungsgeist angewiesen. In seinem Berge thume Friedland errichtete er mehrere Baffenplate, er ließ Sig hammer anlegen, Pulvermublen erbauen, Waffenschmieben Werkstatte für alle Bedürfnisse bes Heeres, für Rleidung, ftung und Unterhalt anlegen. Die Beforgung aller biefer Unter nehmungen war bem Landeshauptmann von Tarls anbefoble Ihm trägt er (Troppan ben 8. Juli und Neustädtl den 3. Mi guft 1627) auf: ameitaufend Centner Lunten anfertigen i lassen und Alles, was der General Torquato Conti für die St tillerie bestellt hat, auf ber Etbe nach ber Deffauer Brucke schicken. Obwohl noch ein Vorrath von 4000 Kleibern vorf ben, so wird der Kriegszahlmeister unter dem 6. August ange fen, für 13,000 Reichsthaler Schuhe und Strumpfe und bem 9. August, für 40,000 Thaler Rleiber in Gitschin marben laffen. Salpeterhutten und Pulvermublen werben nochmals in. regung gebracht, binnen Sahresfrift follen eintaufenbuft hundert Centner Pulver gemacht, binnen feche Don 12,000 Ducaten geprägt und einige große filberne Bafert Schmuck ber fürftlichen Tafel für 16,000 Thaler an Silberme geschmiebet werben. (\*) Wie in bem vergangenen Jahre, so te

<sup>\*)</sup> Bon mehreren, in diesen Angelegenheiten an Tagis erlassenen, Son ben theilen wir folgendes aus Neuß vom 6. August 1627 mit, da darin der lebhaft unternehmende, im Rleinen wie im Großen gegenntige, Geist Wallensteins in seinem eigenthumlichsten Geprage zeigt: Dariegszahlmeister zieht auf Gitschin, son um 13,000 Reichsthaler Schollerungen und Rleider (in einem späteren Briefe kommt noch da

r auch fur ben nachken Relbzug icon die Anordmung, » baß 60vis 70,000 Strich (à 13 Berl. Scheffel) Korn in die Stifter bes nieberfachfischen Rreifes geschickt werben «, bie Rleibungestücke sollen ichon zu Ende Septembers in der Rabe von Magdeburg eintrefe fen, und gang besonders bringend empfiehlt er, mungen zu laffen, bamit in seinem heere nie aber ruckständigen Gold geklagt werz ben kounte, vielleicht auch, bamit, wohin er zog, die Munze mit bes herzogs von Friedland Bildnif ihm eine gewiffe Popularität verschaffte und die Einwohner der occuvirten Länder alauben machte, raf er nicht bas Gelb bavon trage, sondern ihnen vielmehr neues inzubringe. »Laft fleifig munzen — schreibt er aus Schweibnit 1846 9. Authort an Laxis — auf daß ich nicht Ursach hab solches workenbeh, benn ich hore, bag man bem nicht nachkommt, wie befiblen bab, welches mir wohl in bie Rafen raucht: ich Bus nicht gewohnt eine Sache oft zu befehlen; insonderheit: will ich bie ambiftausend Ducaten vor Ausgang bes Jahres geningt feben. - Mitten in bem Tumult bes Kelblagers, son tiegerichen Unternehmungen fur die Zutunft erfüllt, gebrangt von wient Bekbaften und Unforberungen, mit welchen bie Gorge

Beftellung von 40,000 Reichsthalern hinzu) für die Armee machen laffen; fifter ibm fleißig in Allem. Die 4000 Kleiber, fo ihr vorm Jahr habt Laffen, daß er euch bezahlt, was fie mich toften, diefelbige führt mab, fobald er's bejable hat. Er bat Gilber und Retten fo er permangen foll, laft ibm folches vermangen, ich begebre Ministhaler, als Goldgalden wird mungen laffen, feht, wenn er vor die Rleider wied geben, daß es Reichsthaler und Gold= Mitter Das Duch ju die Rleider, wie auch bie Schub follen im ne erfauft werden, benn ich will kein anderes Intereffe baben, um die Baaren das Geld bafelbft unter Die Leute fommt. . . . and vorm Jahr befohlen, ihr follt etliche Saliterhatten auf-Thiren, wie auch Pulpermublen, ihr habe's nicht than, iht befehle Laft alle andern Sachen ebe fiehn und liegen und richtet biefel-Binef und febet, daß man dafelbft in einem Nahr jum allerwenigften Eine. Bulver liefert, von bem fo bafelbft gemacht wird, es tofte es will, benn ich thu es nicht obn Urfach. - Hugerbem Beibenwurms verflehn, aus Welfchland und Waffenschmiebe aus ben Rieberlanden tommen ju laffen.

für bas neugeworbene heer, ber Felhung in entfernte Ranber ibn bestürmen, behielt er bennoch immer bie Berwaltung feines Bergogthums bis in bie kleinste Einzelnheit im Auge. Unter bemfelben Datum, unter welchem er an seinen Unterfelbheren, ben Dberften Urnim, die ferneren Operationsplane gur weitern Führung bes Krieges bis nach Meklenburg und Golftein mittheilt, schreibt er ebenfalls eigenbandig an feinen Landeshauptmann: "Bu Giffdin laßt in allen Saufern Waffer halten und bei ben Rauchfangen Laternen. Die Gaffen laßt fauber balten und forgt, bag in Die Stadt genug Baffer lauft. « Er laft Bammeifter que Stallen und Deutschland kommen, die ihm in bas Felblager bie Maneben Schlössern, Rirchen und Capellen, bie er zu bauen ; we ben Part, ben er anzulegen gebenkt, nachsenben muffen; befonden benkt er auf die Berichdnerung Gitschins, welches en ite. eine fehr unansehnlichen Buftande vorfand, weihalb er auch fein Lanbeshauptmann aus Sagan vom 19. August 1627 fchecht: wich bitt euch wollet barob sehn, bas glie Burger ihre Singer aufe Jahr accompbiren, baß fie Burgeren und nicht Bauen Saufer gleich feben; ihr werbet mir gewiß einen überenes mir Gefallen thun; es muß aber folches in Werken und nicht in Det ten consistiren.«

§ 14.

Dieser, von Sagan aus geschriebene, Brief enthält auch bereits die bestimmte Andeutung, daß Wallenstein schöllt mals sich der Erwerbung dieses Herzogthums versichert halt, wermeine — schreibt er (aus Sagan vom 17. August) aus — dahle aus Jahr dauen zu lassen; sagt dem Baumeistenschlieblich serig halten. Gegen den Herbst muß er auffüllen Tag herkommen und die pianta sowohl von der Stadt, als Schloß nehmen und sein disegnio machen, wie dies Schloß nehmen und sein disegnio machen, wie dies Schlogur Wohnung wird können reparirt werden. — Während dur großen Borbereitungen des Feldzuges gegen den König von Dinemark, und während die Anlagen und Einrichtungen in der Herzogthum Friedland die ganze Thätigkeit Wallensteins in Ausgruch nahmen, sinden wir ihn schon wieder mit neuen Unternehmungen beschäftiget.

Da Ballensteins Erwerbung bes herzogthuns Sagan, obe wohl sie von großer Bebentung für ihn war, in ben bisherisen Wiographien unerbriert gelussen wurde, so wollen wir nicht versammen, das, was ims bavon bekannt geworden, hier einzusschällen.

Bon ben großen Summen, welche: ber herzog auf bie Ere richfung bes heaves, auf bie Berahlung ber Officiere und Golde ten umb auf bie Rideung bes Melbauges vermendet hatte, mar ihm and bem kaiserlichen: Schatz noch nichts zurückerstattet, worren. Db mun bie Althenging eines Theiles biefer Schuld burch 108. Dernoathum Sangie, welches bem faiferlichen Riscus anbeinte refallen war, von Modlenftein, ober von hem Raifer mierst it Imponenti mehrucht Worten sfellt mag, läft fich micht genau erwite biles, mar fordel miffenowir, bag ber Raifer bereite unter bem MinsMai 1627 ben ber Knunner zu Brestau Bericht fiber bie Bellbuffenheit best Aluftenthums (4) Sagan einforberte, unt ine namer Inventur alles beffen- was bie Regalien, Ritterbienste umb Mattefatte angehein Bir Bredlau touebe biefer Befehl ben 22. beni speafentirbinth bieschion ber bortigen Rammer beguftraatens iduduelferfen itehnben ificht fofort nacht Gagan Gie flekten in beens, mit einem Bertitte win 3. Juli ber Rammer eingefendeten, lufchlage ben Werth bes Herzogthums Sagan und ber Herrschaft maribe auf 178,000 Reichothaler: ba ledoch bierbon ber Betrag Leitohunime Willia 1111.000 Reichsthalern und die Unterhal pes Amtes mit 20,000 Reichsthalern in Abrechnung blieben mie 40,000 Reichstholer - Durch Bermand-Reine, in Figenthum tonnsen 30.000 Reichethaler moch in wowden y mithin betrage ber elgentliche Werth nicht thein; Melchothaler. Glernach erstattete bie Ranmier bem en Bericht bablin, baß ber Anfchlag von Sagan und Prie-Bould und Bogen 150,850 Gulben Abeinisch und Ei-Beller betrages bagegen betrage die Summe aller parauf iben Schulben 340,392 Gulben 43 Kreuzer. — Nach ben Rungen, die wir im Laufe bes Monats August (1627)

<sup>4.</sup> Bergl. die im allgemeinen Archiv für Geschichtstunde im preugt- ichen Staate, Band V heft IV, von Stenzel mitgetheilten Rachrichten.

Wallenstein in Sagan, too er Gluft einige Beit verwettt, itreffen febn, muffen wir fehließen, baß er febon jetzt mit bem Raifer bes Hanbels einig geworben mar. Der Befehl an Taris, einen Banmeister nach Sagan zu schicken, warde oben erwährt; unter bem 20. August ertheilt ber Bergog seinem Lanbeshauptmann von Briebe land Muftrag ; sefeche Anaben ; welche bei Lendeshauptmenn von Sasan nache Giffchin ichiefen werbe, angunehmen und bort : findiren zu laffen. Bugleich giebt er Taris bie Nachricht, bag er noch fech sig. Burgerefbhne aus Sagan, nach Gitfchin fchicen therbe, bie auf iffre Roften bei ben Stefniten ftabiren follen. Nicht nur ben Grund und Boben, auch bie Gefinnung ber neuen Unterthanen wollte: fich ber Bergog guntigen machen under bage richt barauf rechisen burfte, bie. Allen für fick pur pervinnen und verflichte er ed und enigstend able heranmachfeinde ! Generation nach feinen Grundfatten erziehen ju laffen, und melde biefe voormi aucht buraus bervon, baß er fie m. bang ban ibm nach Giblib gurudgeufenenge Jafiniten schickte entfied belle maine .82 Erft unfer bemij. 1. September 1827 Burbe ben bem saifer ben i Raufbrief unterzeichnet; burch meleben ereibent Bernoce ineth Friedland bas Herzogthum Sagan und Die Herzschaft Pristudia 125,708 Thaler: 12. Grofchen 1 Seller Sthiefifcher: Mabrimes, nobie <del>Profession are come</del> impact comes, word word altrible and worldfink no D. Ballenfiein, un Lagis 1. Forth, den 1996 Angust 1627. . . Ger bah ich Guch geschrieben, daß ber Landerbauptmann aus bem Secon schen brei Knaben wird auf Girichin schreen, welche ibr follt artichme lanen und unter moere, fo bafelbft funbeeren, thum. Itim bab ich melbtein Landeshauptmaffir betolligt / ba et noch aber bie bei Rie and a special desired a special contraction of the ennehmen, welches ich ieht thus und euch befehleg nicht allein bie no brei, fondern, wenn er noch brei andere fchicen todte, angunebmen. wird auch bet 60 Knaben, Burgeribbne von Sagan auf Gitfchin Ten, Die werben von ben Ihrigen fpendiren und ju Gitichin bet beit fullen flubiren, batin feht fie mit losamentern ju vetfeheit und Ble tres Jesuiten mit pearceptoren, auf dag in einem doramient beitammen ein 15 ober 18. allgeit fenn; boch bag bie Barger ihnen die Roff und bet sament um ein Billiges geben und fie nicht scortigiren (fchinden) Much will ich aufs Jahr ein fartes Gebau ju Sagan anfangen, ju bem muß ich viel Ziegeln haben und neue Ofen bauen laffen. Landesbauptmann einen guten Melfter ju fchicken, der folche Dfen, wie

die ju Gitschin sepn, wird bauen thunen. - -

250,850 Gulben 1 Seiler als erbeigenes Woffsthum aberlagt, mit Borbehalt ber Biergefalle, 3blle und allgemeinen Contributionen. Der auf bem Bergogthume hoftenben Schulben murbe ber Bergog enthoben, ohner baff eben ber Raifer fie au bezahlen gebachte. In . bemistaiserlichen Schreiben som & September, in welchem ber Kammer zu Breklau Anzeige bavon gemacht wird, »baß ber Kais fer bem Herzoge von Kriedland bas Herzogthum Sagan kauflich aberlassen habe ., werben zugleich auch Befehle ertheilt, die Ans fiebenmaen einzelner Communen und Untertbanen auf bie umreblichte umb unixchtlichete Weife zu tilgen. » Alle fiscalische Beozeffe foliten schleunig beenbet mit Ailles abgemacht werben, rooraus und eine Summe Gelbes gu gewinnen fei, Um Gelb zu erhale teng follte man fich gu vergleichen siechen; weine bas nicht ginge, cinfichleuniges Berfahren eintreten laffen. Bon ber Bervflichtung. bit iffentlichen Schulden go' libernehmen, fei ber herzog entbune barigmorben; manche beifelben waren nicht liquib und mehrere bar Erebitoren Theilnehmer ausbem jungften Ummefen, baber in Stroft verfaller, was schleinig zu untersuchen fei. Wo die Schulb richtig fein Toffe genau inquieirs merben, wer von ben Erebitoren etwas multip ben Raifer verbrochentsbabe. w 18 3 4 4 Dewohl ber Raffer bech Herzige Sagan als ein freies, erbliched Cigathium verlauft hatte, 30g biefer es democh vor, taiserlichen Medaer muifein moton win feinen anberen Grund anzugeben den als bie burchaus engebene Anhanglichkeit an bas Reisersheffen Bafall git fein ihm ehreuvoller febien, als beffen Gits wie Der friber ausgeftellte Raufbrief vom 1. Gepteme 27 wurde bennach hurkagenommen und fatt bestelben ein dwief vom Quefannar 1628 ausgestellt, welcher an ben son Friedland bad furstenthum Sagan mit allen landes-Dbrigkeiten, hoben Regalien, Jurisdictionen, Db.= und migligfeiten Wer Pridaten, Land und Stabte, Lehn- und Mer geftattefe Berfunng über ibaffelbe burch Teffament tille Borbehalt ber Biergefalle, Bollgerechtigfeifen und ber Auften und Stanben bewilligten akgemeinen Contributios wat: for ben Raifer. Da inbeffen ber Rammer aufgetragen war,

ther die von dem Herzoge in Gegenrechnung gestellte Summe zu quittiren, so wurde ihm unter dem 12. October 1628 von der

Rannner zu Breslam eine Quistung über bezahlte 150,850 Gulben ausgestellt. Der Herzog verlangte von seinem Landeshaupts mann in einem Brief aus Greifdrald vom 6. September 1628 eine Abschrift dieser Quittungen: »Schieft mir auch — schreibt er — die Abschrift von der Hos wie auch der schlessschumkammer, daß ich das Herzogthum Sagan bezahlt: hund.

§ 15.

Schlesien war schon zu Anfang Auguste ganz von den Die nen und ihren Verbundeten geraumt; Wallenftelu ließ bie flichti gen Erlimmer aur burch eine Beine Abthellung verfolgen, er felbft trug Bebenken, mit ber humptmacht auf einer Strafe zu folgen, auf welcher ein fliehenber Feind alles verwüstet und mitgezehrt hatte. Er wendete sich von Schlesten ber Laufik zu und findet, auf feinem weiteren Marfche, bie Murt Brandenburg weballid ju vermeiben, um auf bein gerabeftent Bege bie mettenbungifche Grenze in ber unternicelbe, gu erreichenen Wenn wir aben dieben fen, wie fchweifallig bie Bewegung: eines Seeres in jemme Beit war, mit bem Gafchitz vom ungeheuerem Culiber u. mit beitr Eris von Laufenden von Weibern und Kindern ind bait febendraffen nistbeen Reitern und ben unbehalflichen danzenfriechten in alber wir erstaunen, wie es bem Seizoge möglich warp bird Speet burit bie Sandwuffen der Laufitz und bes havellandes findurchzuffliebe Denn famerlich wurde man irgentund in Deutschland eine Liff ein Heer inpracticablere, Strafe auffinden tonben Sale ben Ma von Goldberg in Schleficu nach Goffit ju Mindfait, Cottbus .. & tin , Suterbogt., Beanbenburg, Batelbebg un Derleberg, Danie man follte kann glauben; baf Bieferbentiche Sabana obine Sthiff ber Wifte (bas Rameel) befuhren werben komtes A bemroch sehen wir Wallenstein in unglaublich geringer Beit bis Weg zurucklegen. Um 1. August befindes fich feine Hanntagen noch in Troppan, bis zum 19. Angust verweilt er in Sagart in 21. ift er in Coftbud, ben 27. in Havelberg und am 30. Autaf bictirt ier bie erften Beschla aus Domits auf meltenburgischem Ger biet. So hatte er ben hochft befchwerlichen Deg von Sagan nach Domits, über-funfzig beutsche Meilen ber tiefften Sandftrede, bie nen acht Tagen zurückgelegt, während wir noch heutigen Taget

auf solchem Wege mit unserer leichteren Relbequipage nicht ihrer brei bis vier Meilen bes Tages machen wurden. Schon von Trops pau aus hatte der Herzog seinem Unterfeldberen und getreueften Rriegsgehülfen für biefen Reldzug, bem Oberften Urnim, Befehl ertheilt, "nach Mechelburg zu avanciren, wohin er mit 40,000 Mann Unfange Angufes nachzufolgen gebente, " Da Ballenftein febr zuverläffige Berlicherungen von bem Kurfürsten von Branbenburg erhielt, war er um bie: Bewochung biefes kanbes nicht sonderlich besorgt; dagegen, richtet, er sein Augenmerk besto strenger auf Dettenburg und schon unter bem 21, August schreibt er aus bem Hamptquartier gu Cottbus an Arnim: "ich ersuche ben herrn, Er molle im Land ju Medjelburg fo viel als fich thun lafte ortter occupiren und biefelben mit taiferlichem Bolt befetzen. « Er theilt ihm hierm eine kalferliche Volkmacht mit und trägt ihm inf, mit ben Stabten Roftoct und Wismar zu tractiren und fie ermahnens bag fie bie kaiferliche Gnabe zektig fuchen. Unterbuffen mar ber Oberft Arnim in Meklenburg eingerückt, too bie beiden Herzoge Abeloh Friedrich und Hans Albrecht fich bieben Die Ebermacht bes eindringenden Danentanigs gefügt hatten, ohne balfalb auf irgend eine Weife sich als entschiedene Feinde bes Kalferfin Kelbe gezeigt zu haben. Gie erflarten fich fogleich beim Churdden ber taiferlichen Truppen ibereit, benfelben allen Bor-Migue deiften, mas von Arnium fomobl, ale von Ballenftein Mabia Micriannt wurde. Arnim schreibt aus Malchin vom Magust 1627 an den Herzog Hans Allbrecht, Daß er mit fer Freude vernommen, baf fich berfelbe ganglich von bem e von Danemark abgethan und ganz gutwillig erboten, zur claung feiner unterthanigen Depotion ber romifch Maiferlichen Bit's alle Stadte, vefte Duter und bas ganze Land zu ihrer Mat Dienft ihm einguraumen? Erigweifele nicht, baß bes Maieftat foldbes in allen Gneben aufnehmen, bie willfabe Ergeigung bes Bergogs himmieberunt merbe engefinden laffen , ble ex much nicht unterloffen werde, bem Generalissinges bies trenliche ju berichten. - Dem Berzoge von Friedlond fenbeten bie Bergoge von Meflenburg ebenfalle, fobalb er in ihr Kant churlicte, eine Deputation entgegen und erhielten auch son ihm bie Betheurung, baß er nur als ihr Freund und Befreier getom= Kannner zu Breklan eine Quistung über bezahlte 150,850 Gulben ausgestellt. Der Herzog verlangte von seinem Landeshaupte mann in einem Brief aus Greifswald vom 6. September 1628 eine Abschrift dieser Quittungen: »Schielt mir auch — schreibt er — die Abschrift von der Hof- wie auch der schlessichen Ramei wer, daß ich das Herzogthum Sagan bezahlt huch

§ 15.

s Becklefien war schon zu Anfang Augusts ganz von dem Die nen und ihren Verbundeten geraumt; Wallenfteln lief bie flugite gen Trimmer mur burch eine Bleine Abtheilung verfolgen, er felbe trug Bebenken, mit ber Sumpfmacht auf einer Strafe zu folgen, auf welcher ein Michenber Feind alles verwindet und mifgezehrt hatte. Er wendete fich von Schlesten ber Laufis zu und futhte, auf feinem weiteren Markbe, bie Murb Brandenburd unbelichte m vermeiben, um auf bem gerabeften Bege bie metlenburgifche Grenze un ber unternuGibe ju erreichenen Wenn wir aber debenis fen, wie fchwerfallig, bie Bewegung eines Beered in jenen Leit war, mit bem Geschitz vom ungeheuerem Enliber u.mit bein Troff von Taufenden von Weibern und Kindern zimit ban fichenergeham nischten Reitern und ben unbehlifflichen Conzenfnechten, for albeiten wir erstaunen, wie es benr Heizoge moglith mary bies heer buid bie Sandwuffen ber Laufig und bes havellandes binburchzuführeis Denn fdmerlich wurde man irgentone in Deutschland eine für ein Heer inpracticablere, Strafe auffinden tonben, als ben, Weg von Goldberg in Schleffen nach Goffit :: Minstan , Cottbus , Luks tin , Suterbogt, Beandenburg, Savelbebg : Perleberg, Damis; man follte kann glauben, baf biefe bentiche Sahana ohne bas Schiff ber Wifte (bas Rameel) befahren merben komte, Auch bemoch seben wir Mallenstein in unglaublich geringer Zeit biefen Weg zurucklegen. Um 1. August befindet sich fein hamptguartier noch in Troppau, bis zum 19. August berweilt er in Sagan, des 21. ift er in Cottbus, ben 27. in Havelberg und am 30. Anguiff bictirt. er bie erften Befehle aus Domits auf mettenburgischem Ger biet. So hatte er ben hochst beschwerlichen Weg von Sagan nach Domits, über-funfzig beutsche Deilen ber tiefften Sanbstrecke, binnen acht Tagen zurückgelegt, während wir noch beutigen Tages

Į

auf solchem Wege mit unserer leichteren Relbequipage nicht ihrer brei bis vier Meilen bes Tages machen wurden. Schon von Trops pau aus hatte ber Herzog seinem Unterfelbheren und getreueffen Rriegsgehülfen für biefen Keldaug, bem Oberften Urnim, Befehl ertheilt, "nach Mechelburg zu avanciren, mobin er mit 40,000 Rann Anfangs Angusts nachzufolgen gebente, Da Mallenftein fchr zuwerläffige Versicherungen von dem Aurfürsten von Brang benburg erhielt, war er um bie: Bewechung biefes Landes nicht suberlich besorgt: bagegen richtet er sein Augenmerk besto strenger of Meklenburg und schon unter bent 21. August schreibt er aus bem hamptquartier git Cottbud ich Arnim: " ich gerfuche ben herrn, Er molle im Land zu Medzelburg fo viel als fich thun Aft dretter occupiren and biefelben mit kaiferlichem Wolf befeten." & theilt ihm hierm eine kalferliche Bollmacht mit und trägt ihm bif, mit ben Stabten Roftoct und Wismar zu tractiren und fie runahnen, bag fie bie kaiserliche Gnabe: zeitig suchen. Unterbeffen war ber Oberst Arnim in Meklenburg eingerückt, von bie beiben Herzoge Abolioh Friedrich und Hans Albrecht, sich bieben der Abermacht bes eindringenden Danenkanigs gefügt hatten, ohne deshalb auf irgend kine Weise sich als entschiedene Feinde des Kais fers im Kelbe gezeigt zu baben. Sie erklarten fich fogleich beim Emrkeden ber faiferlichen Truppen ibereit, benfelben allen Borfor ju deifen, was von Arnim-fomobl, als von Ballenstein Miffandig Micriannt, wurde. Arnim fchreibt aus Maichin von A August 1627 an den Herzog Hans Albrecht, "daß er mit Mehfter Freude vernommen, das fich berfelbe ganglich von bem Minige von Danemark abgethan und gang gutwillig erboten, zur Anzeigung feiner unterthanigen Depotion ber romisch skaiserlichen Baieffat, alle Stabte, vefte Diter und bas gange Bond gu ihrer Rajeftat' Dienft ihm einzuraumen? Erigweifele nicht, bag bes Reifers Maieftat foldbes in allen Gneben aufnehmen, Die willfabe ie Erzeigung bes herzogs hinwiederunt werde entefinden loffen ; b wie er auch nicht unterlassen werde, bem Generalissimus bies Mes trenlicht zu berichten. - Dem Berzoge von Friedland fenbeten bie Bergoge von Meklenburg ebenfalle, sobald er in ihr kand einruckte, eine Deputation entgegen und erhielten auch von ihm die Betheurung, baff er nur als ihr Kreund und Befreier getom=

men fei. Er verfichert bie »freundlichen und lieben Dheime feiner freundlichen Dienste und mas er mehr Liebes und Gutes vermoge und thut ihnen (aus Lauenburg ben 3. Sepfember 1627) freund= lich zu wiffen, baß er von unterschiedlichen Orten berichtet worben, was Gestalt bem Feind ein Abbruch jugefligt und bas Serzogthum Metlenburg von allen Kriegsbeschwerben befreit werben folle. Er ertennt es bantbar an, bag bie Gerzoge fich erboten, thm allen Borschub zu leisten, woburch fie thre treue Affection gegen Ihro Kaiferliche Majefit wirklich zu erkennen gegeben. Da er indeffen fortfuhr, fich ber vornehmiten Städte und festen Plate burch kaiferliche Garnisonen zu versichern und anstatt bas Land zu befreien, immer mehr Truppen bereinführte unvandten fich bie Bergsge wiederholentlich an ihn und erwelten immer die troftlichften Berficherungen. In einem Schreiben and Rentsburg vom 15. Detober 1627 entschulbigt er fich bei bene herzoge hans Me brecht, baf er iem friberes Schreiben unbeantwortet gelaffen, vers fichert jeboch, wer wolle es fich angelegen fein luffen, bag fein Land for viel moglich verschont und in Acht genommen werben folle und erbietet sich nochmals zur Erzeigung angenehmer Dieufte jes bergeit willig und bereit. " Rock unter bem 10. November gibt Wallenstein bem Berzoge Hand Albrecht bie beruhigenbsten Ber fitherungen. Er bezeigt thin fein aufrichtiges , Mittelb baruber, baf sein Land und Ceute zeithero von bem Reind und bem taifein lichen Wolf olel erlitten, ermahnt ihn, fich, um ber Bohlfahre bed gemeinen Wefens Willen, ber Billigfeit zur bequeinen. & Das aber bie Beforenif betreffe, als ob Seiner Liebben bei ihm burch bofe Leute übel angegeben ware, mochte er wohl unrecht berichtet worben fein. - Babrent er fo mit trofflither Berficherung bie Bergioge berichigte und son ihnen die Besetzung aller bedeutenbell Stadte und Reftungen ethielt, faßte er balb nach feinent Ginguden in bas Sergogthum ben Entidling, fich für feine ,bem Raifer in leisteten, Dienste burch Metlenburg bezahlt zu machen. In Min nin fcbreibt er unter bem 2. Detober: Diemeile bie bochfte Roth erforbert, baß fich ber Gerr aller festen und verschioffenen Orter bemächtiget, als wird er diesem wirklich nachleben und keinen Ort. fo nur mit einer Mauer umbfangen ift, fepen es nun Stabte, ober Schlöffer der Fürsten und derer von Abel, ohne presidio nicht

laffen, sonbern alles presidiren, wenn sie schon von mir salva guardia haben, sich nichts bran kehren, wie auch Gustrau und Schwerin, denn ich konnne hinter seltsame Practiken, daher ich denn muß fleißig Aussicht auf Alles geben und derowegen der Herr diesem Allen wirklich und unsehlbarlich nachzukommen wissen wird.«

Noch mehr ward Wallensteins Entschluß baburch beschleunigt; baß Tilly, welcher ebenfalls an ber unteren Elbe eingetroffen mar, mit bem ligistischen Geere Mekenburg zu besethen verlangte. And Tilly hatte Absichten auf bies Land, wenn auch nicht für fich, boch fur feinen herrn, ben Rurfurften von Baiern, ber, wie Wallenstein in einem moeiten Briefe an Arnim vom 2. October »in bochstem Vertrauen und secretezza« schreibt, ben Hergogen von Meklenburg, »weil fie fich wiber ben Raiser vergriffen, gem eine Reber sieben (ausrupfen) mochte. « Um Tilly fern von Mellenburg zu halten, wird ihm bas begehrte Quartier in biesem Lande nicht allein »rund abgeschlagen«, sondern der Herzog von Friedland befiehlt den Obersten Arnim nothmals: sin alle Orte Leute, sepen es auch noch so wenige, zu legen, bamit man borgeben konne, die Quartiere maren allbereit befest, mo bann bem General Tilly schon bie Lust vergeben werbe, mehr Bolt bereinzuführen.« So fest aber auch Wallenstein schon jetzt entschloffen war, Meklenburg festzuhalten, so wußte er boch noch nicht, un= ter welcher Unklage er bie Fürsten bes Landes wurde vertreiben thunen. Er spricht wohl von »seltsamen Practifen, hinter welche er getommen «, bittet aber Arnim: »fich fleißig zu ertunbigen, wie the bie Herzoge verhalten haben, welches er noch vor seiner Abreife jum Raifer gern miffen mochte. - Befonbers mar es ber altere Bergog, Abolph Friedrich, welchen Ballenftein in bem Berbacht hatte, bag er mit ben Danen und Schweben Berbinbung unterhalte; er bittet Arnim (Rensburg vom 9. October) enthehetlich, auf bes alteren Herzogs audamenta fleißig Ach-Ju geben und barüber zu berichten, benn er hatte es wohl mediret, baß er gestraft werbe. " In einem P. S. zu einem melten Briefe von demfelben Tage fügt er noch bingu: "bitt, ber herr notire fleiffig alle bie Studle, so ber altere herzog von Rechelburg gethan hat, benn ich sehe, daß er nicht gut thun will. Unverholener spricht er sieh in einem Briefe vom L. Roveniber an Arnim and, in welchem er ihm schreibt: »es möchte sich schieden, daß im Kurzen im Land zu Mechelburg eine mutacion mochte fürgenommen werden, wo es dann nicht mehr nösthig sein werde, das Land so start besetzt zu halten.« Er glaubte; die Mekkenburger wurden sich ruhig halten, sobald nur die Herszische entsernt waren.

§ 16.

Von Wallensteins umsichtigen Feldherrnblick zeugt es, daß er schon jetzt den König Gustav Abolph von Schweden, obwohl dies seinen keinen Krieg mit König Sigismund von Polen verwicklit war, als einen beachtungswerthen Geguer erkunt, den er nicht mehr aus dem Auge verliert. Sobald der König von Polen ihn von den, mit Gustav Abolph geschlossenen, Frieden Nachricht giedt, schreibt er sogleich (den 9. October 1627) an Arnimi: »ich der sorge mich, daß der Schwed wird im Land zu Mechelburg, sder in Vommern im frischen Haf sdarziren und an die Oder geden, dründ müssen wird mit und auf allen Seiten vorsehen.« In einem zweiten Briefe von demselben Tage wiederholt er diese Besorgusk und nennt Gustav Abolph »einen gesährlichen Gast, auf der nam wohl Acht haben müsse. « Weniger bedeutend erschien ihm Rdnig Ehristian IV. von Dänemark.

Bon feinen Berbundeten nicht unterftut und eben fo wenig . vermonend, ben Krieg aus eigenen Mitteln wieber fortzuführen. hielt biefer es für bas Rathlichste, ben Herzog Friedrich von Soll fein in bas hauptquartier Wallensteins nach Lauenburg, wo fic in den ersten Tagen bes Septembers auch Tilly eingefunden batte abzusenben, um wegen bes Friedens zu unterhandeln. Beide Felle berren stellten im Abermuthe bes Sieges und der Abermacht ibet Bebingungen fo, daß fie jum Boraus gewiß maren, baß es # keinem Frieden kommen konne, ben fie auch nicht fuchten, ba im Rriege für fie bei weitem beffer geforgt war. Sie verlangten ve bem Ronige, baf er zuvorderst bie Waffen nieberlegen, bas eines Rreid = Dberften bes nieberfachfischen Rreifes abgeben. and B Bergogthum holftein und andere von dem Raifer und Reich in rubrende Leben verzichten, die Kriegekoften und Kriegefchaben all Lander erseten, den Sundzoll nach bem alten Satz ermafte und überbem eine starke Caution leisten solle. -

Auf solche Antrage konnte es nicht einmal zu einer Einleitung ju weiteren Berhandlungen kommen; ber Konig fah sich zu immer weiterem Rudzuge genothiget. Das vereinigte ligistisch = kaiserliche heer brang in ben schmalen Lanbstrich von Solftein hinein, so baß Tilly auf bem linken Fligel an ber Elbe abwarts ging und Pin= neberg belagerte, mahrend Ballensteins rechter Flügel unter bem Grafen Schlick über Lübeck hereinruckte und fich bann über Ibe hoe nach Glückkabt ebenfalls ber Elbe zuwendete. Da Wallenfein bem General Tilly die Quartiere in bem Meklenburgischen versagte, brach bieser noch vor Eintritt bes Winters nach ber Wes ker auf, angeblich um Braunschweig gegen einen Einfall ber Sollander zu schützen, eigentlich aber, um sich bessere Winterquartiere de fuchen. Wallenftein ließ sich burch bie raube Jahredzeit nicht aufhalten; ber Roulg raffte seine letten Rrafte zusammen und ftellte- ihm ein kleines heer unter bem Markgrafen von Durlach entgegen. Der Herzog, welcher bereits fein hauptquartier nach Iteboe verlegt hatte, ertheilte bem Grafen von Schlick Befehl, bie Danen ganglich von der Halbinfel zu vertreiben. Bei Malborg traf biefer ben 27. September auf ben Markgrafen von Durlach und erfocht einen glanzenben Sieg über ibn. Ballenstein, welcher ebem Verdienste gebührende Anerkennung zu Theil werden ließ und ich bie. von seinen Unterfelbherren ausgeführten, glucklichen Erfolge mie als feine eigene That anmaßte, berichtet bem Raifer genau von bent, mas ber Graf Schlick ausgeführt, worüber biesem bie ehrenvollfte: Anerkennung von Seiten bes Raisers zu Theil wirb. (\*)

Ins ist — so lautet das von dem Kaiser an den Grafen Schlick ans Prog. vom 12. November 1627 erlassene Schreiben — von Unserm General. Obristen Feldhauptmann, dem Herzoge zu Friedland untersicht was berichtlichen berühmt worden, was Masen Du in Vollziehung derer was Lebben habenden Ordinanzen die dato dem Feind nicht weniger embste Abniglich Danemarkschen Kriegsvolf dei Alboreth die in 3000 Mille der Feldhabel zu Fus mit einem nahmbasten, von der gattlichen Ammacht gnädiglich verliehenen Sieg bezwungen habest. Und wie Wiedlich Deine redtliche und ritterliche That hiemit zu sonderdarunden siede Deine redtliche und ritterliche That hiemit zu sonderdarunden siede Deine genehmen Wohlgefallen vermerken und erkennen wollen, usse des Wieges Wir zu Deiner Person das beharrlichste gnädigke Verstrauen, On werdest Deine getreue Kriegsbienste, wie dieser, also auch

Glacktabt und Krempe leisteten tapfern Wiberstand, allein Rendsburg, Flensburg und Alaborg ergaben sich und der König wurde mit dem Rest seiner Truppen von der schmalen Landzunge hindber auf die Inseln gedrängt. Es gebrach Wallenstein an Schissen, um ihn weiter zu verfolgen; voll zorn ließ er, wie man erzählt, das Meer, welches mit wilder Brandung sich ihm entgegen thürmte, mit glühenden Kugeln beschießen, allein der Keine Belt ließ sich von dem großen Wallenstein eben so wenig dändigen, als der Hellesport sich einst von dem astatischen Despoten in Ketten legen, ließ.

Noch einmal versuchten es die Reicherathe bes Konigreicht Danemark mit Ballenstein ben Beg ber Unterhandlung einzuschles gen. Gie gaben ihm in einem Promemoria vom 18. October # bebenken, daß er nicht Krieg mit Danemark, sondern mit bem niebersachsischen Kreise führe, weshalb sie ihn ersuchten, bie von ihm besetzten banischen Provinzen zu raumen, »bamit es bei guten, nachbarlichen Intelligenzen verbleibe und bem burch Europa fortgezogenen Brande, bei eines fremben Reichs Geen und großen Waffern ein Biel gesteckt, keineswegs aber noch mehr Ronigreiche. Aurstenthumer und Lanber bem leibigen Rriegemefen, verübten Raube, Entwendungen und Blutvergießen untergeben und aufge opfert wurden. " Der ftoize Bergog von Friedland entgegnete in fur, und bunbig, "bag er feine Baffen babin richten maffe, wohin der Keind sich begeben. Da außerdem bie Reichsrathe fich an ben Kaiser gewendet, hatten sie von bort ihre Untwort zu er marten. Im übrigen vermerke er aus ber Reicherathe Schreiben. daß ihre Meinung nicht auf den Frieden gestellt sei. - Unter folchem Vorwande brach er die Verhandlung ab und behandelte bit besetzten Provinzen als Eroberer. Far Meklenburg forgt er inbef sen, in ber sichern hoffnung, bieses Land für sich zu gewinnen, mit besonderer Schonung. Sobald bie befestigten Plate bes Law bes und die Stadt Wismar von ihm befett find, ertheilt er wie berholentlich an Arnim Befehl, » bas Hernoathum Mettenbung

ins Künftige ju Unseren und des gemeinen Baterlands Teutscher Ration Ruben und Wohlstand, wie auch Deinen weiteren ausehnlichen Berdiens und Lob auf das embsich und flattlichste fortunsehen bestissen sew bleiben Dir u. s. w.

zu liberiren. Die Besorgniß aber, daß ber Konig von Schwer ben, ein naher Bermanbter bes haufes Meklenburg, an ber pommerschen Rufte landen werde, veranlagt ihn, sich mit dem Bergoge Boauslav XIV. von Dommern in Correspondenz zu fegen, und so fehr dieser auch seine Ergebenheit versichert, mißtraut er ihm bennoch und die Besetzung ber Ruste ift biejenige militairische Opes ration, die ihn jett am meiften beschäftiget. Um aber ben Ronig von Schweben von ba gurudguhalten, mochte er gern ben Ronig von Polen zur Fortsetzung bes Krieges gegen Schweben veranlasfen, weshalb er ihm einige Regimenter zur Unterftutzung schickt. Obwohl Gustav Abolph vies als eine offenbare Feindseligkeit anses ben mußte, so wird boch ber Versuch, mit bem Konige sich ju vertragen, nicht von der Hand gewiesen. Arnim, der früher in schwedischen Diensten gestanden, erbot sich, ben Unterhandler zu machen, allein Wallenstein kennt seinen Mann: "ich weiß schreibt er an Arnim (ben 22. November 1627) — ber Schweb stellt keine tractation aus Lieb und affection an und ist ihm nicht mehr, als feinem Schwager, ben Bethlen Gabor zu trauen . - und in einem Schreiben am folgenden Tage: "ber herr febe auf alle Weiß, wie die tractation mit bem Schweben angestellt werbe, benn wird es uns nicht nuten, fo wird es uns nicht schaben können; . . . boch sehe ich wol, er will keine liga aus affection machen, fonbern aus Roth, ba er fieht, bag unfere Sachen in guten terminis stehn. . . . Den Schweben will ich gern jum Freund haben, aber baß er nicht gar ju machtig ift, benn amor & dominium non patitur socium!« | Indessen will er fich gern bei biesen Unternehmungen nach Urnims Deinung bescheiben und mit einer Burudhaltung, die wir sonst nicht an ihm gewohnt find, fchreibt er ihm: "hat ber herr fonften Bebenten, bitt, communicir er sie mir, ich will gern von meiner Meinung abstebn. « -

§ 17.

Um die Angelegenheit wegen Meklenburg in Richtigkeit zu brinzen, erbat sich der Herzog vom Kaiser auf drei Monat Urlaub und ging zu Ansang Novembers über Fehrbellin, Frankfurt, Lissa, nach Gitschin, wo er am 26. December eintraf und sich bald darauf nach Prag begab. Während seiner Abwesenheit von der Urmes

übertrug er dem Obersten Arnim sowohl die weitere Kührung der Kriegsoperationen und Unterhandlungen, als die Aufsicht über die Disciplin des Heeres.

Was die Kriegsunternehnungen betraf, war, wie wir bereits bemerkten, fein Sauptaugenmerk auf die Befetzung und Befestigung ber meklenburgischen und pommerschen Ruste und bie Uusruftung einer Flotte gerichtet, ba er wohl einsah, baf er gegen Danemark und Schweben nichts ohne Schiffe wurde ausrichten können. »Ich werbe berichtet — schreibt er aus Frankfurt ben 24. Rovember 1627 an Arnim - bag acht und aman: gig Meerhafen in Pommern sein follen; nun ift es ziemlich viel, aber fen's, wie's will, fo muffen fie able befett und fortis ficirt werben, bitt, ber Herr febe Alles zu besetzen. Bubem halte ber herr alle Schiff an, benn ein Theil wollen wir armiren und ein Theil zu Uebersetzen brauchen. - Das Festland genügte feinem unruhigen, auf große Unternehmungen gerichteten, Geifte nicht mehr, felbst auf ben unficher schwankenden Bellen bes Meeres wollte er bas Glud versuchen. » Bas bie Armirung ber Schiff anbelangt - fo fchreibt er an Arnim aus Liffa vom 13. December - bitt, ber herr thu bas Aufferfte babei und halte beswegen mit bem Grafen von Schwarzenberg gute Corresponbeng, benn Er fieht, bag wir und itt werben gu Deer ma chen. « Er kommt mehrmals barauf gurud. »Bitt, ber hen wend allen möglichen Fleiß an, auf bag wir uns ftart zu Der gefaßt machen gegen ben Fruhling, benn was wir ist thun follen, es muß zu Meer geschehn. « (Branbeis, ben 20. December 1627.) Auf die Einwendung des Herzogs von Pommern, gegen bie Besetzung seines Landes, wurde nicht die mindeste Ruckficht genommen. "Dem Bergog von Vommern - febreibt Ballenflein an Urnim (Bandebeck, ben 6. November) - gib ich eine schlechte Antwort; er follt sehen, baß er also handelt, auf baß er's bei Ihro Majestat und bem Reich sollt' verantworten konnen, benn ben Paß (Durchmarsch) hat mir noch kein einiger Churfurst bes Reichs abgeschlagen. " Der herzog von Vommern mußte sehr wohl, was ihm bevorstand, wenn er die Grenzen offnete: Ballenftein verlangte nur ben Durchmarfch, gab aber Befehl, acht und zwanzig Meerhafen und außerbem bie Infel Rugen #

besetzen und zu befestigen. Der Raiser wurde mit Rlagen und Beschwerben bestärmt; war man nun auch in Wien geneigt, fie gu berudfichtigen, so wußte ber Herzog immer baburch zuvorzukommen, baf er fich im Guten, ober mit Gewalt im Befit fette und auf bie tröftlichen Versicherungen, welche ber Raiser ben bedrängten Fürsten bes Reichs ertheilte, keine Rucksicht nahm. »Run bin ich versichert — schreibt er an Arnim aus Frankfurt ben 24. November — baß wegen Pommern allerlei Unftoß senn werben, bem Ihro Majestat wollen gern einen jeden gratificiren, boch sieht es ber Herr, bag es nicht anders senn kann, auch bie ratio belli nicht zuläßt, daß Pommern mit Ihro Majestat Bolf nicht sollte prafibirt werben. Wird berowegen ber Herr bies zu seiner Nachrichtung haben und sehen aller und jeber posti, an welchen mas gelegen, wie auch aller Meerhafen fich bemachtigen, bieselbige prafibiren und aufs möglichste fortificiren, eher benn ihnen in Pommern eine vergebliche Hoffnung von einem gewissen Ort ber (vom Raifer) gemacht wird, daß sie ber razon nicht wollten nachleben, fic abstiniren, die Orter nicht einraumen, welche man nachber mit Gewalt mußte bezwingen. Wird alfo ber herr jest, bieweil bas Eisen heiß ist, schmieben und keinen Winkel, an welchem et= mas gelegen ift, unbefett laffen. - Arnim rudte nun, fo febr sich auch ber herzog straubte, in Pommern ein, ein Ort nach bem andern wurde besetzt, die Infel Rügen erhielt eine kaiserliche Befatzung'; nur die Birger von Stralfund verschloffen mit hartnactiger Weigerung ihre Thore.

Ballenstein, bem nichts entging, hatte zeitig genug Stralsund in's Ange gefaßt. Ans Lissa vom 2. December 1627 schreibt er an Menim: » auch vernehm ich, daß die von Stralsund haben anzgestätigen ihre Stadt zu befestigen, das muß man ihnen auf alle Beis einstellen. «

Die Berhandlungen betreffend, mit welchen ber Herzog von Friedland den Obersten Urnim beauftragte, so waren sie vornehm=
Ich darauf gerichtet, ein Bundniß mit dem Könige Gustav Abolph
zu Stande zu bringen, wozu dieser, wie es scheint, selbst die
ersten Schritte that. Für's Erste will der Herzog hierbei noch in
den Hintergrund treten und deutet nur Arnim an, welche Punkte
er vornehmlich in's Auge zu fassen habe. » Meine Meinung ist

- schreibt er aus Frankfurt vom 21. November an Arnim baß man mit bem Schweben alle Weg sich sollte in eine tractation einlassen, benn will er Danemark auf ber anbern Seite am greifen, bie Orter, ju Danemark gehorig, so an Schweben stoffen, für fich occupiren, wie auch Norwegen, ich vermeine, baß ber Raiser wird keine difficultaet einwenden, « Er foll ferner bem Ronige Hoffnung machen, daß ber Raiser bem Rriege mit Polen ein Ende machen werbe, ba er, als Haupt ber Christenheit, nicht zugeben konne, baß in einem benachbarten Reiche ein Krieg geführt werbe, zu welchem man Turken, Tartaren, Moskowiter und andere, die Christenheit turbirende, Leute herbeirufe. Er will Spanien an dieser Unterhandlung Untheil nehmen laffen, jedoch follen die republicanischen Hollander, welche der monarchisch gefinnte Friedland für »destructores Regum & principum« er klart, ausgeschlossen bleiben. — Da er indessen ben König von Schweben, so lange bas Bundniß mit ihm noch nicht abgeschlof fen ift, gern in Preußen und Polen beschäftiget fabe, ift er unzufrieden, daß der Raiser sich zu fruh erboten hat, bort den Frieben zu vermitteln, mas feinen anbern Grund habe, als ben: »baß unsere herren in Wien zu furchtsam finb.«

Nicht oft genug kann er Urnim anbefehlen, fich burch keine Berhandlung mit bem Schweden sicher machen zu laffen; er fol "auf bes Schweben audamenta wohl Achtung geben, ba biefer gern eine Zwickmuble haben mochte. « Dieses Miftrauen und biefe Abneigung gegen Guftav Abolph fteigert fich immer mehr und bleibt burch Wallensteins ganzes Leben hindurch ein charakteristischer Zug. »Der Schwed — schreibt er an Arnim aus Lauban vom 30, November 1627 - sucht unfre Freundschaft nicht virtutis amore, sondern coactus necessitate, dahero wir ihn mussen mit Worten nutriren, benn an den Werken zweift' ich, baß er sich boch um und annehmen sollte und ba man ja einen Accord mit ihm machen thate, so mußte ce fenn, daß man einen Fried, ober einen langen Unstand zwischen ihnen machet, sonsten bitte ich, ber Hert wende allen möglichen Fleiß an, ihm die Schiff zu verbrennen. Die Pommrische porti, daß der Herr alle und alle wird besetzt haben, baran trag ich kein 3weifel, wie auch, bag er in ber Insel Rugen die Oberften Got und Remer neben bem Bergog von

Holstein (ber sich ebenfalls in kaiserlichen Diensten befand) lofirt hat. « —

Gegen ben Konig von Danemark foll Arnim fortwahrend eine feinbliche Stellung annehmen; ber Herzog giebt sich sogar eine Beit lang ber hoffnung bin, seinem herrn, bem Raifer, bie baniiche Konigekrone zu Kußen legen zu konnen. Er hatte Nachricht bavon erhalten, daß bie Stimmung bes Bolks in Danemark wis ber Christian IV., ber bas Land ohne Noth ber Bermustung bes Rrieges Preis gegeben, sehr aufgeregt war und man sogar bavon fprach, bag bie Reicherathe, um von bem Raifer Frieden zu er= halten, Christian IV. bes Throns für verlustig erklaren wurden. Wallenstein faßt dies Gerücht sogleich mit der ihm eigenen Saft auf und knupft weitaussehende Plane baran. "Ich werde schreibt er an Arnim aus Lissa vom 13. December 1627 — berichtet, daß die Danen ihren König nicht mehr haben wollen, sondern resolvirt seyndt zu einer andern Wahl zu greifen; nun bab ich vermeint, daß man konnte tractiren, daß sie ben Raiser um Ronig mahlten; benn, im widrigen, wird sie ber Raiser mit Sewalt occupiren, fo wird er ihnen Gefete nach feinem Gefallen geben, werben fie aber Ihro Majestat mablen, so versichre ich fie bei meinen Ehren, daß sie bei ihren Freiheiten und exerzitio religionis werden manutenirt werden. Nun bitt ich, ber ber sei behulflich, daß dies Werk seinen Fortgang hat, er wird von Seiner Majestat gewiß eine ansehnliche Recompens bekom= men. Der Raifer, ber bem Bergog sogleich bei bem erften Empfange biese Angelegenheit bringend empfahl, wies die, freilich nur von Mallenstein und nicht von den Reichostanden, ihm angebotene Arone nicht ganz von der hand, weshalb der herzog aus Branwis mom 20. December 1627 an Arnim ben fruheren Auftrag wieberholt: "Die banischen Stande - schreibt er - seind resolviret einen andern Ronig zu mablen, bitt, ber herr thue mas mbglich ift babei, daß sie ben Raiser zum König wählen, ich verfrech ihnen bei meinen Ehren die Freiheit ber Religion und Stabilirung ihrer Privilegien. Wollen fie aber ben Raiser nicht mahlen, und werben wir fie mit Gewalt bezwingen, fo feindt fie un= fer leibeigen. Richts ber Herr aber, baß es angehn wirb, so sen er versichert, daß ihm Ihro Majestat eine große recompens geben werben, benn ich hab mit Ihro Majeftat gestern wegen bes herrn gerebet und versichre ihm, baß er in gutem Concept bei bem Raiser ist. - Spater kommt er noch einmal barauf zuruck und lägt sogar ein Wortchen bavon fallen, daß ber Raiser, bem es mit Erwerbung biefer Krone nicht ganz gehener bunten mochte, fie ihm zu überlaffen geneigt fei. » Bitt, ber herr (an Arnim, Gitschin, ben 3. Januar 1628) sehe wie wirs practiciren könnten, daß die Danen unsern Kaiser zum König wählen thaten. Man hatte mirs bei Hof wohl vergonnt und Ihro Majeftat felbst, aber ich hab mich gar schon bebankt, benn ich konnte mich nicht barmit mainteniren, will unterbeffen mit bem ans bern fürlieb nehmen, benn bies ift ficherer; auf bas andere Do nat wird etwas bavon gehört werben. « Dies Andere num, words Wallenstein hier anspielt, ift Meklenburg, und auch in biefer Angelegenheit ift Arnim fein thatiger und vertrauter Gefchaftetrager. Um einen bestimmteren Vorwand zu haben, unter welchem bie Herzoge für Reichsverrather erklart werden können, wollte Wallenstein sie veranlassen, aus bem Lande zu gehen und nach Schweben zu flüchten. Arnim foll ihnen diesen guten Rath ertheilen und dabei jeben Borfchub leiften. Nachdem er ihn beauf tragt, fie aus ihren Stabten und Schlöffern zu verbrangen, fügt er (Kehrbellin, ben 16. November 1627) bingu: "will ber alten und auch ber jungere Herzog seinen Weg nach Schweben net men, der herr thu allen Vorschub bazu, es wird mir ein großer Dienst geschehen "; er wieberholt bies in einem folgenden Briefe, (Liffa, ben 2. December 1627,) in bem er Schonung für Mellenburg, welches er schon als sein Eigenthum ansieht, empficht: »bitt, ber herr feb, wie bas Land von Mechelburg ibt konnte verschont werben und bas Bolf anderwarts transferirt, ich bitt auch, sehe ber herr, wie er bie Sachen anstellt, auf bag bie Bergoge baselbst mochten ihren Weg anbermarts nehmen, biewell zuvor ber-Gine allbereit hat wollen burchgehn. " Bei feiner erften Begegnung mit bem Raiser zu Brandeis in Bohmen erhielt er so gleich die Zusicherung auf Meklenburg und schreibt von bier unter bem 20. December schon in febr bestimmten Ausbruden über biefe Angelegenheit an Arnim: Ditt, ber herr nehme fich fleißig an, ben Port zu Rostock zu schließen, wie auch an beiben Orten

(Wismar und Rostock) Sitabellen anfangen zu bauen, benn in wenig Tagen wird eine mutacion mit bemselbigen kand vor die Hand genonnnen werden, denn all bereit ist es accordirt. Bitt auch, der Her sehe, wenns möglich ist, daß dieselbige Herren (die Herzdge von Meklenburg) durchgehen, die weil der Eine ist schon reisesertig gewest; sie sollen mich selbst nicht begehren da zu sehn, wo sie zuvor geherrscht haben.

## § ,18.

Bor allen ber schwierigste Auftrag, welchen er bem Obersten Arnim mahrend seiner Abmesenheit ertheilt, mar: bie Aufrecht= haltung ber Mannszucht. Ballenstein mußte fehr mohl, baß eine folche Banbe angeworbener Lanbstreicher und Überlaufer mir burch die größte Strenge in Ordnung gehalten werden konnte. Roch schlimmer aber stellte fich die Sache baburch, daß weit arger, als ber gemeine Mann, die Officiere, und von biefen wieberum vornehmlich bie boberen Befehlshaber, fich bie grobften Gewaltthatigkeiten erlaubten. Auf seinem Ruchwege burch bie Mark gingen bem Berzoge bie bitterften Beschwerben zu und es mußte wohl arg getrieben worben sein, wenn selbst ber brandenburgische Minifter, Graf Schwarzenberg, ber fich fonft gern gefällig erwies, fich ein Berg faßte und an Wallenstein schrieb: »ba ber Rurfurft to treu und bevot gegen ben Raifer gewesen, und sein Land sammt Stabten und Paffen in bes Generals Sand geftellt und bies bennoch pur Buftenei gemacht worden, so mochte er selbst bebenken, mas für judicia barüber fallen murben! Mancher murbe achten, ale ob ein geringer Unterschied mare, ein Land auf eine Beit lana aar wegnehmen, ober es also zurichten, baß Kind und Kinbeskind nichts bavon zu genießen befame. Der General mochte ibm biese seine Freiheit zu Gute halten, benn er meine es gut wit ber gemeinen Sache und wolle es gern febn, baf alle Des peration verhütet werbe und Friede und Freundschaft zwischen bem Raiser und bem Kurfürsten bleiben. - Der herzog wollte bie Schulbigen mit aller Strenge bestraft wiffen, konnte aber, ba Defehlshaber sich felbst bie schandlichsten Erpreffungen erlaubten, nicht immer burchbringen. Unter benen, bie am argften haus ften, wird ber Name bes faiferlichen Oberften Grafen Montecuculi

immer oben an genannt und ein Schreiben bes Herzogs an thn (Rehrbellin, ben 15. November 1627) bestätiget bies zur Genüge: "Weillen wir — schreibt er ihm — glaubwurdig berichtet worben, baß große Unordnungen unter seiner untergebenen Cavallerie fürübergehn, als haben Wir ihn ermahnen wollen, folches einzustellen, im wibrigen, ba die geringste Rlag fürkommt, baß er seinen Solbaten bas Rauben, Stehlen, Plunbern und Wegnetmung bes Wiehs und bergleichen Insolentien julagt und nit ernftlich bestraft, wird Er solches zu verantworten haben. er aber Exempel vor Augen, baß biejenigen, welche bem Bolt Erorbitantien gestatten, nit ungestraft bleiben, berohalben Er gute Obacht haben und Ihme lieber seyn laffen wurdet, daß bie muthwilligen Solbaten, welche bie Lanber verberben, ernftlich bestraft werben, als baß Er als ein so fürnehmer Cavalier und Befehlshaber solches verantworten mußte. Chreiben ahnlichen Inhalts erläßt er an die Obersten be Bonsi und huffmann, und ba sie sich nicht fügen, nimmt er ihnen ihre Regimenter ab und laßt sie vor ein Kriegsgericht stellen. Zu wiederholten Malen theilt er bem Oberften Urnim geschärfte Instructionen mit, um ftrenge Ordnung bei ben breifig Regimentern, welche mahrend ber Abwesenheit bes Herzogs unter seinem Oberbefehl standen, zu handhaben. Nach Wallensteins Befehl follten bie Solbaten nur bas Quartier von ben Wirthen erhalten, für Befoftigung und Rutterung selbst sorgen, wozu einem Außtnechte monatlich sieben, einem Reiter funfzehn Gulben Lohnung von bem Regiments = Inhaber gezahlt werden follten. Dem wurde indessen nicht nachgekommen. »Oft geschieht es - so heißt es in einer Ordonnanz des Berzogs aus Gitschin vom 26. December 1627 an Arnim — baß bie Officiere bas Gelb fur bie Solbaten, bafur fie follen unterhalten werben, empfangen, in ben Beutel schieben, und einen Weg als ben andern haben wollen, baß die Einwohner die Solbaten in Effen, Trinken und Futterung unterhalten follen, welches unbillig und hochst straflich ist; berohalben wird ber Hert Achtung barauf geben, auf baß folches keineswegs geschehe. . . . Bu bem wird ber herr bie Verordnung thun, bag im puncto von allen Regimentern die übrigen Troffe abgeschafft und bas Plundern und Rauben eingestellt werde; die Soldaten, so bier-

er ertappt werben, ohne einigen Respect, weß Stanbes sie auch m, an Leib und Leben gestraft werben, benn wir entschlos= i mit wirklicher Strafe zu verfahren, baß fich andere baran spiegeln haben werben, benn es billig und bochnotbig, biesem bel abzuhelfen. - Auch bleibt es nicht bei einer bloßen Bemntmachung solcher Befehle, sondern der Herzog forgt, selbst abrend feiner Abwesenheit, für ftrenge Bollziehung berfelben und ft auch aus weiter Ferne bie Schuldigen seine eherne Sand fubn. Von Böhmen aus, wo ihn jett die Anwesenheit bes Kaies, die Anordnungen in seinen Berzogthumern Friedland und agan, die Vorbereitungen fur ben Keldzug und taufend andere ngelegenheiten in Unfpruch nehmen, behalt er jeben einzelnen fficier seiner Urmee in Pommern und Meklenburg im Auge und efiehlt die Bestrafung jeder Ungebühr: » demnach wir vernom= ien - schreibt er aus Gitschin vom 28. December 1627 - baß ar Obrift Hufimann und Marchese de Boysi in ihren Unordnunin noch immer beharren und burch ihr Zulassen unerhorte Erffen verübt werden, als befehlen wir bem herrn gebachten beiden berften die Regimenter zu suspendiren und dieselben in weniger ommagnien zu reduciren, ben Obersten huffmann aber, wie auch Ie biejenigen, welche Unordnungen verüben, oder zulassen, seis m Wohlgebunken, ober Belieben nach in Arrest zu nehmen und taen bieselbigen ohne einigen Respect, ben Kriegsgebrauch nach. rnftlich zu verfahren. Denn bieweilen Wir bem herrn bas Comnando über baffelbige Volk anvertraut, so haben Wir ihm auch bllige Gewalt gegeben, die Erceffen und Unordnungen ernftlich u bestrafen, beswegen versehen wir und zu bem Herrn, er werde egen bie Verbrecher, wie Ihro Kaiserliche Majestat Dienst erabert und Unfer Vertrauen zu Ihm gestellt ift procediren. -

Von dieser Strenge ließ er auch später nicht ab und welche indliche Partei sich dadurch im Heere selbst, zumal unter den Belschen, bildete, die ihn nur vil tiranno « nannten, werden vir später zu erwähnen haben. — Nicht minder streng, als gezien seine Untergebenen, sinden wir den Herzog gegen sich selbst. Nirgend erlaubt er sich Erpressungen und gewaltsame Contribuzion, niemals sehn wir ihn die Sorge für das Heer vernachlässigen, um sich zu bereichern. Bei dem ungeheuern Auswande,

welche die Mobilmachung und Unterhaltung des heeres erforderte, war er seit ber letten Abrechnung mit dem Raiser wieder bedeutenb im Borfchuß; Rudzahlung seiner Auslagen wurde ihm nicht geleistet und so befand er fich oft in großer Gelboerlegenheit. Da einem jeden Regiments-Inhaber Diejenigen Quartiere angewiesen waren, aus benen er bie Contribution zur Bezahlung seiner Solbaten erhob, blieb nur wenig Gelegenheit, zur Bestreitung ber allgemeinen Unkoften, Contributionen einzutreiben. Nur bann, wem eine Stadt fich von der Einquartierung lostaufte, fiel der allgemeinen Kriegscaffe eine Einnahme zu, boch feben wir auch bierbei ben herzog eine gewiffenhafte Berwendung anordnen. Als fich Roftod mit 50,000 Reichsthalern von der Einquartierung eines Regi ments zu Auß und 1000 Pferben lostauft, befiehlt er (Elmsborn, ben 3, November 1627) bem Oberften Armim, bavon die Unterhaltung seines Regiments zu Tuß zu bestreiten, die 1000 Pferbe anbermarts unterzubringen und die übrigbleibenben 20.000 Gulben fo einzutheilen, baß 6000 auf bas monatliche Gehalt für ben ber-20g, 3000 für ben Dberften Urnim verwendet und 11,000 gurud: gelegt wurden, um Munition und Getreibe einzukaufen. Sobald er nach Bohmen zurückkam, lag ihm fein Banquier hans be Bitte feter an, ibn fur bie gemachten Lieferungen und Borfchuffe zu befried gen und aus mehreren Briefen bes herzogs, an ben Oberften & nim und an feinen Landeshauptmann zu Gitschin, sehen wir, bo er ein gewiffenhafter Schuldner war, ber bie eingegangenen Wer binblichkeiten mit angftlicher Treue erfullte. Go qualt ihn eine Schulb von 200,000 Reichsthalern, bie er gern getilgt mif fen wiff; er verkauft bem Oberft Hebron ein Gut, um nur ein ges baare Gelb zu bekommen und bem Oberften Urnim flaat & feine Roth, bag er » bei bemelbtem hans be Witt ziennich tief bei fecte und allen Credit verliere, wenn er ihn nicht zum Theil als balben befriedige. « (Copiblino, ben 22. December 1627.) Bie nun aber bennoch bei feinen großen Borfchuffen und Ausland fich im Großen und Ganzen bezahlt zu machen wußte, faben bereits bei bem Gutertauf in Bohmen und bei ber Erwerbung be Bergogthumer Friedland und Sagan, ber nun bald eine Erma bung von noch größerem Umfange folgen sollte.

# Zweites Capitel.

### § 19.

Die Begegnung mit dem Raiser in Prag benutzte Wallenstein rallem dazu, sich der kaiserlichen Zustimmung zur Erwerdung & Herzogthums Weklendurg, wozu er an Ort und Stelle durch ekkung der sesten Platz und Städte die nöthigen Vorbereitunzungetroffen hatte, zu versichern. Zeht kam es nur darauf an, diese, in Freundes Land gemachten, Eroberung die Form kaiserlicher enehmigung zu geben. Die Herzidze von Meklendurg hatten nicht den feindlichen Reihen gesochten, nur der Übermacht des, ihr md überziehenden, Königs von Danemark waren sie gewichen; i der Annäherung der kaiserlichen Heere hatten sie sich sogleich nterworfen, ihre Städte und selbst ihre Festungen geöffnet und seinen Herzoge von Friedland die besten Versicherungen hatten, odwohl er, wie wir aus seinen Briefen an Arnim wisen, dalb nach seinem Einrücken in Meklendurg entschlossen war, eses Land als gute Beute festzuhalten.

In ben Umgebungen bes Latters hatte fich febon jest eine, in bochfahrenben Reibherrn feinblich gefinnte, Partei gebilbet, elche ibn mit neibischen Angen in ber Gunft bes Gebieters und ber bes außeren Glucks von Lan ju Lag bober fleigen saben. ber Umen fonft ebenburbige Ebelmann war jum Grafen, jum Redeffien, jum Bergoge mveier Bergogthimer erhoben worden ftrebte gegenwartig nach ber Erwerbung bes britten. Alls der der Raifer von seinen Geheimen Rathen ein Gutachten iber e Auforderungen Wallensteins rucksichtlich Meklenburgs forberte. wen biefe getheilter Meinung und trot ber Gunft, in welcher Bergog ftand, wurde bem Raifer von ber einen Bartei nicht mest, wie hochbebenklich es fei, biefen Staatsffreich an Detnirg zu veräben, während eine zweite Partei es sich um besto **Mitting zu verwoen, wahrend eine zwarter varter es pay um verwoene** angelegen sein ließ, die Bertreibung jener beiden Herzöge nd die Berleihung ihrer Lander an Kriedland als ganz in ber Irbnung barguftellen. Die gegen Waltenstein feinthelig gefinnte hospartei wurde vornehmlich durch den Kurfürsten Max und andere Fürsten des Reichs anterflätzt, welche in ihm, nicht ohne Grund,

einen gefährlichen Nebenbubler erkannten, ber ihre Unabhangigkeit und Selbständigkeit, gleichviel ob fie geistlich ober weltlich, evangelisch ober katholisch waren, im bochsten Grabe gefährbete. Scheinherrschaft bes Raisers als Oberhaupt bes heil'gen romischen Reiches, in welchem berselbe burch mehr als hundert kleinere und aroffere, ihm gegenüber mit aleicher Berechtigung und Gelbstänbigfeit auftretenbe, Reichsfürsten, freie Stabte und Donaften in feiner Willkuhr gehemmt wird, ift ber gebieterisch und monarchisch gefinnten Seele Wallensteins burchaus zuwider; ber Gebante: bas Deutschland bann erst eine politische Bebeutung ben anderen europaischen Machten gegenüber gewinnen werbe, wenn ber Kaiser nicht nur dem Namen, fondern der That nach Alleinherrscher sei war ihm nicht fremd geblieben. In bem Gutachten ber Gegner finden wir daher zuvorderst hervorgehoben, »daß der Berzog bie fentlich verlauten laffen: man bedurfe keiner Rur = und Kurften mehr, man muffe ihnen bas Gafthuthel abziehn und wie in Kranfreich und Spanien ein Ronig allein, alfo folle auch in Deutschland ein herr allein fenn. Die Gegner Wallensteins unterließen es nicht, ben Raifer aufmerksam zu machen, wie bochstbebenklich es fur ihn selbst fei: "einen Diener wie Friedland, von so hohen Gebanken, auf's Reue ein Berzogtum zu verleiben, baraus man ihn, wegen ber ftarken Keftungen, de ten Meerhafen und gewaltigen Nachbarn nicht wieber wurde ab setzen können, wenn man auch schon gern wollte. Für bas ratte lichste wird baher erachtet, die Berzoge von Meklenburg gegen eine Gelbbufe ju reftituiren. " Im entgegengefetzten Sinne mer bas Gutachten ber Freunde bes Herzogs abgefaßt, welche ber Raifer baran erinnern, wie Wallenstein von Jugend auf, mit Daransetzung von Gut, Blut und Leben in Ungaru, im Friant schen Rriege, in ber Bobeim= und Mahrischen Rebellion bem Sauk Olfreich gedient. « Es wird ihm nachgerühmts »baß er, was mas noch niemals gehört ober gelesen, 100,000 Mann auf bie Bei gebracht, ohne Entgeld und Bezahlung zu verlangen, daß er rer Raiferlichen Majestat Ronigreiche, Lander, Erzhaus und Sur ceffion, fo jebermann fur verloren gehalten, von bes Keinbes Ge walt erledigt, ganz Deutschland zum Gehorsam gebracht und 360 Majeståt zu einem Herren vom abriatischen bis auf bas beutsche

Meer gemacht und noch dazu ans den Contributionen nach Hofe Ihrer Majestät zu allerlei Nothdürften Geld geschickt habe. —— Dem Herzoge wird es als ein undezweiseltes Necht zugesprochen, die eroberten Länder der redellischen Herzoge von Meklendurg »wezgen der aufgewendeten Kriegskosten jure retentionis zu prätendiren, dem Kaiser aber wird die ewige Glorie verheißen, wenn er den Ketzern ein so schönes Bestitzthum entreißen und es der katholischen Kirche wieder näher bringen würde. —

Da Wallenstein biefer ewigen Glorie seine Forberungen an ben Raiser für aufgewendete Rriegstoften, welche sich auf mehr als brei Millionen Gulben beliefen, beifügte, entschied fich Ferbinand für die Besitnahme Meklenburgs und erließ zu Prag unter bem 1. Kebruar 1628 ein offnes Patent, in welchem die beiden Berzoge Abolph Friedrich und Johann Albrecht ihrer Lander für verluftig erklart werben, »weil sie bie kaiserlichen Ermahnungen: sich mit bem Ronige von Danemark in kein Bundniß einzulaffen, verachtlich in den Wind geschlagen, in der conspiration wider bas heilige romische Reich halbstarrig verharrt, sogar Ursach gewesen, baß ber Turke, ber Keind christlichen Ramens, in bas Spiel ges sogen worden sep.« In biesem Patente wird zugleich erklart: "baß ber Raiser bem Berzoge von Friedland wegen seiner bewieses nen heroischen Lapferkeit und aufgewandter Spesen und Unkoften bas Kurstenthum Meklenburg mit allen seinen Pertinentien ein= und migehörigen Renten und Ginfommen gu einem Unterpfanbe eingefest, alfo und bergeftalt: baß Seine Liebben und betbfelben Erben mehrbefagtes herzogthum Meklenburg ic. fammt allen bazu gehörenden Land und Leuten, wie baffelbe vorgenannte Bergoge ju Meklenburg inne gehabt, mit allen Rechten, Gerechtigkeiten, Ehren zc. in Ihre Gewalt und Befit nehmen, auch fo lange nugen und genießen follen, bis Seine Liebben an= geregten Rriegskoften erstattet und bezahlt werben.« Die Unter= thanen werben ihrer Eibespflicht und Verwandtniff, mit welchen fie bieber ben Bergogen von Meklenburg, Abolph Friedrich und Johann Albrecht, verbunden, vom Kaiser losgesprochen und angewiesen, »bem Herzoge von Friedland die gebührliche Pflicht und hulbigung zu leiften. - Mus ben Auftragen, welche ber Ber= sog schon am Ende bes vergangenen Jahres bem Obersten Urnim

ertheilte, ging beutlich gering hervor, daß er die Besitznahme Meklenburgs nicht als von irgend einem Gutachten in bem kaiferlichen Cabinet abhängig betrachtete; jetzt ift er feiner Sache schon gewiffer: »Mit Wechelburg — schreibt er an Arnim, aus Prag vom 15. Januar 1628 — die Sach ift schon in der Reber, in kurzem wirds ausbrechen, bitt ber Herr verfichre fich aller Dr ter wohl, insonderheit aber beiber Porten Wismar und Rostock und laffe sie wohl fortificiren. « Er fügt hinzu, baß ber Berzog Marimifian von Baiern verfucht habe, bie Mitbefetzung Detlenburgs burch Tilly von dem Raiser zu erlangen, was ihm jedoch rund algeschlagen worden fei. Zeierlich ließ ber Raiser bem Berzoge auf bem Schlosse zu Brandeis die Urfunde fiber die Pfandverleihung Deb lenburgs bereits am 19. Januar überreichen und gestattete ibm, als er bei Tafel die Aufwartung hatte, bebedten hauptes zu er scheinen. — Run schritt Ballenftein ernftlich zur Befitgreifung; um jedoch auch hierbei ben Raiser vorzuschieben, wurden ber Oberft Johann von Aldringen und ber kaiferliche Rath Freiher von Walmerobe nach Mettenburg geschickt, um bie Stanbe bes Herzogthums nach Guftrow einzuladen und sie aufzufordern, bem Bergoge von Friedland, ober beffen Bewollmachtigten bie Gulbi gung zu leiften. Sie erließen ein Publicanbum, welches von ba Canzeln verlesen und öffentlich angeschlagen wurde, worin ber 28 fehl bes Raifers nochmals eingescharft warb. Der Herzog selbs erließ von Prag aus unter bem 9. Februar ein Patent, in wet chem er ebenfalls wiederholt, daß ihm bas herzogthum Meller burg fibr geleistete Dienste und zur Berficherung ber ausgelegten fchweren Untoften von dem Raifer zu einem wahren Unterpfante eingefetst und verschrieben worben sei. Er fpricht ferner bas Be bauern aus, daß er, wie gern er auch wolle, die Hulbigung in Person anzunehmen, burch anderweitige wichtige Geschäfte gebin bert sei, weshalb er bazu bem Oberften St. Julien und ben bi ben Doctoren ber Rechte, herren Justus Lubern und heinzis Nieman, Bollmacht ertheilt habe. Da bas ganze Land von bei kaiferlichen Truppen besetzt gehalten wurde, war kein Wiberstan ju befürchten; bennoch forgt ber vorsichtige Wallenstein zeitig be für, gegen Ungriffe von Außen, fo wie gegen Wiberwenstigie im Innern geschützt zu sein. »Man wird — schreibt er auf

ag vom 21. Januar 1628 an Arnim — benen von Roftod b Bismar muffen ben Zaum ins Mauf thun und Citabellen uen, ohne dilacion, sobald es nur aufgefrieren wird; boch por en Sachen muß man fich ihrer porti recht bemachtigen und nte forti baselbst schlagen. In Wismar ist bas presidium zu mach, man muß es starten. Zu Rostock in des Bischofs Hof ith man muffen ein ftartes praesidium legen, boch nmß zuvor e imbocatur bes Strohms gesperrt werben. P. S. Bitt, ber err laffe fleifig an ben Meerhafen in Pommern und Mecheln= rg bauen, wenn's fenn konnte, so ware gut, bag ein ingeniro Roftoct ben disegnio wie die Schanzen follen gelegt werben, achte und man alsbalben zum Werk greifen that, wie auch in mmern. " - Raft in jebem Briefe kommt ber Bergog auf bien Bunit gurud, gumal feitbem fich bie Stralfunber bartnadig teigen und ber König Guftav Abolph von Schweben von ihm it richtiger Borabnbung als berjenige erkannt wirb, von bem n ein bofes Schickfal in jenen Lanben bevorftebe. »Im Land Mechelnburg - schreibt er aus Gitschin vom 27. Februar an mim - muß man itt fleißig barzu thun, auf baß bie Stabt iht ein Bubenftud begehn vor ber hulbigung, bitt berowegen, me nicht und sehe in continenti sich ihrer zu versichern. « ift mehr noch, als burch Waffengewalt, fürchtet ber Bergog rch friedliche Verträge sein Unterpfand sich wieder entriffen zu ben, indem ber Konig von Danemark auf's Neue Unterhands ingen am kaiferlichen Sofe angeknupft hatte, bei benen bie Wiereinsetzung ber Bergoge von Metlenburg jur Sprache gekommen ar. Der herzog, ber von allem, mas in Bien verhandelt murbe, gleich unterrichtet war, trifft zeitig genug feine Dagregeln, "Sch rmeine - schreibt er an Arnim aus Prag vom 23. Famuar 28 - wenn wir und ber porti und Strohm wohl werden verhert haben, daß der Feind wird viel leidlichere condicionen infonberheit, wenn wir werben anfangen gur Gee ariren, das wird ihnen cervell a partito bringen, Ich will zum iteben gewiß mit Sand und Auf helfen, allein Dechelburg uß ich halten und barbei bleiben, benn im mibrigen egehr' ich feinen Fried. - Die vertriebenen Bergoge hats n fich vergeblich an den Kaiser, vergeblich an die Kurfurken

und Stande bes Reichs, um Schutz gegen bie ihnen zugefügte Gewalt, gewendet; traurig genug, daß keine Ritterschaft im eige nen Lande auffaß, teine Burgerschaft gur Wehr griff, um mit Daransetzung von Gut und Blut für die Landesverfassung und für die angebornen Landesherren zu fechten. Weder der Abel, noch die Burgerschaft ruftete sich zur Abwehr der Fremdherrschaft; von bem, in schmaliger Leibeigenschaft gehaltenen, Bauernstande war keine Theilnahme zu erwarten. Anfänglich suchten sich zwar die Landstände der Huldigung zu entziehen und erreichten es, daß ber bereits im Marz ausgeschriebene Landtag bis zum 27. April verschoben wurde. Einige Widersetzlichkeit ware Ballenstein er wünschter gewesen, als biese geschmeidige Kügsamkeit. Als ibm Urnim melbet, daß seine Bevollmachtigten eine üble Aufnahmt finden wurden, antwortet er ihm (Prag, ben 1, April 1628): "Mus bes herrn Schreiben vernehme ich, baß es etwan difficultaeten bei der Hulbigung in dem Lande zu Mechelnburg konnte abaeben: nun febete ich foldes von Grund meines Bergens gern, benn baburch verlierten sie alle ihre privilegia. Wolle berowegen ber Herr, sobald etwas solches geschehen, viel Bolks ins Land ruden laffen, bem St. Julien befehlen, allen benen, fo fich oppe niren werden, ihre Guter einzuziehen, wie auch nach Beschaffe beit ber Sach, ihre Personen greifen und fie gefanglich in Be haft nehmen; die Herzoge auf alle weis, daß sie incontinent aus bem Lande geschafft werden. « — Auf die nochmals gesche bene Aufforderung fanden fich die Landstande auf bem, nach Gie strow ausgeschriebenen, Landtage am 29. April ein, wurden ihret Eibe und Pflichten, mit benen fie ben beiben Bergogen von Det lenburg verbunden waren, entbunden und leisteten dem Herzogt von Friedland, obwohl ihm das Land nur verpfandet worden mar, ben Hulbigungseib als ihrem rechten herrn. hierauf wurden fe in einem Landtagsabschiebe vom 8. Mai, in welchem bie kaileist chen Bevollmachtigten fie nochmals ihrer Gibe entbanden und ben Bergog von Friedland wiesen, in Gnaben entlaffen.

Um sich die Geneigtheit seiner neuen Unterthanen zu gewißenen und ihnen seine landesväterliche Hulb zu Gute kommen plassen, giebt ber Herzog sogleich Befehl: "das Land aller molestien zu entheben. Ich vermeine — schreibt er unter dem 1. Mit

m Arnim - baff, wo die Einraumung bes Landes von Mechelurg meinen Abgefandten nicht allbereit erfolgt ist, daß in kurzem zeschehen wird, babero ich benn gern seben that, baß ohne einz pige dilacion bas Land ber Einquartierung enthebt wurde, infonberheit aber ber Cavalerie, benn ich muß sehen ist wiederum bas Land aufzubringen und nicht zu ruiniren, bahero benn ich bitt, ber herr verliere keine Zeit barmit. Das bie zwei Stabt (Bismar und Rostock) aniangt, ber Herr weiß, bag ich Citabellen brin will haben, babero benn ich bitt, ber herr ohne einzige dilacion wolle bazu thun, benn ohne Citabellen wollte ich lieber bas Land nicht haben. Bu bem weiß ber herr meine Intencion, baf ich gern' ben Rrieg miber ben Turken transferiren wollte und hab allbereit ben Raiser und alle bie ministri, wiewohl etliche mit harter Muhe, bazu disponirt. Der Berr aber weiß, daß nicht rathsam ist, binauszuziehen, andere Reind zu suchen und sich babeim nicht versichern. Ich will wol bie von Wismar'und Rostock tractiren, aber will ihr herr und nicht ihr Dach bar fenn, babero benn ich bitt, ber Berr greife zu Erbauung der Citadellen ohne einige Zeitverlierung. Die Hersoge von Mechelburg, die muffen wol aus bem Lande, benn es fann nicht anders senn, sei's nun cortesi ober discortesi, giebt mir wenig zu schaffen, benn ich biesem Sommer will im Land re-Biethin - Die Herzoge fahen fich genothiget, bas Land zu meiben-und wendeten sich, da sie in Deutschland nirgend Unterstüzaung m boffen hatten, an Gustav Abolph von Schweben, ber ihnen nah verwandt war und sie bei sich aufnahm. -

Die Ankunft Wallensteins in dem neuerwordenen Herzogsthuse verzog sich, da er zuvor noch die Belagerung von Stralsund unternahm, dis zu Ende Julis, wa er sich nach Güstrow begad und sich daselbst die zur Mitte Augusts aushielt. Um diese Zeit unternahm er einen Zug nach Holstein zur Belagerung von Krempe und Glückstadt und kehrte, nachdem er sich zu Boigenburg mit Tills besprochen hatte, nach Güstrow zurück, wo er die zu Ende Julis 1629 unausgesetzt verweilte. Seinen ernsten und anhaltenben Bemühungen gelang es, den Frieden mit Danemark zu Stande zu bringen, welcher den 12. Mai 1629 zu Lübeck unterzeichnet wurde.

Nun aber genügte es Wallenstein nicht mehr, nur ber Pfandberr von Meklenburg zu sein, er verlangte jetzt vom Kaifer bie formliche Belehnung, von den Unterthanen die formliche Bulbigung als Herzog und Lanbesherr und beides erhielt er. Die ausführliche und wohlbegründete Rechtfertigungsschrift (1) der Her goge, bie bringenben Verwendungen bes Konigs von Schweben und vieler beutschen Kürsten ließ ber Raifer burch eine Debuctions schrift beantworten, in welcher erklart wird: » daß, ba bie Seezoge von Mekelnburg keine einige beständige Defension wider Thre Majestat fürzuschützen auch ihre eigene Exceptiones ihnen felbst zuwider liefen und den Ungehorsam noch mehr zu erkennen gaben, fo hatte Ihre Daj, mit Publicirung abgebachter Ihra Alienation (2) nicht langer zuruchalten, sonbern solche hiermit manniglich zur Nachricht an Tag geben, auch zugleich ben ber 30g zu Friedland die Belehnung über mehrbefagte herzogthum Lande Mekelnburg fammt beren Bugebor wieberfahren laffen wol len. Und gebieten barauf allen Rurfürsten, Fürften und Stanben, Burgern, Gemeinen und allen Unterthanen bes Reichs, insonderheit aber ben Stånden und Inwohnern jetzt gedachten Berzogthume und Lande Metelnburg, baf fie nunmehro ben Serass gu Friedland fur ihren Landesfürften ertenneten, ber allen schulbigen Gehorsam leisteten, auch die Erb = und Landeshin bigung barauf praestirten. « Der kaiserliche Sof trieb bie Be achtung, ja man kann wohl sagen bie Verhohnung bes Reibes und des Reiches so weit, daß er, nachdem er ohne irgend eine Kormlichkeit zwei Reichöftanbe von Land und Leuten vertrieben, um mit ihrem Eigenthum seine Schulden zu bezahlen, brobend binzufügt: "Wo sich die beiben Herzoge nicht als schuldig erter neten und diesem Ihrer Maj. gnabigsten Willen gehorsamlichft fub mittirten, wiber fie ju feiner Zeit bie Declaration ber Ucht #

<sup>1)</sup> Fürfil Mefelnb. Apologia, d. i. hochnothwendige Verantwortung und wohlgegründete Deduction der Ursachen, warum die Durchl. Hochgid Fürsten und herren, herr Ab. Friedrich und herr hans Albrecht Gebrüder, herzöge zu Mefelnb., dero herzogthum und Landen nicht habet privirt und entsehet werden können noch sollen ze.

<sup>2)</sup> Bu deutsch. Entfremdung; dies mare heimlicher Diebstahl; allein et war offner Raub. Man scheute fich, hier ein deutsches Wort zu brauchen.

publiciren, ba benn ein und anderes Verbrechen wider fie mit mehreren sollte spezifizirt und ausgeführt werden. - Dem Herjog von Friedland wurde unfer bem 16. Juni 1629 ein formlis der Lehnbrief ausgestellt, in welchem ber Herzog Albrecht von Briedland und feine Agnaten mit bem Bergogthum Metlenburg von bem Kaiser belehnt werben. Allen Wiberspenftigen und Wis bersetlichen wird eine Strafe von eintausend Mark lothigen Gol bes angebroht, so wie die Herzoge auf ewige Zeiten ihrer Lanber für verluftig erklart werben. Graf Max von Balbftein, ein Better bes herzogs, und ber Oberft St. Julien, empfingen mit grofer Reierlichkeit zu Wien, als bie Bevollmachtigten Ballenfteins, vom Raifer die Lehne und leifteten ben hulbigunge : Gib. Ale fais ferliche Abgeordnete begaben fich ber Oberst Albringen, ber Reichshofrath von Oberkampf und der Hofkammerrath Walmerobe nach Shftrow, um bie Lanbstande zur Erbhulbigung einzulaben. Diese erfolgte ohne Wiberspruch; seit bem 27. Juni 1629 nannte fich Ballenftein: Herzog von Mellenburg und setzte biesen Titel ben abrigen poraus, sowohl bei seiner Unterschrift, als auf seinen Mans gen - In Guftrom murben nur vorläufige Ginrichtungen für einen einstweiligen Aufenthalt getroffen. Der Berzog bestimmte Bismar zur kunftigen Resibenz und ließ sich von seinem italients for Baumeister in Gitschin ben Plan zu einem formlichen Schlof, welches er in Wismar zu bauen gebachte, nach Guftrom schicken. Es war nur ein Luftschloß, welches ber Windstoß, ber von ber standinavischen Halbinsel im nachsten Jahre herüberwehte, auf und bavon trieb. -

§ 20.

. At

Die Belagerung von Stralsund bildet eine eigene Spisobe nicht nur im dreißigjährigen Kriege, sondern auch in dem Leben Walslenkeins und wir versuchen daher, sie als solche darzustellen, wosdi wir uns auf das, was unsern Helden zunächst angeht, und bischer beschränken können, da für die Belagerungs Seschichte die Stadt anderwärts bereits aussuhrlich gesorgt worden ist. (\*) Wird auch das Unternehmen des Herzogs gegen Stralsund, durch die hochherzige Ausbauer der Bürgerschaft und durch die Unters

<sup>\*)</sup> Zobers Geschichte der Belagerung Stralfunds. 1828.

stützung treuer Bunbedgenoffen, vereitelt wurde, so muffen wir ihm boch die Gerechtigkeit wiederfahren laffen, daß er auch hierbei sich als ein Keldherr gezeigt hat, der nicht bloß den nächsten Tag berechnet, bas nachste Keld in's Auge faßt, vielmehr mit umfaffenbem Genie die Schickfale kunftiger Sahre erwägt und ganze Lander und Welttheile überblickt. Nicht als ein Abenteurer und Freibeuter zieht er, wie es gewöhnlich bargestellt wird, vor Stralfund, sonbern als umfichtiger Strateg, ber biefen Plat, in Berbindung mit ber nahgelegenen Infel Rugen, für bie sicherste Schutzwehr balt, um ben Feind, welchen er schon jetzt als benjenigen erkennt, von bem ber Sache bes Raisers und ber katholischen Kirche Gefahr broht, um Guftav Abolph ben Weg nach Deutschland zu verlegen. Dieser hatte fich bamals noch nicht in bie beutschen Angelegenheiten gemischt, ihn beschäftigte ber Krieg, ben er in Polen zur Behauptung feiner eigenen Rrone führte, viel zu febr; als baß er baran benken konnte, sich ber bedrangten Glaubensgenoffen in Deutschland anzunehmen, auf beren Ginigkeit, Duth, Ausbauer und Treue, wie ber verungludte Kriegszug Christians IV. es gezeigt, eben nicht fehr zu rechnen war. Wie entfernt aber wich ben protestantischen Fürsten die Aussicht lag, daß Gustav Aboln einen Kriegszug nach Deutschland unternehmen werbe, Wallenfte sieht schon im Jahre 1627 bies Ereigniß kommen. Noch auf Berfolgung ber Danen begriffen und bevor Rostock und Bien ihm übergeben worden sind, benkt er barauf, die Ruste von Vom mern zu besetzen und schreibt aus Rendsburg vom 9. Octoba 1627 an Arnim: "bitt, ber herr habe fleißig Auflicht auf best Schweben, benn er ift ein gefahrlicher Gaft. 3ch vermeine, wird er ansetzen, so wird er's am frischen Sof thun und an bie Ober gehn. Der Herr correspondire fleißig mit dem Bergoge Pommern. a - Da es um biese Zeit ben Unschein gewann, baf Polen Frieden mit Guftav Adolph schließen werde und Ron Sigismund beshalb eigenhanbig an ben Bergog schrieb, richtet eine verdoppelte Aufmerksamkeit auf die pommersche Ruske, wohn er benn immer wieber Stralfund und bie Infel Rugen, ale # beiden Hauptpunkte, bezeichnet.

Den Oberften Urnim, welcher früher in schwedischen Diensten gestanden, waren bamals von dem schwedischen Reichstanzler

ifrage zu einer Verbindung der Krone Schweben mit bem tailichen hofe zu Wien gemacht worben. Als Urnim Wallenstein von in Kenntniß sett, weist er solches Bunbniß nicht gang von : hand, lagt fich aber baburch in ben Borfichtsmaßregeln, bie einmal gegen Gustav Abolph angeordnet hat, nicht irre ma-"Was bie schwedischen Schiff anlangt — schreibt er an mim aus Frankfurt a. b. D. vom 2. November 1627 — bitt, r herr wolle keine Zeit verlieren, sondern dieselbige fort abbrennen ffen, benn bis dato haben wir noch kein Berbundniß mit ihm macht und menniglich fagt, daß er die Leut gern bei ber Nase rumbführt. Mun bedarf er feine Schiff, wenn er allein fein nigreich befendiren will, will er aber zu und, beswegen follen ibm abgebrennt werben, benn wir bedurfen seiner bei uns bt. Drum bitt ich, ber herr verliere keine Zeit und svare kein elb, wie auch lasse ihm ber herr angelegen senn, wie er weiter ictation mit und anstellt, alebenn wird fich alles zu erkennen ben, was einer ober ber andere im Schild führt. Micht ali will ber Bergog die schwedischen und banischen Schiffe, wenn fie nicht in seine Gewalt bekommen kann, vernichtet wiffen, wern er felbst will eine Flotte errichten und hat hierbei seine iffnung ganz besonders auf Stralfund und Stettin gestellt. Die otestation bes Bergogs von Vommern gegen ben Einmarsch in r Land weist er drobend zurud. "Dem Bergog von Pommern Gebreibt er an Arnim (Wandsbeck, ben 6. November 1627) - gib ich eine schlechte Antwort; er follt seben, daß er also hanlt, auf baf er's bei Ihro Majestat und bem Reich follt' vertworten konnen, benn ben Daß bat mir noch kein einiger Rurft bes Reichs abgeschlagen. Der Einmarsch in Pommern und Besetzung des Landes wird nun anbesohlen und ausgeführt, ntributionen werben ausgeschrieben und noch ehe fie eingegangen b, verfügt Wallenstein barüber, ohne jedoch babei irgend einen ivatgewinn haben zu wollen; ihn beschäftiget allein ber Genke: eine Flotte haben zu wollen. — »Ich bitt — schreibt er Arnim (Tritau, ben 6. November 1627) - feh ber Herr f alle Weis, baf bie Contribution, welche bie von Stralnb und Stettin geben merben, zu ber General = Contribution schlagen wird, welches ber herr zur Ausruftung etlicher Schiff,

wie auch zu Profiant und Artolerie Nothburften gebrauchen thue. Die Stadt aber muffen auch vor fich felbst Drloch = Schiff ausruften, benn ich wollte gern aufs Jahr ftart auf ber Gee mich befinden. Der erfte Ort, welchen ber herzog in Pommern besetzen ließ, war bie Insel Rugen. Der Oberft Arnim hatte von Meklenburg aus ben Herzog von Holstein mit einem Regiment zu Fuß bahin geschickt. Dies genügt Wallenstein nicht, »ich vermeine — schreibt er an Arnim den 9. November 1627 aus Wittenberg - ber herr folle zu biesem allen noch auf bie Infel Rugen ein ftartes Regiment Reiter lofiren, bem bas ift bas beste Ort in gang Pommern. — Der Herr muß auch seben, baß bie Besatzung teine Zeit verliert und fich an allen Orten flet Big fortificirt, benn quf ben Fruhling werben fie ohne Unftof baselbsten nicht bleiben konnen. Der Bergog von Pommern machte auf's Reue fehr ernfte und bringenbe Vorstellungen gegen jeben ferneren Einmarsch, allein Friedland schreibt seinem Obersten: - In bes Herzogs von Pommern abschlägige Antwort, in seinem Land ' nicht zu loffren, barf fich ber herr nicht tehren; benn ber Dom= mer hat's grob genug gemacht, indem er bem herzog von Holstein ben Paß gewehrt und auf bie letzt, losiren wir nicht him ein, so losirt der Zeind. - Da endlich der Herzog von Pome mern fah, baß jebe Weigerung vergebens fei, hielt er es noch f besser, burch einen formlichen Vertrag, welchen er ben 10. 900 vember 1627 zu Franzburg abschloß, das Herzogthum ber Befetzung und Brandschatzung bes taiferlichen Felbherrn preiszugeben. (3) -Wallenstein ist hochlich barüber erfreut; er gebenkt baburch Wellenburg von zu großer Laft ber Ginguartierung zu befreien, will jedoch, baf auch in Pommern gute Disciplin gehalten werbe. »Wer barwider handelt — schreibt er an Arnim — den strafe er mit Ernst und ohne einzigen respect, benn ich will gewiß Sand barüber halten und werbe nicht zulaffen, baß bes herrn ordini follen transgredirt werben. - Noch immer bringt Arnim te Berbindung mit dem Konige von Schweden in Antrag, wobei & zu bedenken giebt, daß es in diesem Fall nicht rathlich sein burfte,

<sup>\*)</sup> Sine fermliche - Franzburger Capitulation - tam erft am 10. Revember zu Stande.

ven Polen kasserliche Hulfsvöller zu schicken. "Die impresen in Preußen — schreibt er an Urnim ven 22. November 1627 — warum ich Bebenken trag, daß man sie nicht sollte der Zeitt vor der Hand nehmen, hab dem Herren allbereit geschrieben. Hat der Herr sonst andere Bedenken, bitt, communicir er mir, ich will gern von meiner Meinung abstehen, denn ich gar wohl weiß, daß der Schwed keine tractation aus Lieb und affection anskellt und daß ihm nicht mehr als seinem Schwager, dem Bethlehem (Bethlen Gabor) zu trauen ist; darum remittir ichs ganz und gar dem Herrn. Die schwedische Schiss aber, wo sie sennd, müssen ins Feuer gesetzt werden, nicht allein die, so er in Preussen hat gelassen, sondern auch die welche er in Schweden hat mitgenommen, darum bitt ich der Herr späre keine Zeit, woch Geld. «—

Da wir uns hier mit bem Leben und Thaten eines einzelnen Mannes beschäftigen, so scheint es nicht unangemeffen, auch bas Einzelne, infofern es in wefentlicher Beziehung zu bem Charafter bes helben fieht, mit aufzunehmen, mahrend bie Weltgestrichte über bergleichen als unbedeutende Ereignisse hinwegschreitet. bier, nun haben wir als einen charakteriftischen Bug bie Unruhe und Bebarrlichkeit hervorzuheben, mit welcher Wallenstein einen einmal erariffenen Gebanken verfolgt und ihn, wie febr er auch von anderen Unternehmungen und Ereignissen gebrangt und befibeent wird, festhalt. Go beschaftigt ibn jest bie Beforgniß mesen bes Konigs von Schweben und seiner Schiffe unausgesetzt. Differ ber Rrieg mit Danemark noch nicht becnbiget, ber Befit von Metlenburg noch ungewiß war, er selbst sich auf dem Heim= wede nach Bohmen befand, wo ber Raiser ihn erwartete und bie beiben Hernoathumer Friedland und Sagan ihn mit unzähligen Unfarberungen in Anspruch nahmen, beschäftigen ihn bennoch ber Stria von Schweben und feine Schiffe fo ausschließlich, baf er biefen Gegenstand in mehr als zwanzig Briefen, welche er binnen vier Mochen an ben Oberft Urnim schreibt, nachbrucklich zur Sprache bringt, wobei es vorkommt, baß er an einem und bemselben Tage brei, fünf, ja sogar einmal (Branbeis, ben 20. December 1627) acht Briefe an Arnim schreibt. Anfänglich zeigt er fich nicht abgeneigt. Unterhandlungen mit Schweben einzuleiten

umb meint: man konne ben Ronig, wenn er Theil an bem Rriege gegen Danemart nahme, auf bie Eroberung von Rormegen anweisen; allein er ift vorsichtig genug, sich burch eine folche Unterhandlung nicht ficher machen zu laffen. Bereits feit bem 2 November betreibt ber Herzog die Verbrennung der schwedischen Schiffe; bie angeknupften Unterhandlungen andern seinen Sinn in dieser Angelegenheit nicht. "Der herr sehe auf alle Weis schreibt er an Arnim aus Frankfurt ben 24. November - wie bie tractation mit Schweben kann angestellt werben: benn wirbs und nichts nuten, wirds und nicht schaben tonnen. Wegen Ber brennung ber Schiff ftebe ich fehr an, benn ich feh, baß unser Sachen in guten terminis ftehn. 3ch remittire bem herrn, a kennt ben Schweben, brum thu er, was er vermeint, baß Ihrer Majestat und ber Christenheit am besten ift. Den Schweden will ich gern zum Freund haben, aber baß er nicht gar zu machtig ist, benn amor et dominium non patitur socium, boch bie tractation muß auf alle Weis gehn. - Um folgenden Tage schreibt er schon wieber: » Bas die Schwedische tractation ander langt, ber herr fehe, baß fie incaminirt und mir besmegen aufs ehefte bericht wird; bie Schiff aber muffen ein Beg als ben an bern in Rauch aufgehn. heut schreib ich Ihrer Majeftat, baf ber Schwed mit und eine tractation anfangen, und bag ich bie verwilligt hab, er sollte uns condiciones honestas proponirens In zwel Briefen vom 26. November ift wiederum die Tractation mit Schweben ber hauptgegenstand. Der herzog beklagt fich in bem einen barüber, "bag bie herrn bei Sof gar zu forchiffen find und fügt in einem Postscript hinzu: "ber hebe auf bes Schweben audamenta wohl Achtung, benn ich sehe, bag a will eine Zwickmuhl haben. Die Schiff sehe ber herr, bag fie fofort verbrannt werben, benn je armer ber Schweb und traftiel er ift, je besser ift es fur une, both bie tractation muß galiais damente gehn, ein Weg als ben andern, boch babei in bebin fen, trau, ichau, wem? . Dit besonderer Genugthung nimmt ber Herzog bie, von bem König von Polen ihm mitgetheilte, Dach richt auf, daß ihm die Reichsftande eine breijabrige Unterffutung jur Fortsetzung bes Rrieges wiber Schweben jugefichert babent: & melbet bies Urnim sogleich aus Lauban vom 30. November mit

Bemerken: »ber Schwed sucht unfre Freundschaft nicht viramore, sondern coactus necessitate, baher wir ihn mussen Worten nutriren, benn an ben Worten zweifl ich, baf er joch umb uns annehmen sollt; und ba man ja einen Accord ibm machen thate, fo mußte es fenn, bag man ein Fried langen Unstand mischen ihnen macht. Sonft bitt ich, ber wend allen möglichen Fleiß an, ihm bie Schiff zu verbren= Die Pommrische porti, daß ber herr alle und alle befetzt haben, baran trag ich keinen Zweifel " u. f. w. ber gegenseitigen feinbseligen und mifftrauischen Gesinnung, e bei Wallenstein zur Ibiosyntrasie und zum entschiedensten rwillen gegen ben Konig von Schweben wird, konnte natur=' ine Unnahrung nicht zu Stande kommen. Alles will ber Berett baran feten, um bie schwebischen und banischen Schiffe ernichten und ba er mit zwei Seemachten zu friegen bat, liegt n unternehmenden Geifte ber Gebanke nah, felbit eine Rlotte richten. Er erkannte bies als bie nothwendigste Schutzwehr i eine Landung ber Schweben und biejenigen, welche barin, er fich jum General bes oceanischen und baltis n Meeres vom Raifer ernennen lief, nichts als eine leere feit sehen wollen, zeigen, daß sie weber die Kriegführung, einen großen Charakter, wie Wallenstein es mar, verstehen. ganzen Winter hindurch erinnert ber Herzog Urnim unablaf= me bie Seerustungen: "Bas bie armirung ber Schiff anbet - schreibt er ben 13. December aus Lissa - bitt, ber the bas außerste babei, benn er sieht, bag wir uns jest en zu Meer machen. " Daffelbe wiederholt er aus Brandeis 20. December: "Bitt, ber Berr wend' allen möglichen Rleiß auf bag wir und fart zu Deer gefaßt machen gegen ben Eing, benn mas wir jest thun follen. es muß zu Meer gen. hierm war nun vor allem nothwendig, daß sich ber og ber hanpfplate an der meklenburgischen und pommerschen e versicherte. "Ich werde berichtet — schreibt er an Arnim 29. November 1627 - bag acht und zwanzig Meers en in Pommern fenn follen. Nun ift es ziemlich viel, aber i, wie's will, so mussen sie alle besetzt und fortisigirt werben, berowegen, ber Herr seh alles zu besetzen, zu bem ber Herr

halte alle Schiff an, benn ein theils wollen wir armiren, andern theils jum Überfeten gebrauchen. Der Ausführung folder Befehle stellten sich, zumal in der Winkerzeit, große Schwierigkeiten entgegen; indeffen zeigt fich boch Urnim, burch bie schnelle Beenbigung ber Unterhandlung mit bem Herzoge von Pommern und burch bie rasche Besitzuahme ber Infel Rigen, als gewandter Unterhanbler und entschloffenen Felbherrn, welcher, in bem Sinne Wallensteins, zu handeln verstand. Nur in Beziehung auf Stralfund fahen beibe Rriegsbelben ihre Erwartungen getäuscht, und ihre Liften, wie ihre Anstrengungen waren hier vergeblich. Je ungunfliger von jest an die Berichte lauten, welche ber Herzog über die Widersetlichkeit der Stralfunder erhalt, besto mißtranischer wir er gegen bie Absichten bes Konigs von Schweben, obwohl biefer noch keinen thatigen Antheil an bem Schickfal Stralfunds genow men hat. Da inbeffen bie Gerzogin von Braunschweig an Belenstein schreibt: » baß ber Schwed sich gewiß mit ber anden Partei (ben Danen) zu vereinen vermeint und herzog Bilbeim von Weimar ihm melben läßt: »baß die Schweben ben Sund mit 3000 Mann befett haben follen «, befiehlt er nochmals: » die Schwedische Flatte, weil fie beifammen ift, in Rauch auf gehn zu laffen. Geine Hoffnung, im nachften Fruhling fat gur Gee gu fein, grundet fich vornehmlich auf eine Gelbhulfe wa " zweimal hunderttausend Kronen, welche ber König von Spanit gur Errichtung und Unterhaltung von funf und zwanzig Kried schiffen bereingeschickt hat. " Jett faßte ber Bergog guten Mus zu ben Unternehmungen zur See: »ber Raiser — schreibt er an Arnim vom 11. Jamuar 1628 — begehrts gar ftart, bitt, ber Herr thue das seinige babei, ich verhoffe, daß wir sie noch in ren Infeln fuchen werben, benn bor ben Schweben grandt mir gar nicht. " Als er bann fpater, mabrent es ihm vor Strat fund übel ergeht, Nachricht erhalt, bag ber Ronig von Schwade mit einer Flotte nach ber pommerschen Rufte gur Gee gegange fei, wahlt er nicht fehr in ben Ausbrucken, um feinem Borne Suf ju machen: "Der Obrist von Farensbach - schreibt er an Arnie aus Gustrow vom 7. August 1628 — bericht mich, daß ber Rinig aus Schweben mit sieben Regimenter ift zu Schiff gan gen; nun weiß ich mohl, baß in allem ber formebifdes

Canaglia nicht aber 3000 Mann seinb, hab aber bennoch ben Herrn avisiren wollen, daß er in hinter-Pommern befiehlt alerta gu fepn. " - In biefe Zeit fallt ein, bem Oberften Urnim von ibm ertheilter, geheimer Auftrag, welcher zu Bermuthungen mander Art Beranlassung giebt. Der Herzog außert sich barüber, felbst in ben vertrautesten eigenhandigen Briefen an Uemim, sehr worfichtig und geheimnisvoll, ba er bie Angelegenheit bereits mandlich mit ihm besprochen hat. Aus Greifswald ben 6. September schreibt er an Urnim: "Bitt, ber herr habe ihm bie Schwebische Sache fo befohlen, wies mit ber banifchen geschehen ift; heut ift ber Schott bei mir geweft; er hofft, bag es seinen Effect erlangen wird. Der so in Schweben wird sollen, ber muß fich balb. aufmachen, eher benn ber Winter kommt. « Jett, wo er weiß, daß der König von Schweben burch Hulfstruppen und ein Bundnis die Stralfunder zum Widerstand ermuthiget hat, will er jebe Unterhandlung mit ihm abgebrochen wiffen und schreibt beshalb an Arnim aus Franzburg ben 15. September: "Mit bem Schweben will ich mich in teine tractation einlaffen, benn feine Sachen fein alles auf einen Betrug angefehn. Bitt berowegen ben herrn gang fleißig, er wolle sehen, daß wir balb jemandsen hinschicken, ber bas verrichten mirb, benn es ift fcon Beitt, bag er binreift, eher benn ber Winter kommt. Wann ihn benn ber herr wird bekommen, fo schicke ihn ber herr nur zu mir, auf baß ich that has erlege, was ber herr mit ihm wird accordirt haben.« Das in Auftrag von nicht geringer Bebeutung war, geht barente hervor, bag Ballenftein eine Belohnung von fanf und breißig Zaufend Thalern baran feten will, mabrent er fich in beingenben Gelbverlegenheiten befindet und fich gegen Arnim be-Mast: "wie er fich schier nicht auf 1000 Gulben verlaffen konne", ba die Contributionen nicht eingehen; wie de Witt ihn wegen ber Besehlung unaufhörlich plage und wie er fich genothiget febe, b aus Schlefien kommen zu laffen, um Geschutz anzukaufen. Ser Raufmann - schreibt er aus bem Felblager von Mitsch= tan, ben 21. September 1628, an Arnim - ift bei mir geweft, welchem ich die fünftausend Thaler hab alsbalben erlegen laffen und versprochen, werin bas Werk seinen Fortgang gewinnen wird, baß ich ihm zu den, von dem Herrn versprochenen, 15.000 Reichethalern noch andere 15,000 Reichsthaler geben will und also hatt er, wenns wohl rechsirt noch 30,000 Thaler zu empfangen; bitt, der Herr gebe ihm alle Anleitung, auf daß alles wohl angestellt wird und er sich und seine Leute unverzüglich dahin incaminire. Dbwohl die Einmischung eines Schotten, welche in jener Zeit sich zu verwegenen Streichen dingen ließen, den Verdacht erweckt, daß es sich um einen Anschlag auf Gustav Abolph handle, so durste die Vermuthung, daß es nur darauf abgesehn war, die schwedische Flotte in Brand zu stecken, mehr Wahrscheinlichkeit haben. Von einer wirklichen Ausschung dieses geheimen Ausstraß geschieht keine weitere Meldung; wir wenden uns nun zur Belage, rung von Stralsund.

## § 21.

Wallenstein mar, wie wir wissen, zu Ende bes Jahres 162 nach Bohmen gurudigekehrt und übte, auf die Unternehmungen fe nes stellvertretenben Oberbefehlshabers von Arnim, aufänglich mit einen entfernten Einfluß aus. Als unerläßlich hatte er ihm die Befegung bes herzogthums Pommern, infonderheit ber Ruftenfiabte, anbefohlen und sobald nur ber, zu Franzburg bem Berzoge von Pommern abgebrungene, Bertrag bem Dberften Urnim einige Borwand gab, die Stadte mit kaiserlichem Bolke zu beleand wurde ben Stralfundischen Abgeordneten angekundigt, baß fie in nur burch Erlegung einer Contribution von 150,000 Reichsthalen von der Einquartierung loskaufen konnten. Bergebens versuchten bie sundischen Abgeordneten fich bem Obersten Urnim baburchente neigt zu machen, daß fie ihm 1000 Thaler, bem Dberften Got 500 Reichsthaler, seinem Trompeter 5 Reichsthaler und bem Dber ften Sparre 100 Rosenobel verehrten; die herren nahmen bas Geschenk gern an, beharrten jedoch bei ihrem früheren Unfinnen. Der kaiserliche Keldherr aber fand Stralsund nicht unvorbereitet als felbståndige und unabhangige Sansestadt hatte fie schon me chen Rriegszug zur See gegen die Danen und Kursten von gen, zu Lande gegen die Berzoge von Pommern ruhmlich bestaus ben und wenn sie gegenwartig auch die Landeshoheit der Bergie anerkannte, so hatte sie sich boch große Freiheiten vorbehaltes Diefe gegen jeben Eingriff zu vertheibigen unterhielt bie wohlbe

festigte Stadt eine Stadtmills und bewaffnete Kahrzeuge beschütz ten ben Safen; die beste Schutwehr aber war ber tapfere Sinn ber Burgerichaft, welcher fich meber burch Bedrohung und Ungriff ber übermachtigen Reinde, noch burch bie Zaghaftigkeit bes Hofes zu Stettin und die Unentschlossenheit ihrer eigenen Raths= berren irre machen ließ, sondern, mit einigen tuchtigen Mannern an ihrer Spige, bem 3wift im Innern, fo wie ben Gefahren von außen mit einer Ruhnheit Trot bot, welche an die schönsten Helbentage Roms und Griechenlands erinnern. Stralfund gablte bas mals gegen 18,000 Einwohner, und stellte nach einer Musterrolle vom Jahre 1523 ju bem allgemeinen Landaufgebot 1000 Mann zu Auß, und 100 Mann zu Pferde; als Arnim in Vommern einructe, bestand inbessen bie Besatzung ber Stadt aus nicht mehr als 150 Mann. Stralfund hatte feit alter Zeit ben Ruf einer ftarfen Festung; bei ber fruheften Unlage mar bie Ortlichkeit in fo fern geschickt benutzt worben, als man bie Stadt in ein Dreieck gebaut hatte, movon bie eine Seite burch bas Meer, bie beiben anderen burch moraftige Seen geschützt murben; erhohte Steinbomme führten zu brei Thoren zu ben brei Spisen bes Dreiecks. Mus altester Zeit fand noch eine ftarte Stadtmauer mit festen Thurmen, boch waren auch nach bamaliger Befestigungekunft Courtinen von Erde mit gemauerten Futterungen, Bastionen, Palle mit Pallisaben und einige. Außemverke vorhanden. Sobalb ber Einmarsch ber Kaiserlichen in die Grenzen bes Herzogthums bavillist worben war, legten bie Stralfunder fogleich Sand an, in Berthelbigungszustand zu fetzen, mas ihnen um fo noth= menbiger schien, ba Arnim bereits bie Insel Rugen besetzt hatte. Einem , früher in banischen Diensten gestandenen, Sauptmann Bolimann wurde ber Befehl über bie Befatzung, welche man burch Amverbung verstärkte, anvertraut, an den Werken murbe entebanat und bie Baftionen mit Gefchuten verfeben. Der herzog, welcher mit Recht besorgen mußte, daß das ganze übrige Land den Trots ber einzelnen Stadt werde buffen mussen, erließ bie beingenbsten Ermahnungen und Befehle an ben Magistrat und and biefer war fehr zu friedlicher Unterhandlung geneigt, bis auf einen einzigen Mann, ben Burgermeifter Steinwig, melder, da er fah, daß er ber Entschloffenheit und der Ausdauer der

Burgerschaft vertrauen burfte, fich als ein unverzagter Shrenmann foroohl ben beforglichen Herren vom Hofe, als ben brobenben und verschlagenen Feinden gegenüber benahm. Da bem faiserlichen Relbberen fast mehr noch, wie es scheint, an ber Gelb = Contribution, als an ber Befetzung ber Stadt lag, so suchte er die Unterhandlungen mit anscheinender Nachgiebigfeit fortzusetzen. Seiten bes Magistrats tam man ihm hierbei entgegen und bot für die Befreiung von ber Einquartierung 60,000 Reichsthaler. näherer Unterhandlung schiefte Arnim ben Oberft Sparr am 23. Kanuar nach ber Stabt, welcher folgenbe Forberungen machte: ungefaumte Abbankung ber geworbenen 300 banischen Officiere und Softaten; Demolirung ber vorhandenen Restungswerke, Gine ftellung ber Festungearbeiten, ungefaumte Erlegung von 60,000 Reichsthalern, weil faiferliche Dajeftat Gelbes bente thiget fei, Beschlagnahme von 80, in Stralfund angetommenens sebwedischen Relbftuden, Ablieferung von zwei halben Carthaunen und zwei zwolfpfundigen Studen an ben Feldmarschall Arnin. Angerbem wurden noch viele taufend Ellen Tuch, Sammet, Atlas u. f. w. von bem Obersten gefordert. Da jedoch bie Burger schaft bes Kaisers eigenhandige Unterschrift wegen ber 60.00 Reichsthaler zu fehen verlangte und fich nicht eher bereit erklaris irgend eine Zahlung zu leiften, bevor nicht vollkommene Sich Beit gewährt wurde, sowohl wegen ber Einquartierung, als went ber Landes-Contribution, mußte ber Oberft bie Stadt mit ben Befcheibe verlassen, daß man sich zu nicht mehr, als 30,00 Reichsthaler verftehen könne und die Unterhandlung mit bem Re marschall selbst fortzusetzen wunsche. Dieser handelte nun als mi fichtiger Relbherr, jog immer mehr Streitfrafte beran und ma rend er die ffiedlichfte Sprache führt, fich verroundert barüber ftelle daß die Stralfundischen Abgeordneten von ihm ein ficheres Gelde verlangen, mas unter Freunden nicht Brauch fei, befett er eine ben Safen ber Stadt beherrschenbe, fleine Infel, ben Dans bolm, und laft hier fogleich Werte anlegen. Die Burgerfchuft faß bies als einen offenbaren Friedensbruch an, fie ftedte b Schemen, welche ben Belagerern einen Vortheil boten, in Braff ein bewaffnetes Fahrzeug blotirte die Insel und die Borftabte und Schiffer, der unruhigste, unbandigste und unternehmendst

Heil ber Bevolkerung, eroffnete aus allerhand Schießgewehr ein bhaftes Feuer nach dem Danholm. Der Magistrat beeilte sich, n den Feldmarschall eine Deputation zu senden, welche vorstellen ollte, wie jener Angriff auf den Danholm nur von dem Pobet zemacht worden sei; ließ jedoch daneben den General bringend wsuchen, den Danholm, als zum Gediet der Stadt gehörig, zu räumen.

Im Auftrage ber Mitterschaft erschienen jett Abgeordnete, velche ber Stadt ihre guten Dienste anboten und von bem beorglichen Magistrat Bollmacht erhielten, mit Arnim zu unterhan= eln. Die Burgerschaft war hiermit teineswegs einverftanben; fie vollte den Herren von Abel nicht trauen, weil diese auf dem lets= en Lanbtage geaußert: »bag man Stralfund eine Brille auf bie Rafe fetsen muffe und es fcon recht fei, wenn es taiferliche Beabung erhalte. - Don bem Keldmarfchall erhielten bie verschies venen Deputationen ben Bescheid: » baß er ben Danholm auf feine Beise verlassen werbe, so lange man Bravabe gegen ihn mache mb bas kaiserliche Wolf barauf belagre, welchen Schimpf er nicht uf fich tonne figen laffen; wenn inbeffen etwas Birtliches reichebe und die Stadt spaleich die versprochenen 30,000 Reiches haler und in gewiffen Terminen noch 100,000 Reichöthaler zu Mich perspreche, wolle er bas Borgefallene mit, bem Rantel ber hebe anbecken. « - Die Abgeordneten bes Magistrats gaben in als entinant, es murbe zu Greifsmalb ben 11. (21.) Februar 1628 ein Berting unterzeichnet, nach welchem ber Danholm von den Rais estiben befett blieb und die Stadt eine Abschlagfumme von 30,000 Reinsthalern erlegte. Über bie Raumung bes Danbolms versprach. tring, Befehle von bem Herzog von Friedland einzuholen und beung fich noch aus: »baß bie Straffunblichen Schiffe beim Ginab Auslaufen au febulbigftem allerunterthanigften Respect ber Mm. Raif. Majestat bie Segel allezeit tief streichen follten, «

Der Oberst Sparre nahm am folgenden Tage in der Stadt it Summe von 30,000 Reichsthalern in Empfang; als aber der Angtstrat zwei Feldsticke, welche Arnin in Stralfund angekanft. wite, unter Bedeckung ihm abliefern wollte, tottete sich das boll zusammen und warf die Geschüge in einen Wassergaben. Die Birgerschaft hielt hierauf eine Versamming und best der

Magistrat burch ihre Viertelsmelster eine Erklärung überge welcher fie zuvörderst bem Rath ihr Mißtrauen zu erkenne und mit ber heroischen Erklarung schließt: » bag, wenn n ihre wohlgemeinten Erinnerungen nicht hören werde, sie allund liegen laffen, fich auf die Schiffe begeben und fo sersuchen murben. - Gie fetten es nun burch, baß g Rathsversammlung, welche bie Stadt betraf, eine Unza ger hinzugezogen murben; allgemeine Bewaffnung und ! ubung murbe befohlen, bie Balle ftarter mit Gefchut bef eine Sammlung von metallischen Sachen, um Stude zu angestellt. — Dit sehr bringenber Mahnung hatte fich nach ben Borfallen auf bem Danholm, an ben Bergog & gewendet und von ihm die Unterdrückung ber rebellischen verlangt. Das geeignetefte Mittel bierzu sehien ben berg Rathen zu fein: bie ftabtifche Befatzung in Gib und Pfl Bervons zu nehmen, wodurch man zugleich ben kaiserliche beren aufrieden au stellen hoffte. Die Stadt lehnte jebod Antrag auf eine febr entschiedene Weife ab, mit ber Erl » baß es ber Stadt zur Verkleinerung, auch stetigem Wun Banke gereichen murbe, wenn bie Golbaten bem Berzoge schmoren follten. « -

Der König von Danemark, welcher sich, im Fall ber nicht zu Staube kam, auf eine Erneuerung der Feindse gefaßt halten mußte, hatte lebhaften Antheil an dem Wid Stralsunds genommen, da ihm viel daran gelegen war, de durch einen so bedeutenden Platz in seinen Unternehmung gehalten zu sehen. Er schickte (den 5. Wärz) einen Abzten, den Dr. Joh. Steinberg, nach Stralsund, welcher zw Anträge incognito machen sollte, dessen Anwesenheit jede genug zur Kenntniß Arnimstswohl, als Bogislavs kam, der Stadt sehr drohende Abmahnungen zugehen ließen.

Schon långst behandelten die kaiserlichen Soldaten das der Stadt als ein feindliches Land, plunderten die Dors schnitten jede Zusuhr zu Lande ab; dald kam es auch in mittelbaren Nähe der Stadt zu Gewaltthätigkeiten und als d gerschaft erst die blutigen Leichname einiger, von den kais Wusketieren muthwillig niedergeschossener, Holzhauer ein

erklarte fie ben Krieg für eröffnet und brang zunächst auf reibung ber Raiserlichen von bem Danholm. Der in ber Stabt setzte Kriegerath beschloß, safort einige bewaffnete Fahrzeuge, · Unführung ber Schiffe = hauptleute Stubbe und Blome, tufen ju laffen, welche ben Auftrag erhielten, ben Danholm bu bloquiren. Da man mohl wußte, bag bie bortige Befage mur von ber Infel Rugen mit Lebensmitteln verforgt werben te 22nd Urnim feine bewaffneten Fahrzeuge hatte, fo hielt es wer, die bort befindliche kaiserliche Manuschaft in große igerheit zu bringen. Wie boch fich nun auch Arnim vermaß, Schimpf blutige Rache zu nehmen, wie bringende Aufe wregen ber herzog Bogielav an bie Stadt erließ und wie ge-Der Magistrat war, sich zu fügen, bie Burgerschaft ließ sich ben Bortheil nicht aus ben Hanben gehn; ber kaiferliche Talenn Schellenborff fan fich gemungen, ju capituliren und Dirif ben Damholm ben Burgern von Stralfund zu überer felbst erhielt mit seiner Mannschaft freien Abzug nach Das Gelingen biefes Unternehmens befestigte bas Ber= Der Burger zu ihrer eignen Kraft, sobald fie mit Einigkeit meinsamer hingebung bie Gefahr beständen. Jest überth nun auch ber Rath, bag er fich gang ber Sache ber Thaft anfchließen muffe und gemeinschaftlich von allen ward pril ein Bundniß beschworen: »beharrlich bei ber mahren Mugsburgischer Confession zu verbleiben und bafur, so ber Stadt Freiheit, Privilegien, Recht und Wohlfahrt bis letzten Blutstropfen zu streiten und zu fechten und in with and allein bes Baterlanbes und gemeiner Stadt Be-Aufnehmen ohne Scheu, Eigennut und Ersparung Leiwutes und Blutes in Ucht zu haben und zu beforbern. . bermochte gegen fo hochherzige Gefinnung bes herrschers Mort, welches nur gebungene Solbbanben in die Schlacht. by bie von Freiheit und Baterland feine Alhnbung hatten und Mure Pflicht, für ihren Glauben und ben eignen Beerd Gut Blut babingugeben, nicht kannten. - Diese Gefinnung ber Manber mar bas erfte Feuerzeichen auf bem neuerrichteten bes befreiten Evangeliums; berfelbe Geift, welcher gegen bie sumgen bes Papstes protestirt batte, protestirte mit bemselben

Muthe gegen die Sewalthätigkeiten des Kaisers, denn auch hierbei berief man sich auf das, durch Luther offendar gewordene Wort. Als Herzog Bogislav nochmals den Versuch machte: »die halbstarrige Widerwärtigkeit der Stralsunder — wie er ihre fromme. Begeiskerung und Nothwehr nannte — durch gestrenges Zurechtweis sen zu unterdrücken«, erinnerte die getreue Bürgerschaft in ihren Antwortschreiben: »Seine Fürstl. Gnaden möchte als ein hochtiklicher christlicher Fürst und Landesvater sich zu gnädigem Gemische sühren, daß, vermöge Gottes heiligen Wortes, das Rechtz die Gerechtigkeit und Unschuld derzenigen, welche mit Gewalt der drängt und zum äußersten gefährdet werden, gerettet und verthet diget, nicht aber mit widerwärtigem Zeugniß und bösen Proceduren beschweret werden sollen.«

Der Ronig von Danemark, an welchen fich bie Stralfut wegen einer Anleihe von 100,000 Reichothaltern gewendet, fchi als Worlaufer ber Flotte einige Kriegsschiffe in die Nahe von I gen und am 3. Mai trafen Dr. Steinberger und Daniel Tro als Abgeordnete bes Konigs, in Straffund mit bem Auftrage e ber Stadt, wenn es ihr mit ber Bertheibigung Ernft fei, großes Rriegeschiff, zwei Galeeren, sechszehn Ranonen mit. gehörigem Schießbedarf nebst zwei Ingenieurs und funf Confl ler zur Berfügung zu stellen. Nach einigem Bebenten nabe Stadt biese Sulfe bankbar an, bie um fo erwunschter mar bie Abgeordneten, welche bie verbimbeten Sansestabte fente nur gute Vertröftungen brachten und ben Frieden vermittlen m ten. Da die Stralfunder ihre Forderungen jetzt auf gleiche Si mit benen, welche Arnim machte, ftellten und nichts Gering von ihm verlangten, als die gangliche Raumung bes Herzogthin erklarte ber Felbmarschall, baß er nun verfahren werbe, wie beleidigte Respect des Raisers es erfordere. Dem ungeachtet n noch immer hin und her unterhandelt, mabrend Arnim ben Mai mit einem Corps von 8000 Mann an die Stadt berand te, ein Lager in bem Saiben= ober Hann=Holze bezog, bie St graben eröffnete und Schanzen aufwarf. In ber Stadt glant immer noch Viele, daß es nicht so ernstlich gemeint sei, ale ben 16. Mai in ber Mitternachtstunde unternommener, Sturm bie Außenwerke fie eines anderen belehrte, 3mei Schanzen mur

von den Raiserlichen genommen, doch konnten sie sich nicht barin behaupten, noch vor Tagesanbruch maren die Stralfunder wieder im Besitz berfelben und brachten noch breißig Gefangene mit beim. Beffer gelang ben Kaiferlichen ein, am 23. Mai wiederum zur Rachtzeit unternommener, Sturm, burch welchen fie fich fammt= ther Außenwerke, bis auf eine einzige Baftion, bemachtigtens De jaghaften Rathoherren geriethen auf's Neue in große Befturmg; fie schickten ein bewegliches Schreiben an ben vom Raifer Jelbmarschall ernannten von Arnim, worin fie ihn beschwom: »um bes Beilandes und Erlofers Jesu Christi Willen, bie Sinbseligkeiten ganglich aufzuheben, ober boch wenigstens einen form Stillftand zur Fortsetzung ber Tractaten zu bewilligen. Da Feldmarschall gab ihnen zur Antwort: »daß bie ungezähm= twourger selbst ben Unfang zu ben Reindseligkeiten gemacht hatme und schon am 25. Mai unternahm er einen neuen allgemeis eturm auf die Stadt selbst. Es war an einem Sonntage bie Barger, welche zu fehr barauf bauten, daß Arnim, als auter Protestant und Branbenburger ben Feiertag heiligen werbe, wen unbeforgt in die Kirchen gegangen. Eine wachsam entschlos-Krau marb noch zu rechter Zeit die Keinde gewahr; sie ergriff the verlaffene Trommel und machte so gewaltigen garm, daß bie Mmer schnell berbeieilten und ber Sturm glucklich abgeschlas murde.

### § 22.

Unterbessen kam ber hartbebrängten, von ihrem eigenen Lanziherrn aufgegebenen, Stabt treue Hulse von auswärts. Der Tagistrat hatte schon im April ein Schiss nach Danzig gesenbet, von bort Pulver zu holen, allein die Polen verwehrten die Vholph dieses, ihnen selbst unentbehrlichen, Artisels. König Guzukohrter lag, hörte von dem Misslingen des Pulverkaufs, von dem Heldenmuthigen Entschluß der Stralsunder und ließ sogleich der Last Pulvers am Bord des Stralsundischen Schisses bringen, od auch zur Begleitung einen seiner Ebelleute, Herrn Georg Purchard, mit, durch welchen er den Bürgern von Stralsund einen drief voll Trost und gutem Zuspruch sendete, in welchem er sie

ermuntert: »zum Schutze ihrer Freiheit und evangelischen Retas tapfer und beharrlich auszuhalten und nicht baran zu zweiss baß bie hand Gottes so edlem Unternehmen machtig beistebe!-Um 18. Mai traf die Vulversendung in der Stadt ein und ber schwedische Abgeordnete Auftrag zu weiterer Unterhandhatte, murbe von Seiten bes Rathes: ber Synbicus hafert, ber Burgerschaft: Stevelin Brandenburg zu einer Gefandtian Suftav Abolph ernannt, von bem man fich fernere Sulf Mannschaft und Kriegsmaterial erbat. — Nicht ohne Eifer borte ber Konig von Danemark von biefer Verhandlung und war wohl ein hauptgrund, baß er fich beeilte, ben Dberften mit brei Compagnien Schotten und einer Compagnie Deu nach Stralfund zu schicken, wo diese Sulfetruppen am 25. eintrafen, gerabe an bem Tage, an welchem Urnim einen Be fturm, obwohl vergeblich, versucht batte. Die Aufnahme ban Mannschaft, bas balb barauf abgeschloffene Bundnig mit Ronige von Schweben, welcher ebenfalls ber Stadt im Laufe Monats Juni 600 Mann unter bem Oberften Rosladin m 🖅 fchickte, hatten den guten Muth der Burger aufs Neue beget und zu fügsamer Unterhandlung abgeneigter gemacht. bewilligte Urnim mahrend ber Pfingstfeiertage Waffenftillstanb= lein bie ernstlichsten Ermahnungen bes Herzogs von Fried welcher im Juni von Prag aufbrach nach Vommern und eigenes Ehrgefühl trieben ihn an, Alles baran zu setzen, fic widerspenstigen Stadt mit Gewalt zu bemachtigen.

Wallenstein hatte, wie wir schon früher erwähnten, Stratsganz besonders in's Auge gefaßt und sein Blick war scharffung, um in Prag zu erkennen, was an der Ostsee vorzing. Son Stralsund — schreibt er den 22. December 1627 aus Spidlud (einem seiner böhmischen Ginter) an Arnim — vertillit, daß sie sich anfangen zu fortisieren; solches muß man ihm von Stund an einstellen und sie mit korti schießen, auf daß sich des Feindes assistenz nicht praevaliren können. Geges die Weigerung der Stadt, kaiserliche Besatung einzunehmen, ohn

<sup>\*)</sup> Das lateinische Schreiben findet man in Ballenfieins Brief. Band I Seite 230,

bawon mit ber geforberten Summe lodzutaufen, glaubt er foich swit Strenge verfahren ju muffen und ertheilt beshalb aus fichier, ben 27. Kebruar, ausführlichen und bestimmten Verhal-1986 efehl an Arnim, beffen Ton seine gereizte Stimmung zur nge verrath: "Aus bes Herrn Schreiben - heißt es barin nimb ich, wie sich bie von Stralfund widerwartig und rebelbezeigen, bie ichlimme Rerle werben und mochten 4 geben, baß kein Fried erfolgen und ich, wie ich Willens ben Rrieg gegen ben Turken nicht werbe transferiren konbern an unser Zeit auch nicht Leut mangeln, bie gern ben live Reich a la longa sehen thaten, aber ich bin ihnen mit Dulf burch ben Ginn gefahren und hab Ihre Maj, bahin Ф₺ , baß Sie brein gewilligt. . . . Der herr muß baher fe bie von Stralfund mit Ernft anzugreifen und nicht eher weg-Die fie eine ftarte Garnison eingenommen haben, benn ich micht bazu kommen laffen, baß fie etwas wiber und erand baburch fie und andere ihres Gleichen Berg faffen und it Stichkeiten anfangen. Muß berowegen ber herr mit Ernft und auf alle Weis sich bemelbter Stadt bemachtigen. ber herr per accord, so muffen sie etlich Tonnen vor die Armee geben. . . Auf den Schweden muß auch ein wachendes Aug haben, denn er wird gewiß sich und etwa zu überrumpeln." In bem Postscript wird nochmale empfohlen: "Wenn ber herr igt von Stralnd whiten that, so werben nicht allein sie ein Berg fassen und fondern alle anderen Stadte werden ihnen nachfolgen und pentinen, ift es biesen bingegangen, thun sie recht baran, baß he in me Wehr stellen, bahero benn ich bitt ber herr sehe, baß With fie es meritiren wohl gestraft werben. " In einem zweidreiben an Arnim von bemselben Tage erinnert er noch= meine Meinung ift, ber herr folle um Stralfund verbleiauf baß sie zum wenigsten keine Außenwerke nicht machen unten. — Wohl ift auf sie Achtung zu geben wegen bes situ ci. benn die Insel Rugen hielte ich nacher auch fur verlohren b andere Ungelegenheiten mehr, fo brauß folgen muffen. « 3wei breiben ergingen an bemselben Tage an ben Bergog von Pom= rn, wegen Berabfolgung von Geschutz aus seinem Zeughause

zur Belagerung Stralfunds und wegen Errichtung von Proviant: hausern, ein gleiches Unstinnen läßt Wallenstein an ben Kurfürsten bon Brandenburg gelangen und fertigt ebenfalls noch unter ben 27. Kebruar Befehle an die Obersten Maestro, Kahrensbach, Albringen, Schaumburg und Torquato Conte ab, mit ihren Ae gimentern fich zum Aufbruch gegen bas rebellische Stralfund fer tig zu halten. So unbequem dem Berzoge die bosen Melbungen maren, welche fortwahrend über bie Widersvenstigkeit Stralfund bei ihm eingingen, so will er sich boch begnügen, wenn die Stadt zum wenigsten Berzoglich = Vommersche Befatung einnehmen wiebe indessen ertheilt er bereits unter bem, 6. Februar an Arnim Be fehl: "in Gottes Namen bie aprochi zu machen. « Durch Sk fetung bes Danholms glaubte er, Arnim balb im Befit ber Gu gu fehen, bem er jest noch empfiehlt: "mehr Gnade, als Schilf gegen bie Stralfunder zu gebrauchen . und balt es fur bas Beftet » bieweil sie ziemlich in ber Klappen sennt, einen accord mit nen zu machen, auf baß, wenn sie wiederum bose Buben wer ben wollten, nicht konnten. Dies schreibt er an Arnim Sagan vom 1. Juni und melbet, baß er über Frankfurt Prenzlau bemnächst bei ihm eintreffen werde. Die Aufnahme nischer Bulfsvollter mußte Wallenstein auf's außerste erbittern; bisponibeln Regimenter erhalten von ihm Befehl, gegen Stre aufzubrechen, ber Rurfurft von Brandenburg giebt aus bem 3 hause von Custrin Belagerungegeschutz und Pulver und ber Landesherr, Herzog Bogislav, verabfolgt schweres Geschütz Stettin. Den Abgeordneten, welche die Stadt bem Bergog. Kriebland wegen gutlicher Unterhandlung entgegenschickt, gie ben Bescheib: "mit ber Stadt. 'fo' zu verfahren «, mobei ber flachen hand über ben Tisch streicht; er schwort: - Strei muffe fein werben, war' es mit Retten an ben himmel gele fen. - Nicht so hart und leibenschaftlich sind seine schriff Bescheibe an die Stadt. » Nimmt uns hoch Wunder er an den Magistrat und die Burgerschaft aus Angermunde 27. Juni — baß ihr Euch von bes Konigs Maj. zu Danem welchen wir vor öffentlichen Ihrer Raiferl. Maj. und bes bei Rom. Reichs Feinde halten, vorgeblichen Succurs zu begefet unterstehen durfen, dadurch Ihr Euch wider Ihre Raiserl. Die

hochlich vergriffen und offentlich verschulbet habt, daß man nicht mit Gnabe, sonbern mit Scharfe gegen Euch procediren sollte. Allbieweilen ihr aber in Euerm unterthanigen Schreiben um Gnade anfleht und in Ihrer Kaiserl. Maj. Devotion zu verharren anerbietet, und wir in kurzen ber Orten anlangen werben, als werbet Ihr Uns burch Eure Abgeordnete die weitere Nothburft vorbringent laffen tonnen. Wann wir bann feben, bag Ihr über Gure begangene That Reu haben und Ihrer Raiferl. Maj. getren verbleiben werbet, wollen Wir und nach Beschaffenheit ber Sachen gewahrlich vernehmen laffen und biesfalls thun, was an ihm felbften recht und billig ift. Wit biesen troftlichen Versicherungen mar is jedoch bem Bergoge keineswegs Ernft, er gab sie nur in ber Mbficht, um bie Stralfunder in ihren Vertheibigunge = Unftalten choas laffiger zu machen. "Der herr — schreibt er an Arning and Ukermunde ben 2. Juli - kann mit benen von Stralfund immer tractiren, boch nichts schließen, viel weniger mit ber Ar= beit aufhalten, benn fie feind lose Buben und muffen geftraft wermen, aber baß ich was glimpflich mit ihnen umgehen thu, geichiebt, bag ich fie will schläfriger machen, aber bas Ubel fo fie gethan haben, will ich ihnen gewiß nicht schenken. - Er mochte Diesen Schelmen von Stralfund eins versetzen und verhofft ine canaglia mit Gottes hulf balb zum Gehorsam zu beingen. Auch gegen ben Herzog Bogislav, ber fich ihm boch wwillfahrig gezeigt, bringt er nicht bie beften Gefinnungen mit. Er lage bem Bergog rund sagen: ivenn er nicht für Proviant forme, werde er kein resentimento thun, wenn bas ganze Land bite geplundert werden, . Go gern indeffen auch der herzog Bovillar ben bringlichen Ermahmungen Wallensteins nachzugeben gewiet war und was nur an guten und scharfen Worfen ihm zu toot fant, ber Stadt Stralfund entbieten ließ, fo hatte boch Einfluß hier ganglich aufgehort, seitbem am 25. Juni bas Bout = und Trutbundniß mit bem Ronige von Schweben unternichnet worden war und banische und schwedische Hulfstruppen remeinfam mit ben Burgern gegen bie kalferlichen Truppen gefochben hatten. Ihrem eigenen Lanbesherrn erklarten nun bie Stralfunder, mit Berufung auf ein Privilegium vom Jahre 1325: "baß fie fich, ba fie von ihm verlaffen worden feien, in ben Schutz

von Danemark und Schweben begeben hatten, ohne beren Zustimmung sie nicht ferner die Verhandlung mit den Feinden fortsetzen könnten. « —

## § 23.

Um 27. Juni (7. Juli) traf Ballenftein bor Stralfund ein und that ber Stadt seine Ankunft am folgenden Abend burch einen, auf alle Schanzen unternommenen, Sturmlauf kund; mebrere bavon wurden genommen und die Schweben, so tapfer fie fich hielten, hatten ben Berluft ihres Unführers, bes Oberften Rosladin und noch zweier hauptleute zu beklagen. Das Keuer aus den schweren Belagerungsgeschutz wurde bei Lag und Racht lebhaft unterhalten und ein zweiter Sturm am folgenden Tage ausgeführt, bei welchem eine ber hauptschanzen vor bem Frankenthore von den Kaiserlichen genommen wurde. Wallenftein hatte sammtliche bisponibeln Truppen aus Meklenburg und Holfteis vor Stralfund versammelt und sogar von Tilly drei Regimenter herangezogen, die Zeughäuser des Herzogs von Pommen und bes Rurfurften von Brandenburg hatten bie Geschutze gelie fert und auf biese Beise mar ein Belagerungsbeer von 20,000 Mann versammelt, mahrend die Besatzung nicht mehr als 100 Mann regelmäßiger Truppen und gegen 2000 Mann Stadtmi und bewaffneter Burger betrug. Der herzog von Friedland hall furchtbare Drohungen ausgesprochen und er mar ber Mann, Work ju halten. Um auf bas Außerste gefaßt zu fein, wurden am 28. Juni (9. Juli) die Frauen und Jungfrauen auf Schiffe gebrackt und nach Schweden übergesett; zugleich aber auch ber herre schriftlich um eine Aubienz gebeten, welche er auch verwilligt, jedoch das Feuer nur auf der Seite des Thores einzustellen be fahl, burch welches die Abgeordneten fich zu ihm begaben wie auch hier nur auf eine viertel ober jum langsten halbe Stunde Er empfing ben 30. Juni (10. Juli) die Abgeordneten mit mehr Freundlichkeit, als fie es erwarten burften, ließ ihnen, mas fie als besondere Auszeichnung anschen durften, Stuhle anbieten und frage te, als sie von den unerhörten und schrecklichen Verwüstungen, welche das Bombardement angerichtet, erzählten, - wie sie zu all bem Munder gekommen maren? Die Herren follen Generalpardon haben

- faate er - follen ben Danholm behalten, Bolt will ich auch icht in die Stadt legen, allein ich muß barauf bestehen, bag bie Stadt fich zur Devotion unter bes Raifers Maj, erklart und Beroglich pommersche Besatung einnimmt, welche bem Raiser, bem bergog von Pommern, bem Kurfurften von Brandenburg und ber Stadt Stralfund schworen muß. « Scherzbaft brobend fügte er . hingu: "Fronte capillata est, post haec occasio calva!" Wahrend er aber die Abgeordneten mit guter Bertroftung entließ, schrieb r an Arnim an bemselbe Tage: "ber Berr laffe morgen fteif aus en Studen auf ihre Batterien ben ganzen Tag spielen, ihre Stud womöglich zu bemontiren. " - Dies heftige Reuer, (man vill 1564 feindliche Schiffe gezählt haben,) welches auch die folumben Tage unausgesett fortgefett murbe, fo wie bie, immer naer an bie Stadt herangeructen, Schanzen und Laufgraben brachim ben Muth bes ohnehin zughaften Magistrats und nun auch ben eines Theils ber Burgerschaft zum Wanten, so bag fie, trot bes Emforuchs ber banischen und schwebischen Commandanten, unter Bermittelung berzoglich pommerscher Commissarien, am 4. (14.) Mili eine Bergleiche = Punctation ausstellten, in welcher Burger= meifter, Rath, Gitebmaffen und Zunfte im Namen und auch auf Befehl ber fammtlichen burgerlichen Gemeine ber Stadt Stralfund bereit erklaren, eine herzogliche Befatung bon 2000 Mann degunehmen, 50,000 Reichsthaler Contribution zu erlegen, fich aller verbotener Practifen zu enthalten, auch nicht zu gestatten, baß ber Raiferlichen Majeftat und bes Reiches Wibermartige ge= fabrilder Geftalt einen Fuß in die Stadt fegen follten u. f. w. In Johne Diefer Erklarung wurde am 5. (15.) Juli ein Waffenstillftand abgefibloffen; als aber ber Magiftrat ber gesammten Burgerschaft nach ben verschiedenen Quartieren seine wohlgemeinten Absichten mittheilte, erhob die Mehrzahl heftigen Wiberspruch und erklarte, baff shne Bewilliqung ber Konige bon Schweben und Danemark nichts abgeschloffen werben burfe. Ein heftig anhaltenbes Regen= wetter hielt in biefen Tagen die Arbeiten ber Belagerer auf und brachte ihr Feuer mehr jum Schweigen, als es bisher bie Stralfundischen Kanonen vermocht, bas ganze Lager in bem Saibenbols war in einen offnen See verwandelt und die Raiserlichen fagen barin, nach bem Ausbruck eines gleichzeitigen Chronisten, wie naffe

Raten. « Während auf biefe Beise ber himmel die Reinde zu Grunde richtete, erfreuten bie Belagerten fich einer willfommenen Unterstützung. Um 9. und 10. Juli schifften fich, unter einem aweiten Obersten holf, wiederum 400 Mann Danen aus und Ronig Christian IV. felbst erschien mit einer Flotte und mehreren Kanonierboten bei ber Insel Rügen. Dies war genug Veranlaffung für die Wortführer der Bürger, gegen den bereits abgeschloffenen Vertrag zu protestiren und ben Magistrat zu zwingen, ben berzoglichen Rathen bie nachträgliche Erklärung nachzusenben, »baß bie von ber Stadt untersiegelte. Caution fie zu nichts verbinden follte, bis bie anwesende fremde Sulfe fich gutwillig jum 216zuge erklart hatte. « Wallenstein, ber schon Alles gewonnen zu baben glaubte, fab fich auf's Neue in feinen Erwartungen getauscht; er theilte Urnim bieses Postscriptum ber Stralfunder mit ber furgen Randnote mit: "ba fieht ber Herr, mas bie Bofewichter mir schreiben; ich hab ihnen keine Antwort gegeben. « brieflicher mard ihm dieser Handel, zumal seitbem Arnim bettlägrig geworben, die Laufgraben und Schanzen von unaufforlichen Regenguffen fich immer mehr mit Baffer fullten und es febr an Le bensmitteln gebrach. Die Ankunft bes Bergogs von Pommen (ben 11. Juli) im taiserlichen Lager erneute indeffen bie Soffe nung auf eine gutliche Ausgleichung; es wurden von beiben Sie ten wiederum Bevollmachtigte ernannt und die bes Herzogs von Pommern fanden gaftfreie Aufnahme in ber Stadt. Die Bedine ungen jedoch, die fie mitbrachten, waren fo überspannt, daß fie selbst ber friedliebende Magistrat etwas zu ftark fand. Die Stadt sollte außer den bereits bewilligten 50,000 Reichothalern nach 70,000 Reichothaler erlegen, die fremden Truppen aus ber Stadt schaffen, von ben Ronigen von Danemark und Schweben einen Revers beibringen, daß sie niemals einen feindlichen Einfall in bas Herzogthum Pommern und in die Reichslande überhaupt unternehmen wollten und fich verbindlich machen, ihre Keftungewerte ju schleifen. Mur unter sehr wesentlichen Abanderungen erklarte ber Magistrat sich zur Unnahme bieses Bergleichs bereit und fügte in einem Schreiben vom 14. Juli bingu: "So wollen wir nach bem Beispiel unserer Vorfahren von Alters ber und wie sich's von beutschen getreuen Unterthanen bes beil. Reichs

gebühren will, hinführo bie Raiferl. Majoftat und bem heiligen Reiche allezeit getreu und hold und in beständiger Devotion verbleiben und und bes Reichs Verfassungen und Constitutionen gemåß mohl verhalten und bezeigen, so lange wir wider diefelben und bes Reichs publicirten Religion= und Profan=Frieden und Rriegsordnung nicht beschwert, sondern bei unserer wohlhergebrachs ten alten beutschen Freiheit, Recht und Gerechtigkeit, Staat und Wefen unbehindert und für feindlicher Gewalt gesichert gelafsen werden, - Die herzoglichen Rathe brachen nun die Unterbandlung mit ber Stadt ab und schickten den Magistrat sein Schreiben mit ber Aufforderung gurud: » bis Mittag 1 Uhr fich rotunde zu erklaren, ba fie spater sich auf nichts weiteres einlassen konnten.« Die Burgerschaft beharrte bei ihrer Erklarung und bie Feindselig= feiten wurden mit steigender Erbitterung wieder eroffnet. Wallenftein erlitt große Verlufte; Sunger und Raffe hatten Rrankheiten in bas Lager gebracht, fo baß beinahe bie Salfte ber Mannschaft bienftunfahig mar; bie Sturme, bie er unternahm und bie Musfalle ber Besatung kosteten ibm viele Leute. Bei einem ber letteren murbe bas Regiment Tiefenbach fast ganglich aufgerieben und bem Oberften Rehraus murbe ber rechte Urm im vollen Euiraß weggeschoffen, worüber ber Bergog so sehr in Barnisch gerieth, daß er mit schwerem Fluche, nach bem Berichte Stralfunbischer Erzähler, sich vermessen haben soll: »er wolle nicht eber son ber Stadt weichen, bis er fie erobert habe und folle er auth battor geschunden werben. - Bei ruhiger Überlegung aber konnte fich ber Herzog nicht verhehlen, daß, so lange die Stadt von ber Geefeite her mit Bufuhr, Rriegebedurfniffen und Mannschaft verforat werde, wenig hoffnung vorhanden fei, fie zu erobern. erneute baber unablaffig feine Berfuche, bie Stadt burch Capitulation zu gewinnen und schickte ihr noch mehrmals » Bunctationen und Vergleichenotuln « zu, welche jedoch, obschon ber eigene Lanbesherr mit Unterschrift und Siegel sie bekräftiget, von den Stralsundern nicht angenommen wurden. Unfänglich hatte man ber Stadt angefonnen, eine Befatung von 3000 Mann einzunehmen; jetzt war man auf 1500 Mann herunter gegangen und felbst bamit wollte es ber Herzog nicht so genau nehmen. Er tragt bes balb, in einem Schreiben vom 19. Juli, bem Felbmarschall Urnim

auf: » gegen bie Pommerichen Gefandten, welche fich am folgenben Tage nach ber Stadt begeben wurden, in ber Conversation bahin zu außern, baß er (Wallenstein) gar nicht barauf bringe, daß die 1500 Mann in die Stadt gelegt wurden; denn — fügt er hinzu — dieweil die Stadt volkreich ist, so ist an den 1500 Mann wenig gelegen; fie follens mit ihnen anstellen, wie fie wollen, auf eine kleinere Angahl, ober wie's ihnen am beften gefällt. . . . Was ben Abzug anbelangt, will ich auch nicht bifficultiren, wenn mir ber herzog verspricht, baf bie Stadt bas Bolt nachher wird ausschaffen. - Bitt, bisponire auf folche Beis mit ihnen, auf bag wir mit Ehren bestehen und abziehen tonnen. Wergebens gab ber herzog in einem letten Bergleiche bas feierliche Berfprechen: "obwohl bie Stralfunder in unterschied= lichen Fallen allerhand unverantwortliches Beginnen verübt hatten und bahero mohl zu ftrafen fenn mochten, bennoch megen Raifert. Maj. genugsamer Clemenz auch Intercession Gr. Fürstl. Gnaben bes Herzogs zu Pommern ihnen Gnade widerfahren zu laffen und Alles, was bishero vorgegangen, vollkommlich zu verzeihen. Es follte alles, was bisher vorgegangen, hiermit aufgehoben und bie Stadt Stralfund ber Raiferl. Maj. Gnabe ganglich wieber verfichert fenn und beshalb mit einiger Strafe nicht belegt werben. Bu biefer milben Gefinnung wur Wallenstein theils baburch beis anlagt, daß er mit noch so heftigem Anlauf nichts vermocht hate te, theils aber auch burch bie Bewegungen ber banischen Alotte, welche gegenwartig bis auf 200 Segel verftartt worden mar und von der er fein Herzogthum Meklenburg fehr ernstlich bedroht fah. Die Burger von Straffund ermuthigte bies zu neuen Unftrengungen, welche noch burch die Ankunft ber schwedischen Oberften Brabe und Ledle mit 2000 Mann Sulfstruppen unterflutt murben. Bon ber Bertheibigung ging die Befatzung jett zu offenem Ungriff über und machte am 19. (29.) Juli einen Ausfall, bei welchem bie Danen und Schweben an Tapferkeit es einander zubor zu thun suchten. Nach ber Aussage ber Überlaufer und Gefangenen verloren bie Raiserlichen in Diesem Treffen über 700 Mann an Gebliebenen. - Ballenftein hatte bereits am 9. (19.) Juli bas Felblager bon Stralfund verlaffen und war nach einer kurzen Befichtigung ber Landungsplate an ber Rufte nach feiner Refibeng Guftrow

im Meklenburgifchen gegangen, von wo er bem Feldmarschall Arnini schon unter bem 19. (29.) Juli die Aufhebung ber Belagerung als bas beffere Theil, mas zu ergreifen sei, anempfiehlt, obwohl seine Meinung noch immer amischen bem Einen und bem Underen binund herschwankt. »Ich stehe sehr an — schreibt er — was ich in diesem Punkte resolviren soll; ziehe ich ab, so besorge ich, daß ber Feind die Außenwerk wird wiederum befestigen und baburch bas Land und bie Urmee mehr beunruhigen. Biche ich nicht ab, so begebe ich mich meines Accords, obligire mich, borten mehr Bolk zu halten und wenn ber Feind ans Land feten, wird und einen Ort angreifen, so fehlt es mir an Mannschaft und also vermeine ich, daß auf alle Weis das Erfte ift anzunehmen, namlich ber Abzug." Die von Urnim ihm zugehenden Berichte überzeugten ibn immer mehr, daß ihm unter ben obwaltenden Umstånden nichts ibrig bleibe, als bie Belagerung aufzuheben, ba er bas bortige heer zur Dedung ber Rufte Meffenburgs verwenden will, mo ber Reind bei Warnemunde zu landen broht. "Der herr sehe schreibt er an Arnim pom 21. (31.) Juli — auf alle Weis von Stralfund abzuziehen, boch daß alles unter bem Pratext geschieht: auf bes herzogs in Pommern Begehren. - In Folge biefer Befeble fabrte Urnim bas taiferliche Belagerungsbeer am 22. Juli (1. August) aus dem Lager in dem Hainholze ab; die por den berichiebenen Thoren angelegten Schanzen wurden noch, um ben Ridgig zu mastiren, bis an Abend befett gehalten. Der formtiche Befehl Wallensteins jum Abzuge, welcher aus Guftrom vom 4. Angust batirt ift, traf Arnim nicht mehr vor ber Stabt.

Dem Herzoge von Pommern hatte Wallenstein auf den Grund des zuleht mit ihm abgeschlossenen Bergleichs, in welchen freilich Stralsund nicht gewilligt, die Ausschedung der Belagerung schon früsder zugesagt. Dieser macht ihm in einem Schreiben vom 17. (2%,) Juli wegen der Erneurung der Feindseligkeiten und der Berzöger rung, des Abzuges Borwürfe, wogegen sich Wallenstein in einer ziemlich energisch abzesaßten Antwort vertheidiget. Er schreibt dem Herzoge (auß Gustow vom 4. August): daß er nicht ohne Berzwunderung und auch empsindlich aus seinem Schreiben vernommen, daß ihm und anderen kaiserlichen Officieren die Erneuung der Feindsseligkeiten zur Last gelegt werde, "Nun hatten wir Und

fahrt er fort - nimmer einbilden konnen, bag Ero. Liebben fich ju bergleichen Gebanken, wollen geschweigen zu solcher Unbebachtfamfeit wurden verleiten laffen, indem Derofelben bie Leichtfertigkeit ber Stralfunder, auch wie falsch, betrieglich und unehrbar sie sich in ben furgegangenen tractaten gezeigt, mehr als genugsam bekannt, Wie bann Em. Liebben Rathe und Abgeordnete felbst, ber Stralfundischen Meinend und Leichtfertigkeit gum ofteren gebacht und angezogen; jett aber folche justificiren und bescheinen (beschönigen) und ben Raiferlichen bie Schuld bes fürgegangenen Verlaufs beimeffen wollen, baraus Wir nicht anders schließen können, als baß sie auch anvor und unter mahrenber tractation mit benfelben unter ber Deden gelegen. -Bas die Verzögerung des Abzuges von Straffund betrifft, bemerkt er: »Daß der Abzug fich etliche Stunden wird verweilet baben, werben Ew. Liebben wohl zu ermeffen wiffen, ba man bie Stud zuvor aus ben Batterien und trencheen gewinnen und etwas Beit bainit zubringen muß, wie bann eine Belagerung aufzuheben und eine armée zu moviren mehr Muhe und Beit erforbert, als man blos einen Gutschimagen anspannen laffen und spazieren fahren wollte. . . Und halten wir Em. Liebben für ehrlicher und wikiger, als bag Gie Ihres Fürstlichen Wortes, auch mas Sie fich reverfiret und verbunden, vergeffen follten. Go fett Dieselben nicht weniger mit einem solchen Berftanbe begabt, bes Sie wohl ermagen und wiffen werben, baf im wibrigen Ral Bir Mittel genug Und beswegen an Denfelben zu erholen. Unter bemfelben Datum (ben 4. August) ift ber Befehl at Urnim ausgefertigt: "bie fafferliche Urmee von ber Stadtbelgarung abauführen und mit ehiften von bannen abzuziehn a; bies ertflet zur Genuge ben gereinten Ton, in welchem bas Schreiben an ben Herzog von Pommern abgefaßt ift. Es war bies bie einzige Genugthuung, welche ber folge und unternehmende Bergog von Friedland, ber gefürchtete Felbhauptmann, wie auch bes baltie schen und oceanischen Meeres General fich bafur verschaffte, bal es ber Burgerschaft einer kleinen, ebangelischen Stadt gelingt, bie gange kaiferliche Armada nach fechemonatlicher vergeblicher Ans ftrengung zum schimpflichen Abzuge zu groingen. Der Bermy son Pommern scheint sich babei beruhigt zu haben, baß bas taiferliche Heer abzog und gab dem beleidigenden Schreiben Wallens steins feine weitere Folge, weshalb biefer in einem spateren Briefe (vom 8. August) bei Arnim anfragt: »was ber Herzog von Pommern nach bem Gals, ben er ihm biefer Tage gugefchries ben habe, fage. « Der Berzog Bogislav verschob die Forberung ber Genugthuung bis zu bem nachsten Reichstage, wo wir bavon weiter horen werben. Unterbeffen forgeen bie Stralfunder bafur, ben Ruhm beiber Feldherrn in manchem bittern Straßenliebe ber Menge preis zu geben. — Schon mahrend ber Belagerung batten bie Vollsbichter es nicht an Spottgebichten fehlen laffen, welche mit ziemlich berbem Wit sich über Wallenstein und Urnim Instig machten, so baß beibe Generale bie Auslieferung solcher Satirenschreiber und Pasquillanten in die Bedingungen ber Ca= pitulation mit aufgenommen wiffen wollten. (3) - In Guftrow verweilte Wallenstein bis zum 12. August; die Ankunft schwes bifder Verftartung in Stralfund, bie Landung ber Danen und Begnahme Wolgast's waren zu bebenkliche Unternehmungen, als baß er sich eine langere Rube gonnen burfte, zumal Arnim bas Bett huten mußte. Dies bestimmt ihn, Gustrow zu verlaffen und fein heer, welches bei Triebsee und Branshagen eine verschangte Stellung genommen hatte, aufzusuchen. Der Abschiedes brief, welchen er bei seinem Abzuge von Stralfund bem Berzoge von Dommern geschrieben, lagt ihn ebenfalls befürchten, bag es mit biefem zum Bruch kommen konnte; inbeffen balt er fich nicht nur barauf gefaßt, sonbern scheint es sogar zu wunschen: » baß ber bergog von Pommern einen Landtag ausgeschrieben hat schreibt er an Arnim den 11. August - vermeine ich, daß es megen ber von Stralfund ift, benn er wird, ob Gott will, nicht einen Rrieg mit und anfangen. 3ch wollte, bag ihm bie Luft

<sup>&</sup>quot;) In dem einen Gedichte bilden die Anfangsbuchstäden der einzelsmen Berse die Worte: "Obrister Arnheim ein Narr", in einem andes wu werden die kalferlichen Soldaten unter den Ramen: Supat (Saufaus), Rodlos, halbtoll u. s. w. aufgeführt. Der Werth dieser Gedichte bestäht darin, daß sie eine nationale Angelegenheit zum Gegenstand has ben; sie sind abgebruckt in Zobers Geschichte der Belagerung von Stralfund, und in desselben; Ungedruckte Briefe A. Wallensteins und G. Adolphe.

ankame, so stände Vommern Mekkenburg gewaltig glatt an. — Habens die Herren Vonmern gut gemacht, so werden sie's gut haben; ich laß von allen Orten Volk zusammenziehen und solches will ich alles herein gebrauchen. «

Wird und aber ber Charafter Wallensteins #6 burchaus men schenkeindlich, rudfichtelos und grausam geschilvert und zeigt er allerdings zuweilen Umwandlungen von Harte, so durfen wir boch auch nicht Buge feiner Leutseligkeit und Gutmuthigkeit übersehen. . Eben jett, wo fo viele Wiberwartigkeit auf ihn einfturmt, wo fein Feldherrnftolz auf bas Empfindlichste burch ben Abzug von Stralfund gefrankt worben war, zeigt er in keinem einzigen Brie fe an Arnim auch nur die geringfte Spur von Gereiztheit, ob mohl es fich nicht in Ubrebe ftellen lagt, bag bie Bogerungen und balben Magregeln Arnims vornehmlich ben Ubelftand vor Strate und veranlagt hatten. Ohne ihm irgend einen Bormurf zu mas den, schenkt er ihm gleiches Vertrauen, wie vorher und ift baffer, baß er fich schonen foll, angfilich beforgt. »Bitt, ber herr er zeige mir die Freundschaft - schreibt er an ben tranken Arnin aus Triebfee ben 15. August - und stehe nicht auf, bis es bes fer wird; es wird boch nichts vor die Hand genommen werden Leb merbe baraus abnehmen, ob mir ber Berr Gutes gemit wenn er nicht wird aufstehn, benn baburch wird er besto ehere vallen und fich in Ihrer Maj. Dienfte gebrauchen laffen. .. 4.: felbft fich unwohl und flagt namentlich barüber, baf tim von vielem Stehen bie Rufe fchmerzen; bemoch will er, obmail "viel wichtige Sachen fich an bie hand geben, barin er Arning Meinung, gern vernehmen inochte « biesenenicht aumuthen, fich i im au begeben, menn es nicht ohne praejudicio feiner Em geschehen könne. Da es ihm - schreibt er au Urnim - am me nigsten an seiner Gesundheit Mangel bringen solle, so begebre ich's burchaus nicht, sondern will viel lieber sehn, daß Er seiner Gesundbeit abwartet, " — Er felbst ift fur seine Gesundheit bei weiten weniger besorgt, sondern verläßt Gustrow nach kunzem Aufenthalt und zieht wieder in das Feldlager nach Pommern, um fich ber bortigen Rufte zu verfichern und die Danen, die mit ihrer Rotte noch immer bei Rugen lagen und in Wolgast schon festen Aus gefaßt hatten, im Auge zu behalten. Eben fo mochte bie Beforguiß

vor einer Landung ben Schweben fortwahrend bie Bewachung ber Rufte von hinter = Pommern nothwendig und an ber heftigkeit fei= ner schon oben angeführten Außerungen über bie Schweben erkennt man, wie unbequem bem Berzoge von Friedland und Meklenburg biese norbischen Gaste maren. Er halt seine Macht jedoch fur hinreichend, um die Rufte ber Norbsee sowohl, als ber Oftsee vertheidigen zu können. "Ich bin resolvirt — schreibt er an Arnim ben 7. August - sobald ber Keind etwan an einem Ort sbargiren wird, ihm auf die hauben zu ziehn. « Kur's Erste war iedoch von Gustav Abolph noch nichts zu besorgen, ba er fich fortwahrend in Polen berumschlug, ohne beshalb Stralfund aufzugeben, wohin er neuerbinge Mannschaft und seinen Reichetangler Urel Orenstierna mit der Bestätigung bes Bertrags fenbete, bem zufolge bie Stadt sich völlig in den Schutz ber Krone Schweben begeben hatte. Um fo mehr beeilte fich Ballenftein, bie Danen wiederum von der pommerschen Ruste zu vertreiben. Er 20g bei Greifswald feche Regimenter jusammen und ruckte mit bem nothigen Belagerungsgeschutz vor Wolgaft, welches er ben 22, August wieder gewann. Die Danen zogen sich zum Theil auf ihre Schiffe gurud, jum Theil nahmen fie ihren Rudzug nach holftein, wo die Festungen Glückstadt und Krempe ihnen noch als Stutyunkte bienten. Dahin folgte Ballenftein ihnen nich: Glückstadt, welches von ber Elbseite her freie Bufuhr hatte, wiberftand wieberholten Angriffen; Krempe ergab fich am 12. Novender, bie Besatzung erhielt freien Abzug » mit fliegenden gahnbeln, brennenden Lunten und mas bes Dings mehr ift «, wie Ballenstein in einem Briefe an Urnim schreibt. Bis zu Ende No= vembers hielt Wallenstein in bem Feldlager aus; nun ging er aber Boitenburg, wo er noch eine Unterredung mit Tilly batte, wiederum nach Gustrow zuruck.

# mrittes Capitel.

## § 24.

Während bes holsteinischen Feldzuges hatte ber Herzog ben Lubeckern einen freundschaftlichen Besuch gemacht und sie aufge forbert, ihn, als General bes oceanischen und baltischen Meeres, mit ber, zu einem Seezug gegen bie Danen nothigen, Flotte gu versehen. Die Lübecker lehnten bies ab, erklarten sich jedoch bereit, ihm ju geftatten, auf ihren Werfften Schiffe bauen ju laffen, wozu sie, gegen baare Zahlung, bas Solz zu liefern übernehmen wollten. Erfolgreicher ward bie Amefenheit Wallensteins in Lie beck baburch, bos burch Bermittlung ber hanse Ginleitungen ju einem Frieden mit Danemark getroffen wurden; die Bevollmadtigten follten fich im Januar in Lubeck versammeln und biesmal war es bem herzoge vollkommener Ernst damit. Die Kriebens tractation — schreibt er an Arnim aus Boitenburg den 29. 2006 vember - haben wir auf ben 16. Januar angesett, Gott gebe feinen Segen baju! Bunachst gewinnt es ben Anschein, bas Wallenstein sowohl die Belagerung von Stralfund, als auch ben Rrieg mit Danemark nur aus Eigensucht fo schnell wie mog abgethan wissen will, um sich bes ruhigen und ungestörten figes seines neugewonnenen Herzogthums erfreuen zu konnen lein, fo gern er auch in seinem Eigenthume wirkt und schafft entfrembet ihn bies keinesweges ben allgemeinen Ungelegenbei bes Reiches und bes Raifers. Die fühnen Emporungen Betben Gabors hatten bei ben Turken Unterftutung gefunden, ohne bas bem Raiserhause bafur Gemugthuung geworben mar. Kur einen oftreichischen General gab es in jener Zeit, wo bas Raiserhand sich noch nicht durch seine Diplomatie zum Schmeichler bes Die vans herabgelaffen hatte, keinen ehrenvolleren Beruf, als eines Keldaug wiber bie Turken. Auch Wallenstein lag ein solcher Kelbe jug fehr am Bergen und welch' ein unternehmenber Geist ihn tries. erkennen wir vornehmlich baraus, baß er gerabe jest, wo neuen Einrichtungen, bie glanzenben Unlagen, bie großen Banten, die von ihm allein ausgehenden Anordnungen ber Bernat tung, Berfaffung bes Landbau's und ber Sabriten in feinen best

Herzogthumern seine Gegenwart und unmittelbare Aufsicht in Anspruch nehmen, er bennoch keinen lebhafteren Wunsch hegt, als einen Keldaug wiber ben Turken. In Beziehung auf bie, von mehreren Reichofürsten in jener Beit bei bem Raifer gegen Wallenstein geführten, Beschwerben, als sei er bie alleinige Ursache, bag in Deutschland fein Friede ju Stande komme, schreibt er an Arnim aus Greifswald ben 9. September: "Wenns zur tractation wird kommen, wird man sehen, wer eher wird zum Frieden greifen, ich, ober ber General Tilly, benn fo mahr ich fe= lig begehre zu werben, fo verlange ich ben Frieben auch, benn ich wollte gern bie Urma gegen ben Turten transferiren, bazu ich ben Papft, Kaiser und alle Rais saliche ministros bisponirt hab. . . Se mehr es Anschein zu einer friedlichen Ausgleichung mit Danemart gewinnt, besto lebbafter ergreift er ben Gebanken bes Turkenkrieges und bas Stoßgebet, womit er in biefer Zeit seine Briefe gewöhnlich schließt, lautet: "Gott gebe, bag wir bahier Krieb machen und bem Turten auf ben hals ziehen. - Mach biesen vertraulichen Außerun= gen burfen wir keinen Unstand nehmen, ein, bamals von Bals lenftein und Tilly bem Raifer, in Bezug auf die Friedenshandlung mit Danemark eingereichtes, Gutachten, als ben Ausbruck ber Gefinnung bes Friedlanders, ber in ber That Friede im Lande babe wollte, anzusehen. In biesem gutachtlichen Berichte wird bie Becht bes Danentonige, welchem Frankreich, England, Schweben mub Holland Beistand angeboten, als bedeutend, die Fortfetung bes Rrieges als bebenklich fur ben Raifer, die Kriegslaft als unerträglich fur bas Reich bargestellt. Der schwebisch = polni= foe Rrieg, heißt es barin, gefahrbe bie offreichischen Erblanbe, ba berfelbe bie Mostowiter, Turfen und Siebenburger veranlaffen konne, burch ben offnen Damm in bie Grenzen einzubrechen. - Um gegen bie Landungen ber Danen und Schweben geschützt zu fetn, muffe man die Rufte von 250 Meilen von Preugen bis gur Eibe besetzen: "allein wir haben - schreibt ber General bes oceanis ichen und baltischen Meeres - was eine traurige Wahrheit ift, tine Schiffe, geschweige benn eine Flotte. Bur Gee konnen wir nichts unternehmen, wenn wir noch so zahlreiche Besatzungen in ben Städten haben. Die Danen find bagegen Herren einer großen

9 •

Flotte, welche taglich durch brittische, hollanbische, schwebische Schiffe vermehrt werben kann. Sie konnen nach Belieben jeden Seevlat angreifen und ihn erobern, bevor andere kaiferliche Bulft völker eintreffen. Bei gunstigem Winde legen bie Schiffe in wenigen Stunden einen größern Weg jurud, als unsere-Truppen zu Lande in mehreren Tagen. Hieraus ergiebt sich die Nothwenbigkeit ftarker Besatzungen, allein diese konnen bier wegen Armuth ber Seekuste, wo an allen Lebensmitteln Mangel ift, nicht unterhalten werben. Der Solbat kommt entweder vor hunger um, ober ift gezwungen bavon zu laufen. Der Ronig von Danemart bagegen hat für feine Staaten nichts zu fürchten. Gelbst in bem schlimmsten Falle bleiben ihm noch Infeln, wohin wir ihn ohne Flotte nicht folgen konnen. Wird das Gluck ihm wieder hold, fo kann er nicht nur seine verlornen Provinzen wieder gewinnen, sondern auch neue Eroberungen machen.« Alls endliches- Resultat und hauptsumme bes Gutnchtens wird am Schluß hinzugefigt: » daß ber Friede ber Gefahr bes Krieges vorzuziehen sei und bie Ruhe Deutschlands größeren Werth habe, als bie bem Ronige abgenommenen Provinzen.«

Der Raiser, welcher von vielen Seiten so lebhaft wegen Friedens angegangen wurde, ertheilte fehr bereitwillig feinem neraliffimus Bollmacht, in Gemeinschaft mit Tilly ben Rule mit Danemark abzuschließen. Bum Congreffort marb Lubed in beiben Theilen ermahlt; weber ber Herzog von Friedland, noch Graf Tilly erschienen baselbst in Person, sondern schickten Conbelegaten. Unfänglich traten biese mit sehr übertriebenen Forbe rungen hervor, verlangten Entschädigung für aufgewendete Rried koften, Abtretung der Proving Jutland an Johann Georg Sachsen, bamit biefer bie, ihm verpfandete, Laufif bem Raifer i ruckgebe. Die Bevollmachtigten des Konigs von Danemark and gegneten in gleicher Weise; inbeffen gab man von beiben Seiten nach und so kam ber Abschluß am 12, Mai 1629 zu Stante Beibe Theile leisteten auf Entschabigung für aufgewandte Kriege koften und erlittenen Schaben Bergicht, Danemark erhielt bie a oberten Provinzen und Stadte zurud, gelobte, fich nicht in bie beutschen Angelegenheiten zu mischen und gab bem fürstlichen Sank Schleswig = Holftein bie Inseln Fehmern, Nordstrand und einige

Land auf ben Inseln Burbe und Sylt wieber gurud. - Die Ungelegenheit ber Herzoge von Meklenburg ward von diefen Verhand= lungen ganz ausgeschlossen und ein, von bem Ronige von Schweben abgeordneter, Bevollmachtigter, welcher zugleich für Stralfund unterhandeln sollte, ward gar nicht zugelassen. (\*)

Noch ungelegener aber, als die biplomatische Einmischung bes Roniges von Schweben in bie beutschen Angelegenheiten, war bem herzoge die bewaffnete Dazwischenkunft, welche berselbe sich bereits bei Stralfund erlaubt hatte. Um die Schweben von hier wieder= um zu entfernen, suchte Wallenstein ben Abschluß eines Friedens wischen Guftav Abolph und Konig Sigismund von Polen baburch zu hindern, daß er, sobald er nur Aussicht zur Beendigung bes Krieges mit Dancmark hatte, bem Konige von Polen ein billibeer, geführt von dem Keldmarschall Urnim, zusendete. Dem erhaltenen Befehl aufolge hatte biefer bie ihm augetheilten Regimenter zum 21. Marg 1629 nach Neuftettin als Sammelplat beschieden, um von hier aus nach Polen und Preußen voruracten. Dit ber, und icon bekannten, Saft treibt Ballenftein Tag für Tag ben Feldmarschall zum Aufbruch an, benn er fürchtet, bag ber Ronig von Polen, wenn er ohne Sulfe gelaffen marbe, Frieden schließe. "Gleich diesen Augenblick - schreibt er

Ċ

ş

3

7

3

5

ř.

I

Buffav Abolph fuhrte fpater biefe Berweigerung mit unter ben ibei, durch welche er feine Rriegsertlarung rechtfertiget, auf. Wir daß Ballenftein fich bieruber genügend rechtfertiget in einem, delinglief in einer handschriftlichen Sammtung ber Parifer Bibliothet Mon. No. 1134 fol.) von herrn von Raumer aufgefundenem, Briefe: tre, de Wallenstein à l'agent Suedois Stenbielke à Stralsund. brow le 29. Juin 1629 nin welchem er, in Beziehung auf die Aneffentheit, schreibt: Quand à cela, que l'Ambassadeur, envoyé ces pars passes a Lubeck pour le traité de paix encommencé, n'auroit Madmis, cela n'auroit été fait pour autre cause, si non que l'acien auroit été refusé paraillement à tous les autres se présentans à même fin, sur cette consideration, que notre commission comme aussi celle de Mr. le Comte de Tilly donnée par la Majethe Imperiale et celle du Roi de Danemark et de Norwege, outre que les dits traités ont été menés et poursuivies de telle sorte. qu'il n'est pas besoin aucune entremise etc.

an Arnim aus Gastrow ben 15. April 1629 — kommt mir ein Schreiben von Ihro Kaiserl. Maj, wie auch vom Konig aus Polen, in welchem ber Ronig begehrt, man folle vier Regimenter zu Fuß und 3000 Pferbe schicken und bamit keinen Augenblick bifferiren, bieweils periculum in mora ist. Bitt, ber herr eile und rucke gleich in Preußen, benn Ihre Ronigl. Maj. begehrens; benn sollte ber herr auf bem Renbezvous in Pommern etliche Tage still liegen, so werden unsre quartier dadurch consumirt. ber herr etliche Tagereisen in Preußen sein wird, wird man ihm mit allem an die Hand gehn und ber Herr wird viel Gute richten können, eher benn ber Schwed heraus wird kommen. - -. In einem Posiscript fügt er bingu: "Bitt, ber herr verliere teint Minuten Zeitt, sondern rucke alsbalden in Preugen, benn ich tim bies nicht ohne consideration. "Wie sehr aber auch Wallenstein in Urnim bringt, ben Abzug zu beschleunigen, so nimmt boch bie fer Unftand, in Polen einzuruden, bevor er nicht von bem Ronige felbst Befehl erhalt, ober boch bie Berficherung, baf er ihm willkommen fei. Da fich' nun biefer im Gegentheil- eben jett, wo er mit Guftav in Unterhandlung getreten war, ben Einmarfd ber kaiserlichen Gaste verbittet, so glaubt Urnim barauf Ruckin nehmen zu muffen und theilt bem Bergoge ein, vom Ronige jugegangenes, Schreiben mit. Gang andrer Meinung ift ber Ber Der herr - Schreibt er ben 4. Mai an Arnim - bat Orbi gehabt von mir in Preußen zu ruden, berselben hat er in Weg nachkommen follen. Er ist zwar auf ben Ronig gewie aber erst, wenn er babin anlangen wird. — Dabero benn herr keinen Augenblick verliere fich auch nichts irren laff, fort ruce incontinenti ohne einiger minuten dilation hinein, de man wird bes Volkes borten wohl von nothen haben, inteme Guftavus alles nur die Zeit zu gewinnen tractirt. aber lebe bieser meiner Ordinanz gemäß und wirklich nach, . Schon am nachsten Tage folgt eine neue Ermahnung: "Mus meis nen zwei vorigen Schreiben wird ber herr erseben haben, bo mein endlicher Will und Meinung ift, ber herr folle ohne Berlie rung einiger Zeit nach Preußen marchiren. Mit besonders Vorsicht wird ihm anbefohlen, nicht eher bem Könige von Polen Melbung von dem Einmarsch zu thun, als bis er etliche Tage

reifen tief in bas Land hineingerhatt fei und im Rall biefer gegen ben Succure protestire, sich auf bie, von ihm (Wallenstein) ertheilten, Befehle zu berufen. In bem Postscript wird nochmals wiederholt: "Der herr verliere telnen Augenblick, fondern marschir fort!" - Der Hermog hat indest keine Rube; noch an bem= selben Tag wird ein zweiter Courier an Arnim abgefertigt und ber frühere Befehl fast mit benselben Worten wieberholt: " Aus meis nem gestrigen Schreiben wird ber herr vernommen haben, bag mein endlicher Will und Meinung ift, baf ber Herr folle in puncto, ohne einige dilation mit bem Bolt in Breußen ruden. benn ich will nicht hoffen, daß uns Ihre Konigl. Maj. einen folden Dank geben werben. - Befehle alfo bem herrn, er folle fc feiner Sach aufhalten laffen, sondern nach Empfangung bies bon Reichsboben in Preugen ruden, auch feine Beit verlieren, benn bes Guftavi tractaten feinb nur auf'm Bortheil an= gefehrt und die dem Könige von Polen anders rathen, meinen es mit ihm und der Krone nicht ehrbar, ober verstehen bas Werk nicht.« - Noch mehrere bergleichen bringliche Befehle maren nothig, bevor ber Feldmarschall Urnim, ber in langfamen Marschen nach ber Beichsel gog, biefen Fluß überschritt. Der Bergog hatte feinen 3med, die Fortsetzung bes Krieges zwischen Polen und Schwebeng erreicht, gliein bas freunbschaftliche Berhaltniß, in welchem er mit Arnim bisher gelebt, ward badurch geloft. Arnim glaubt fich teiner Bernachlaffigung bes Dienftes schulbig, ba er gegen bie Refchle bes Konigs von Polen bie Grenzen nicht habe überfinellen konnen, worauf ber Herzog ihm erwiebert: "es hatte mehr auf seine Erinnerung, als auf bas, was ber Konig von Bolen geschrieben, gesehen werben follen, welcher ihm, fo lange er wiede in feinem Lande und Gebiet gestanden, nichts zu commanbinen gehabt. " Nicht weniger fühlte ber Herzog fich baburch vers lest, baß Arnim ihm schrieb: "es thue ihm leib, burch Schmeiche fer und bose Zeitungetrager bei ihm in boses Concept gekommen zu fepn, mas er wohl gemerkt habe, obschon ber Herzog mit ihm dissimulire. " Mit Grabheit und Offenheit erwiedert ihm hierauf ber Bergog (Guftrow, ben 27. Juni): "Der Berr verfichre fich, baß wir bergleichen Leuthe, welche fich ber Unwahrheit, Falsch= beit und Schmeichlerei befleiffen, nicht achten, viel weniger einige

Gemeinschaft mit benselben haben, noch ihnen fo viel Gehor geben, baß sie Ihn ober andere auf folche Weis angeben follten, also baß Wir und in seine ungleiche Einbildung nicht finden konnen, indem er sich gebunken laßt, daß Wir mit ihm dissimuliren, benn er gewiß bafur zu halten, wenn er bei Une im bofen Concept ware, daß Wir bas Herz gar wohl hatten, auch kein Abscheuen tragen wurden, ihm folches anzubeuten, als mohl Wir wollten, daß er fieb keiner dissimulation gebrauchen, sonbem vielmehr bie vermeinte Schmeichler und falschen Zeitungstrage namhaft machen that. « Durch biefe gegenseitigen Erklarungen verständigten sich die beiden Keldherren wieder; Arnim fand jedoch ben Feldzug in Polen so wenig behaglich, daß er, zumal seint Gefundheit febr angegriffen mar, wiederholentlich um Entlaffing nachsucht. Wallenstein verliert ihn zwar ungern; meillen aber Reiner — schreibt er ihm aus Gustrow vom 7. Juli — wiber feinen Willen zu halten ift, fo muffen wird gefchehen laffen; er bittet ihn mur, die Ankunft bes Herzogs Julius von Sachsen abzuwarten, welcher sein Commando übernehmen foll. Arnin, ber einige gluckliche Gefechte gegen Guftas Abolph felbst bestand schickte bem Berzog ben erbeuteten Sut bes Konigs und schi leberne Studa, welche er ben Schweben abgenommen, nach 🖪 strow und erneut sein Gesuch um Entlassung, worauf ibm bil nochmals schreibt: »baß er ihn gegen feine Gesundheit und G genheit nicht aufzuhalten gebenke. - Urnim verließ, sobald f jog Julius eingetroffen war, bas heer und ging auf seine State nach ber Ukermark, Wallenftein scheibet von ihm in allem Sie und schreibt ihm noch unter bem 6. September 1629: Sich set fichre ben herrn, baß er keinen beffern Freund, als mich beiter Diese Versicherungen hielten Arnim jedoch nicht in dem kaiserlich Heere zurud; er trat in kursachstische Dienste, wo wir ihm fulle wieder begegnen werden. (3)

§ 26.

Der herzog verweilte bis zu Ende Juli 1629 in feiner Refibenz Guftrow, mit Einrichtungen in bem herzogthum Meklenburg

<sup>\*)</sup> Eine ausgeführtere Biographie Arnims findet man in Ballen-fieins Briefen, Band III, Anhaug, Seite 109.

schäftiget. Da er mit Danemark Friede geschloffen, die Stralnder sich selbst überlaffen und bem Ronige von Schweben wierum in Rrieg mit ben Polen verroickelt hatte, schien ihm die renze seines Landes gesichert und er konnte auf neue Kriegszüge nten. Erwunschte Veranlaffung hierzu bot ihm bas, unter bem . Marz biefes Jahres von bem Raifer erlaffene, Restitutions = Ebict, m zufolge die Protestanten die, von ihnen eingezogenen, Bisthus ier, Stifter, überhaupt alle geiftlichen Guter an ben tatholischen lerus zuruderstatten sollten, gang ben Bestimmungen bes gu ugeburg geschloffenen Religionefriebene entgegen. Bu ben Stifn, auf welche jenes Ebict zunächst Anwendung finden follte, borten Salberstadt und Magdeburg. Schon auf einem fruberen Bauge hatte Wallenftein in jenen Stiftern gelegen, er mußte et leibliche Quartiere und beffere Musterplate, als in Pommern Deflenburg, zu finden und fehr bereitwillig erbot er fich gem ben Kaiser, bort seine Befehle zu vollziehen.

Der Oberst Albringen, welcher in Niedersachsen stand, erhielt n bem Ferzoge Befehl, Magbeburg zu befeten; bie Stabt weirte fich, kaiserliche Truppen aufzunehmen, war jedoch bereit, Bimit einer Summe von 130,000 Gulben lodzukaufen. Dies ringte Waltenstein nicht; er brang barauf, bag bie Stadt un= einerlich zum wenigsten ein Regiment aufnehme, benn ba er nicht Men durfte, ben protestantischen Abministrator bes Ernftiftes verwied gu konnen, fo lange er nicht festen Ruß in ber Stadt geaft Wibe, konnte ibm bas gebotene Lofegelb nicht genügen. Schon n Filmar erließ ber Herzog aus Guftrow einen brobenben Brief W Die Stabt, in welchem er schreibt: "Und ift bie wiberspenstige Stadt, ein einziges Regiment zu unterhalten, bewert worben. Diese Fartnackigkeit befrembet Une, bis ist hat Liedeburg zum schweren Kriege nichts gesteuert, weber bem Kairinoch bem gemeinen Wesen. Wir wollen bie Stadt erinnert iben, in ber Weigerung nicht zu beharren, benn fie konnte bies br zu bereuen haben. Die Burgerschaft erbot fich nochmals zur rlegung einer bebeutenben Summe, allein jest forberte Ballenein nicht nur die Aufnahme ber Befatzung, sondern außerdem och eine Contribution von 200,000 Gulben. Das Beispiel aber, oelches das kuhne Stralfund gegeben, ermuthigte die Magbeburger

zu gleichem Iwede; benn wenn auch bamals noch keine Zeihmgen bie Begebenheiten in rafdem Fluge von einer Stadt gur andern trugen, fo gogen boch Bankelfanger umber, welche bie Spottlieber von ber Stralfunbischen Belagerung von einem Markt jum andern brachten. Den Winter über hatten bie Burger ben kaiserlichen Solbaten und Officieren geftattet, einzeln in die Stad in beschränkter Anzahl zu kommen, um ihre Einkäufe zu besorgen seitbem man inbeffen mit so ungebührlichen Zumuthungen gebroit schlossen die Burger die Thore und gestatteten keinem kaiferliche Solbaten mehr Zutritt. Diese entschäbigten sich bafür in ben Boe stadten und auf dem platten Lande, mo fie wie Rauber hausten Die Burgermiliz ruckte gegen fie aus und vertrieb bie Croein aus ben Borftabten Subenburg und Neuftabt, bie Schiffer nat men beherzten Untheil an ben Gefechten und erklarten mehren fornbelabene Schiffe, welche Ballenftein aus feinem Bergogeben in Bohmen auf ber Elbe abwarts batte tommen laffen, für ant Prife. Solche offenbare Keinbseligkeit burfte nicht ungestraft ve abt werben; Wallenstein gab ben Oberften Pappenheim und Be fer Befehl, gegen Magbeburg zu marfchiren und ließ bie Sich mit sechzehn Schanzen einschließen; eine regelmäßige Berenn begann. Um 3. August traf Ballenstein in Tangermunbe von mo er fich nach Wolmirftabt begab. hierher kamen Abge nete ber Sanfe, an welche fich Magbeburg gewendet hatte, mit bem Bergoge, eben fo wie fie es fur Stralfund versucht unterhandeln. Die Bebingungen wurden jest ber Stadt in fo fen billiger gestellt, als Wallenstein nur verlangte, baf bie Dagbebui ger paur Berficherung ihrer devotion etlich kaiserlich Bolk eine quartieren, jeboch mit bem Beding, baß bie Burger keinen Se au beffelben Unterhaltung (ba folche aus bem Erzstift gefche follte) berfcbießen, die Golbaten bei ben Burgern auch kein Da tier haben, fonbern biefelben am neuen Martt und auf ben 20 len auffchlagen follten. Die Magdeburger waren indes fein mege geneigt, ihre Balle ben Feinben zur Schlaffbelle zu überlaffen von wo biefe nur zu balb in ihre Betten herabgestiegen fein wie ben und was die Unweisung ber Zahlungen auf bas Erzstift be traf, so wollten sie auf ein so unfichres haus sich nicht verweifen laffen. Denn bier machten zwei Rurften aus ben Saufern-Sachfen

Brandenburg gleichen Anspruch auf die Stelle bes Coabjuind ber Raiser, welcher ben erzbischöflichen Krummstab nicht i Sanben ber Reter laffen wollte, ernannte einen Erzherzog Hauses zum Erzbischof, welcher Rraft bes Reftitutiones 3 seinen Einzug in Magdeburg halten sollte. — Die Erfahwelche Wallenstein vor Stralfund gemacht, hatte ihn bebaß es nicht fo leicht fei, eine wohlbefestigte, mit Borrathen erforgte, von tapfern Burgern vertheibigte, Stadt gu gen; er überließ Pappenheim bie Belagerung, wie er bie von fund Arnim überlaffen hatte und zog nach Salberstabt. Sier es ben hanseatischen Abgeordneten, wiederum Zutritt zu verzoge zu erhalten, welcher endlich mit ihnen einen Vertrag nhaltes abschloß: "aus Gnaben bie Blockirung aufzuheben, itabt wieder einen freien Pag, freie Bu = und Abfuhr zu ge= ! i, bas Kriegspolf abzuführen und burch bas Landvolf alle izen demoliren zu laffen. Dagegen sollte ber Magistrat bie nung treffen, baf fein Burger einen Golbaten verfolge, beleibige; auch außerhalb ber Stadt keine Baffen trage; ben ichen Solbaten sollte gleicher Beise bei Lebensstrafe verboten einen Burger zu franken ober zu beschähigen. « Gine Sum= mit welcher die Magbeburger den Herzog damals zufrieden t, finden wir nicht angegeben; nach ben Verhandlungen mit in Stabten konnen wir nicht glanben, baß er mit leeren abgezogen fei. Er hob bie Belagerung, welche im Gan= int und amangig Bochen gewährt hatte, am 29. September, bub vertheilte seine Regimenter in die Landereien bes Stif-Felbst mahlte Halberstadt zu feinem Hauptquartier und be-Ete die Wollniebung des Restitutions-Stictes auf die geistlichen p biefes Stiftes. Die, von ben Protestanten eingenommenen, m wurden geschloffen, in die secularifirten Rlofter Monche und en wieder hereingesperrt, die evangelischen Capitulare, die fich requemen Pfründen eben so wohl und eben so unthatig ben, wie ihre katholischen Borganger, mußten bieselben wieber en. Alls Gehülfen bei biefem Restitutionswerk waren bem Berber Graf Tilly, ber Bischof von Denabruck und ber Reiches th von Hven beigegeben und ba es nicht an Imangsmitteln wurde bier bas Edict strenger, als irgent wo, vollzogen.

Richt nur über bies eigenmächtige Verfahren bes Herzogs, fonbern auch über die, an ben Bergogen von Meklenburg verübte, Gewalt, über die Ruckfichtlosigkeit, mit welcher die Reichsfürsten, namentlich ber Kurfurst von Brandenburg und der Herzog von Pommern, von bem faiserlichen Generalissimus behandelt wurden, vor allen aber über die, von der kaiserlichen Soldateska verübten, Schandlichkeiten, die mit Raub, Mord, Brand und Erpreffung jeder Urt die Lander der Freunde wie der Feinde verwüfteten, erhob sich durch ganz Deutschland ein so lautes Klaggeschrei, daß es endlich auch an bas Ohr bes Raisers brang, welcher in übermuthiger Hoffnung, das protestantische Deutsthland besiegt zu feinen Fußen liegen zu sehen und ben Frieden nach seinem Wille gebieten zu konnen, zu Unfang bes Jahres 1630 einen Reichstag nach Regensburg berief, junachft, um feinem Sohne Ferbinand bie romifche Konigefrone und Nachfolge in bem Reiche zu fichern zugleich aber auch, um unter bem Borgeben, Frieden und Det nung berguftellen, feine Gewaltherrichaft in Rirche und Staat dauernd zu befestigen. -

### § 27.

Ballenftein, ber mit bem geubten Blide bes Piloten bas a steigende Unwetter aus ber Ferne erkannte, hatte eine febr rich Abndung bavon, bag ihm von jener Berfammlung nichts: 3 beworstehe. — Mitten im Winter brach er daher von Salbers auf und traf im Februar 1630 in seiner friedlandischen Residen Gitibin ein. Dit Anordmungen zu Bauten und Garten = Antagen bofthäftigt, verweilte er hier bis gegen bas Ende bes Dai wie begat fich über Rumberg und Rorblingen nach Wemmingen Schwaben, wo ber Raffer ein Deer von IS,000 Mann, metril theile spanische Regimenter, versammelt hatte, um bierburch be Bollnichung bes Restitutions = Cbiets und zugleich auch ber bes romischen Konigs Nachbruck zu geben. Schon bamals be ber Herzog nicht allein machtige Feinde an Hofe, sondern waren fogar fchon Gerachte im Umlauf, bag fein Leben auf ige waltsame Beise bedroht werbe. Der bohmische Rangler Ramatei ein Berwaubter und Freund Wallensteins, schreibt ihm unter bem 14. Juni: 1629: »er habe von mehreren Leuten von Bebeutung

erfahren, daß Tilly Befehl habe, ihn beim Ropfe zu nehmen und ind Gefangniß zu werfen, im Fall es aber nicht gelange, bochft-Diefelben auf eine andere Urt aus biefer Welt zu schaffen,« Der herzog hielt fich bamals in ber Gnabe und bem Schutze bes Raisers so ficher, baff er bergleichen Infinuationen mit Verachtung abweift. "Ich muß mich wundern — so heißt es in der Antwort an Nawata and Guftrow vom 20. Juli - wie ihr euch mit fo findischen Sachen zu befaffen Belieben tragen konnt. Dein herr, ber romische Raiser ist ein erkenntlicher herr, ber bie treuen Dienste auf eine andere Urt belohnt, als Ihr mir schreibt. Herr Tilly ift auch ein Cavallier, ber es verfteht, die Aufwiegler zu Vaaren zu treiben, aber nicht mit Meuchelmord umzugehn.« Brief Namata's ift zwar aus "Umfterbam" batirt, mabr= scheinlich aber in Wien geschrieben, wie wir aus ber Antwort Ballenfteins schließen mochten, welcher am Schluffe feines Briefes hinzufügt: "bie herren in bem Orte, aus welthem ihr schreibt, gaben sich von jeher mit lugenhaftem Gewasche und Praktiken Aber ich lebe ber guten Hoffnung, baß auch fie bie ver= biente Rache treffen werbe.«

Kerbinand II. hielt am 7. Juni einen feierlichen Ginzug in Regensburg mit glanzenbem Gefolge. Go bringenbe Ginlabungen er auch hatte ergeben laffen, so waren bennoch bie Rurfürsten von Saden und Brandenburg nicht in Perfon erschienen, sonbern ließen fich burch Bevollmachtigte vertreten. Dagegen hatten fich bie best geistlichen Kurfursten von Mainz, Coln und Trier und Bergog Max von Baiern, bem die Kur ber Pfalz übertragen worben war, eingefunden. Bei ber Eroffmung ließ ber Raifer ben getreuen Stanben bes Reichs zur Rechtfertigung alles beffen, mas feit 1618 gefchehen, eine weitlaufige Erklarung vortragen, in melder er nur von wohlmeinenden und friedlichen Absichten brach, ohne fich über bestimmtere 3wede naber auszusprechen. Im wurden baher auch von ben Standen nur im Allgemeinen : Berficherungen friedlicher Gefinnung gegeben, obwohl es fich gleich m Anfang zeigte, baß ber Raifer, beffen spanische Umgebungen icon fruher geaußert, » bag man ben beutschen Bischofen bie langen Rode etwas verschneiben muffe ., felbft unter ben katholichen Fürsten, an beren Spite Max von Baiern stand, eine

machtige Gegenvartei finden werbe. Sobald baher ber Kaiser naber mit feiner Absicht, zuvörberft bie Konige = Bahl feines Sobnes burchzusetzen, hervortrat, fand er sehr offenbaren Widerspruch. Bergebens hatte er burch ben Fürsten Eggenberg bie Gesanbten Rurfachfens und Brandenburgs zu gunftigen Erklarungen zu stimmen gesucht, beibe erklarten, bie bestimmteften Inftructionen m baben, sich auf nichts einzulassen, bevor nicht das Restitutions-1 Ebict zurückgenommen und bie herzoge von Meklenburg wieder in ihr Herzogthum eingeführt maren. Bei weitem lauter aber, als über Bebruckung in firchlichen Angelegenheiten, erhoben fammte liche Reichsstände, zumal bie aus bem nörblichen Deutschland, Rlagen über die "Eractionen, Berationen, Plunderungen, Ge waltthatigkeiten und Erpressungen . welche fie burch bie kaiser: lichen Heere erlitten und wie ber Ruhm, welchen fich biefe Heere erworben, fast ausschließlich auf ben Namen Wallensteins übertragen worden war, fo haufte man auch bie Schanbe, mit welcher jene zugellosen Sorben sich bebeckten, auf bem Saupte bes gefürchteten, beneibeten und gehaßten Kelbherrn. Wallenftein bot, wie wir aus seinen eigenhandigen Briefen and Befehlen wiffen, alles auf, um die strengste Mannegucht in seinem Seet aufrecht zu erhalten, ohne Nachficht verfährt er felbst gegen hoheren Officiere, von benen er mehrere megen gewaltsamer preffungen infam caffirt, bavonjagt, ihre Namen an ben G schlagen lagt und fie "beim Ropf zu nehmen " befiehlt, werm etwas bifficultiren, allein die Weise ber Kriegführung, die mang bafte Verpflegung und vor allen bie gangliche haltungelofig ber Regierungen machten Unordnungen und Ausschweifungen vermeiblich. Hatten Kursachsen, Brandenburg und Pommern ei geordnete Rriegsmacht, eine gute Polizei, tuchtige Stadtverordne und für die offentlichen Angelegenheiten Landstande gehabt, met fich bes Lanbes angenommen, fo wurden bie faiferlichen Felbhern es nicht haben magen burfen, eine fo unumschrankte Berfie über bas Eigenthum ber Unterthanen fich anzumaßen. seit mehreren Jahren mar ber Raifer mit Rlagen über bie 2 brudungen, welche feine Seerführer fich erlaubten, aus allen Orten und Enben bes Reichs befturmt worben; fo lange folde Rlag schriften einzeln eingingen, wurden sie nach Befinden bernchie

, ohne daß es dabel auf eine wirkliche Abhülfe des Nothstandes seben war. Jett aber mußte ber Raifer ben vereinten Reichst en Rebe stehen; benn wie verschieden sie auch sonst in ihren ungen, hoffnungen und Absichten waren, barin stimmten einander feindselig gegenüberstehenden, Parteien ber katholis Liga und ber protestantischen Union vollkommen überein, man bei bem Raiser auf die Abberufung Wallensteins vom eralat und auf die Entlaffung feines Beeres bringen muffe. Bor allen laut erhob ber Kurfurst Maximilian von Baiern Stimme wiber ben Bergog von Friedland, in welchem er, nie alle bie übrigen Fürsten, ben Mann erkannte, burch ben ı bem Raiser es möglich sein wurde, seine herrischen Absichten unumschränkte Gewalt und einen erblichen Raiserthron burch-Nicht weil er die Fürsten aus ihrem angestammten Bejum vertrieben, Land und Stadte verwuftet, Contributionen etrieben und andere Unbilden verüht, konnte Maximilian als lager wider Wallenstein auftreten, benn aller biefen Frevelen hatte er sich felbst in weit hoberem Daße schulbig gemacht, i bem Raiser die Rechnung noch theurer gestellt, als ber Frieder und fich burch bie Beraubung ber Bibliothet zu Beibelberg, wo er ben geistigen Nachlaß großer Manner gegen ausge= ! te Knochen — Reliquien angeblicher heiliger — nach Rom denkte, als bigotten Frevler an den wissenschaftlichen Beilige mern bes Vaterlandes vergangen. Ihm lag Alles baran, einen bmbubler, wie ben Herzog von Friedland, Sagan und Meklen= g von der mit fuhnem Muthe erftiegenen Sohe zu fturzen und Unterstützung ber übrigen Kürsten konnte sich Max versichert ien: "Das Reich seufzet und klagt Weh — so lautet Maxis ians Unflage — unter Wallensteins grausamer Thrannei; alle wirrung kommt von ihm. Ihm muffen die deutschen Fürsten men unter ben von ihm aufgelegten Qualen und unerträglicher s friften die Bolfer im größten Rummer ein elendes Leben. welcher anderen Absicht sollen im Frieden die großen Heere en, als nur allein zu Werkzeugen ber blutgierigen Graufamkeit unmenschlichen, stolzesten Generale? Bei hinrichtungen un= nherzig, unerbittlich im Befehl, nach Geld unaufhörlich burftend, nießt er in Stromen beutsches Blut und macht ganze Provinzen

arm. Enblich ift es an ber Zeit, baß Ferbinand bem schaftlichen Vaterlande bie Schmerzen stillt, bag er bie Thranen und bas am erpreften Gelb hangenbe unschulbig anschaut. Des Raisers Nachficht erscheint jest ben be Bolfern in einem, bei weitem verhafteren, Lichte, als fe Graufamteit bes Generals. Die Seufzer ber Unterbruckter unbarmbernia verachtete Stohnen werden endlich die Grut bes Reiches erschüttern. Jest halt man bas Wehklagen fü geringen Rlang, allein zum himmel aufgestiegen, verwan fich in strafenden Donner und Blig. Der Sturm wird u schuldigen Saupter ausbrechen von allen Seiten. noch Zeit, die harte Ruthe, welche Deutschland geißelt, werfen, die Waffen niederzulegen, den Friedlander von der 2 au entfernen. Erst nach Erfullung bieser Puntte wird bie r Konigewahl moglich werben. Wenn schon bie, bem 3 bes Raiferhauses naber stehende, Partei ber katholischen Lie solche Sprache führte, so burfen wir nicht erwarten, baß t klage ber protestantischen Kursten in milberen Ausbrucken "Wallenstein — so schreiben fie bem Raiser faßt war. unruhiger, wilber Mann, hat ohne Befragung ber Stan wiber bie Gesetze einen gang unumschränkten Oberbefehl ir Theilen bes Reichs erhalten und ubt diese Macht, als sei . bloße Ebelmann, herr ber Fürsten und biese seine ginspffi Diener. Nach Willführ wirbt er Mannschaften, lagert f schreibt Steuern aus und bereichert sich und seine Unbang nichtswurdige Beife. Bon Recht, Gefet, Stanben, burg Dbrigfeit, landesherrlicher Mitwirfung, Berathen und Befc ist nirgends mehr die Rebe und scheinbare Untersuchungen bie Frevel' erhöhen nur ben Born ber Frevler. " Bei folcher einstimmung verständigten sich baber sehr bald die weltlich ben geistlichen Reichsständen barüber: bem Raiser in ber Bea tung ber ihnen vorgelegten Proposition unverholen zu ert »baß an allen folchen trubseligen Zeiten, Schanben und & greulichen und unerhörten Kriegspreffuren, fo taglich vorliefe neue Bergog aus Metlenburg, als General über bie tail Armee, einzig und allein die Urfach ware, indem man bem ohne ber Stande Bewilligung, eine folche Gewalt aufacte

bie noch kein einziger vor ihm gehabt hatte. So ware auch bas unfäglich geworbene Rriegsvolk nirgends zu bienlich, als bas allgemeine Vaterland 34 verheeren. Die Contributiones, beren nach Inhalt ber Reichsabschiebe und ber sammtlichen Stanbe Confens fich Riemand hatte weigern burfen, maren nach bes Bergogs felbft eigenen Wohlgefallen angesetzt und mehr als barbarischer Weis ben Leuten abgebrungen und abgezwungen worben. « Micht unerwähnt ließ man "die überaus große Pracht, so ber Herzog sammt feinen Oberften und Befehlbhabern sowohl an Rleibung, filbernen und guldenen Dobillen, als auch an schonen und kostlichen Pferden treibe und verübe. «

İ

È

10

E E

Þ

Ł

R

ø

#### **2**8.

Diefe, mehr mir in bem Allgemeinen fich haltenben, Rlagschriften konnten noch bescheiben und glimpflich genannt werden gegen bie Beschwerben ber am meisten von ber Rriegeslast beimt mindten, Fürsten und Stabte, welche bie einzelnen Greuelscenen und Schandthaten ber kaiserlichen Officiere und Solbaten namhaft undeten. In biefer Racksicht am vollständigften und ausführlichfer mar eine, von bem herzoge vom Pommern in vier und fumfaig Urtifeln abgefaßte und bem Kaifer zu Regensburg über-Rlageschrift. In ber Ginleitung wird angeführt: »burch beschwerliche Executionittel bie schweren Gelbeontributionen eitheiteben murben provobei bie Officiere befohlen; bie geforberten Strangen einzutreiben, wenn auch die Leute fein hemb auf bem Bebielten, wie Dherft Conti in Stargard gethan. Die schreck-Erceffe winden burth Berbinderung bes Gottesbienftes, Medieung ber Kirchen, Eroffnung ber Graber begangen. Ranbeshoheit aundy was nicht weniger beschwerlieb, seine the feite maren fongeschmälert, baß er feine fürstliche Lafel mehr Malten könne, während jeber Capitain mehr als fürstlich tractire me paffire. Tyraninfcher und barbarifcher Weis wurde wiber bie Mien: Leut mit Schanber und Nothzuchtigung Weiber und Jungfrenen die porunter bann bie tobten Körper mehr bann viehischer Balliniet verschonet blieben, ingleichen mit Prügeln, Brennen mat Minbern procediret und endlich durch Entziehung nothdurfti= ger Abensmittel waren die bekummerten Leut in gräßlicher Syun-

gerenoth mit unnathrlicher Speis, als: Trebern, Knospen ben Baumen und Gras, auch ihrer eigenen Kinder und ber ten Körver Aleisch sich zu sättigen gezwungen worden, « Es w ber kaiserlichen Majestat zu naberer Ginsicht ein Verzeichniß gefügt ber unchristlichen und tyrannischen, von kaiserlichen bateska verübten, Jusolentien, welche selbst von Turken und ben niemals erhört worden waren, so baß es felbst ber Ie aus ber Solle nit arger hatte machen konnen. - Diefem, ! Bogen langen, Gunbenregister waren bie Klageschriften einze Stabte beigelegt; einige, wie z. B. Stralfund, hatten eigene 2 schaften an den Raiser gesendet und ihm ihren Nothstand in beweglichsten Vorstellungen zu Gemuthe geführt. Gegen bicfe, allen Orten und Enden bes Reichs laut und lauter wider Bergog von Friedland erhobenen, Unklagen vermochte bie Stin einiger Freunde, welche er noch immer in der nachsten Umgeb bes Raisers hatte, sich nicht geltend zu machen. Vergebens f ten sie bem Raiser vor: »wie unklug es ware, die Kriegsmacht einer Zeit zu verringern, wo fich ringsumber und zumal im 9 ben neue Ungewitter zusammenzogen; wie undankbar, ja wie gar gefährlich es sei, ben getreuften. Diener, ben geschickte Kelbherrn, den unersetzlichen Wallenstein zu entlaffen. Ronnte nicht, wenn man ihn wider Vernunft, Billiafeit und Berdi behandle und an der Chre franke, die mehr gelte, als bas Le alswein ohnehin: zorniger Herr, Rache, suchen, fich ben Rein Ferdinands zugesellen und das Kriegsvalk, melches mehr auf Wink feiner Augen, als auf anberer Gefete und Befehle fe mit fich hinüberziehen. Da Wallenstein von bem Raifer zur haltung ber großen Seere, Die er aufstelle, weber Gelbenoch gend ein anderes Mittel erhalte, fo tonne ber Rrieg nur auf ! ften ber Lander geführt werden, die ihn bergnläßten. Auch g die Rlage der Kurfürsten nicht sowohl gegen den Berzog, sond gegen ben Raifer felbst. Weil sie jedoch ihm felbst unmittelbar i angreifen nicht magten, fetten fie fich ben Schmacheren jum 3 wurden aber ohne Zweifel zuletzt den Kaiser selbst treffen. So geneigt nuh auch Ferdinand war, bem wohlmeinenden Ra biefer Kreunde nachzugeben, so bestimmten ihn boch Kurcht u Eigennut, ben Relbberen, bem allein er feine gegenwartige Ub

it verbankte, schonungstos aufzuopfern. Imar erklärte Ferdi-, als er seine Ginwilligung zur Entlaffung Wallensteins gab, er es mit fcwerem Herzen thue, ungern und ohne Gut= 1, mit Protestation, an allem hieraus entstehendem Unheil Fott und ber Welt entschuldiget zu sein«, so war er boch von einem Glaubiger, ber an ihn fo große Anforberungen achen batte, befreit zu werben; benn ohne heer konnte er Rahmung um Bezahlung keinen Nachbruck geben. Um mit chfter Schonung ju verfahren, ertheilte ber Raifer ben Geh. m Grafen Werdenberg und Freiherrn von Questenberg, mit ber Herzog noch immer im besten Vernehmen stand, ben rigen Auftrag, fith nach Memmingen zu begeben und Waln bie Entlassung anzukundigen. In der ihnen gegebenen In= ion heißt es: "und befehle Euch, ben Bergeg von Meklenburg Commandos und feines Generalate mit allen glimpflichen, Motiven zu persuadiren und ihn Unserer Raiserlichen Gnade rfichern. - Waltenstein empfing biese Botschaft nicht uns reitet: die bei ben Raiser wiber ihn angebrachten Rlagen und werben waren offentlich genug verhandelt worden und fein, m kaiferlichen Soflager anwesenber, Better Mar von Balbi hatte ihn von ber Erbitterung ber Rurften, wie von ber Bereit bes Kaisers genau genug unterrichtet. Daß Maximilian Baiern berjenige war, ber vornehmlich ben Willen bes Rairestimmte, war ihm aus manchem Zusammentreffen mit ihne m Keld und am Sofe bekannt, so bag er nicht nothig gehabt , beshalb bie Sterne zu befragen; allein auch biese weiffages m nichts Erfreuliches. Um so rubiger empfing er bie Abbien bes Raifers, benen er eine lange Erörterung ihres Aufversparte, indem er ihnen die Berechnung ber Constellation te und fagter » Ihr herren, aus ben Astris konnt ihr es feben, baf bes Rurfurften aus Baiern Spiritus bes Ralfers dominirt, baber kann ich bem Raiser keine Schuld geben aber thut es mir, daß sich Ihro Majestat meiner so wenig ommen, ich will aber Gehorsam leiften, « Waren bie kaifers Gesandten schon erstaunt genug über Diese Fügsamkeit, fo e fie noch weit mehr die Freigebigkeit überraschen, mit weler Bergog sie, die ihm eine so unerfreuliche Rachricht mitzu-

theilen hatten, beschenkte. Der Graf Berbenberg erhielt ben sten neapolitanischen Zelter aus seinem Marstalle und ber Ki von Questenberg zwei reichangeschirrte Vostzuge, jeben von Bengsten bes schönsten meklenburgischen Gestüts. Auch gege Raifer zeigte Wallenstein nicht die mindeste Empfindlichkeit; i Schreiben, welches er ben beiben Geheimen Rathen fur ber ser einhandigte, »bedankt er sich zuvörderst gegen Ihrer Da unterthaniast, bas Ihro Majestat ihm Dero hamtarmada c traut und ihn barüber zum General gesett. Und ob er fich gegen Ihrer Majestat unterthanigst verfehen, es wurde ihm verbleiben, wollte er jedoch auf anverwärts Ihrer Kaiserl. ftåt Begehren von bem Generalat abtreten. Weil ferner Raisert. Majestat wegen seiner getreuen Dienste ihm zu reicht lichen Dignitaten erhoben und seinen Stand zu führen mit und Leuten versehen, ale hatte er Shro Majefiat zu bitten babei zu schützen und handzuhaben. Zuletzt hitte er Ibro! ståt seinen Widerwartigen kein Gehör und was sie wider ihr brachten, feine Aubienge zu geben. Mußerbem ließ er be Raifer und ber Reichsverfammlung barauf antragen: "men ihm, wie einem andern Reichsfürften, feine Lande und Le Mellenburg mit dem borthabenden Kriegsvolke zu vertheibig lauben. " Schon zu. Amfang bes Feldzuges: 1628 hatte ber Ballenstein beauftragt, irgend eine eroberte: Proving in 200 zu bringen, gegen welche man bie, bem Rurfürsten von & verpfanbete, Laufits wieder einlofen tonne. Bei bem Friedend mit Danemark wurde Jutland in Worschlag gebracht; jet Mallenstein bie Unficherheit bes metlenburgischen Besitsthum kannte, suchte er burch feine Freunde ben Raiser zu wermit bem Rurfursten von Sachsen ben Antrag zu machen: » gege tretung ber Ober= und Niederlausit sich mit einer gewissen G Gelbes auf bas herzogthum Metlenburg und beffen Vertit anmeifen zu laffen. " In biefem Falle hatte Wallenftein fie neigt erklart, bie von Kurfachsen verlangte Ausaleidungs zu erlegen und fich mit ben beiden Laufiten abfinden zu ! Der Raifer hielt es fur bas gerathenste, bem Collegio ber St ften bie Untrage und Mittheilungen bes Bergogs gur Bien tung zu übergeben und diese ertheilten ihm barauf einen Bu

in welchem sie in Bezug auf bie, von ihm zur Sprache gebrach= ten, Punite erklarten:

ad. 1 » baß Friedland bes Generalat = Dienstes Hoheit erkennete und Ihrer Kaiserl. Majestät heimskellte, baran that er sehr wohl und vernünftig.

ad 2. Die Gitter in den Erblanden könnten Ihro Majestät Ihme, Wallenstein, lassen, aber des Reichs Glieder und Fürstensthums hätten sie sich anzunehmen und wenn Meklendurg nicht nach den Reichs = Constitutionen Criminis laesze Majestätis schuldig erfunden würde, könnte es Ihme, Friedländern, nicht verbleiben, sie müssen sich desselben annehmen.

Ŧ

Ė

T

ad 3. So Friedlander die Aurfürsten vor seine Feinde und die dei Kaiserl. Majestät ihn verklagt hätten, hielte, läugneten sie solches nicht, sondern begehrten ihn als einen Reichs-Kürsten-Scactoren dahin anzuhalten, daß er Alles, was er von ihren Unterthanen ersauget und von den Membris Imperii überkommen, wiederum restituire und gut

Bur dufnahme, welche bie Abgesandten bes Raisers bei bem Bergog fanden, so wie aus der Antwort, die er seinem Berrn atteilt, lernten wir ben gefaßten Gleichmuth Wallensteins und fiber ben Neib ber Feinde und ben Undank Ferdinands erbolitie: Ginn fennen. Bu biefen Zeugniffen feines mahrhaft großmithigen Benehmens, konnen wir noch einige andere hinzufugen, ba me aus ber Beit seines bamaligen Aufenthaltes in Menmingen, bom 27. Juni bis jum 2. October 1630, eine Ungabl Briefe feinen Landeshauptmann von Taxis in Gitschin vorliegen. In Mineur biefer Briefe findet sich auch nur die geringste Anklage wiber ben Raffer über bie, von ihm erfahrne, Begegnung, ober ireine Spur von gereizter Stimmung. Dielmehr überläßt er mit dem freiesten und heitersten Muthe den Anordnungen gro= Muternehmungen, welche er zu Gitschin auszuführen gebenkt. In der Kirche follen zwei Capellen und funf Altare errichtet wer= ben, bamit er bei feiner Anheimkunft ben Gottesbienst baselbst verrichten konne. Die Zimmer follen mit prachtvollen Mobilien und fomen quadri (Gemalben) verfeben sein; in ben Gorten foll

eine Loggia und eine grota nach ber eigenen Angabe bes Herzogs gebaut und eine großmachtige fontana angelegt werben, aus welcher eine Menge kleinere Springbrunnen Zufluß erhalten follen. Alls er ben Bescheib aus Regensburg erhalten hat und nun wohl fieht, baß ber Raiser ihn ganglich fallen laßt, kundigt er bereits unter bem 16. September feinem Lanbeshauptmann an, baß er vermeine zu mitten Octobers zu Gitschin zu seyn und ba= felbft ftete zu verbleiben. Er befiehlt: provision von allen Sachen, insonderheit von heurigem Wein zu machen, auch Bemutmoft, ber dolce picante fein foll, aufzugießen, Tummelplate und Ballhauser einzurichten. Noch in mehreren Schreiben wiede holt der Herzog: "daß er zu Ende Octobers in Gitschin einzutre fen und sich von dannen nicht so balb mehr zu moviren gedenke. Er funbigt an, baß fein Gefolge über achthunbert Pferbe ftart fein werbe; um bie Fremben unterzubringen follen Bimmer über ben Ställen eingerichtet werben, bie Jagermeifter follen bie Thiergarten zu großen Jagben mit Wilb verfeben, bie Stallme fter bie Reitbahnen in Ordnung bringen, bie Bimmer follen Damaft, Samet und golbenen Lebern (Tapeten von Pergamine) ausgeschlagen werben; fur bie Gafte foll oftreichischer Bein,? beffer fei, als ber bohmische, angeschafft, fur ihn felbst aber in guter Brieban a in Bereitschaft gehalten werben. Go gla Einrichtungen zu seinem Empfange er nun auch angeordnet will, so unterläßt er boch auch nicht bie nothige Sparfamteit u empfehlen. Da die Theurung aufgehort, foll für die armen Link fein Brob mehr gebacken werben. "Seht mit bem Gelb fparfan umzugehn — schreibt er an ben Lanbeshauptmann aus Mem mingen ben 2. October :1630 - bieweil ihr wußt, daß mir s bie Hofftatt viel aufgeht und aus Meklenburg wegen bes Rriege bekomme ich nichte. « Er scharft ihm ein: » alle unnothigen spu sen abzuschaffen und alles so anzustellen, daß man damit con tinuiren und auskommen tonne. " - Er behalt baber, wie: fi ihn auch die, zu Regensburg vor Kaiser und Reich verhandelie großen Ungelegenheiten beschäftigen mochten, die kleineren ber der nen Stonomie und Landwirthschaft feiner Guter fo scharf im My baß er von Memmingen aus den Landeshauptmann, baribber recht weist, "bag man die Einbringung des Seu's und Gronnett

malamente in Acht genommen, daß es nie auf einmal gemäht und gut eingebracht worden sei, wodurch die Pferdezucht sehr gelitten. « Da ihm nun an einem Fohlen mehr, als an zween Weierhöfen gelegen «, besiehlt er ihm solches and notam « zu nehmen. —

Um 3. October verließ ber Herzog mit großem Gefolge Memmingen und brach nach Gitschin auf, wo er feine Ankunft auf ben 20. beffelben Monats anmelbet. Unterweges jedoch wurde er burch Krankheit aufgehalten, wovon er seinem Landeshauptmann Nachricht ertheilt und ihm aus Sulzbach vom 15. October melbet: "Wir verhalten Euch nicht, weß gestalt Uns bas Vobagra allhier angriffen und also über Berhoffen annoch etkliche Tage an biefen Ort Und aufhalten muffen, « Der Oberst = Hofmeister, Graf Paul zu Lichtenstein, wurde mit dem hofftaat und dem Troff vorausgeschickt; ber Herzog traf erst zu Ende bes Monats in Prag in, von wo er sich nach wenigen Tagen nach Gitschin begab. — Babrend er fich bier vornehmlich ber Regierung seines herzoghums, ber Bewirthschaftung seiner Landguter und ber Musfuhung großartiger Bauten und Gartenanlagen widmete, schwoll bie futh bes Rrieges auf's Neue brohend an und mur zu bald follte er undankbare Raiser es erfahren, daß er bem Kahrmann, ber lan bas Schiff burch ben Sturm zu führen verstand, bas Steuer 18 ber hand genommen hatte, ohne baß er es mit gleichem Berkrauen einem Anderen übergeben konnta

### § 29.

Schon während bes polnischen Krieges hatte Gustav Abolph, sie wir wissen, an dem Kriege in Deutschland durch die Hülfe, elche er Stralsund lieh, thätigen Antheil genommen. Sobald her, vornehmlich durch die Bermittlung des französischen Gendem Eharnace, zwischen Schweden und Polen ein Wassenstille wie auf 6 Jahre zu Stande gebracht worden war, erkannte es ustav als den Beruf seines Lebens an, der Schirmherr der deskantischen Kirche in Nordbeutschland gegen die Vernichtung, it welcher der Kaiser sie bedrohte, zu werden. Was außerdem ich für andere, wie man es gewöhnlich zu nennen psiegt, mensche Interesse ihn dewogen, diesen Krieg zu unternehmen, immer ied zene bohere Kücksicht für ihn die bestimmende. Des Königs

unternehmender Duth fand die nachste Unterstützung und Amegung burch Frankreichs schlauen Minister Richelieu, ber, obwohl Diener bes bigott = katholischen Ludwig XIII., keinen Unstand nahm, bie Protestanten in Deutschland im Rriege gegen Offreich zu unterftuten, um diese Macht aus Italien, wo Frankreich Rrieg mit ihr führte, zu entfernen. Da inbeffen Richelieu wegen ber m gablenben Hulfsgelder markte und besonders schonende Bedingungen für ben, ebenfalls heimlich mit Frankreich verbundenen, Rufürsten Maximilian von Baiern verlangte, erklarte Guftav: baf er ben Krieg auf eigene hand beginnen und ein Jahr lang führen werbe. Frankreich sieherte ihm für diesen Kall Subsidien zu, ohn baß es schon zu einem bestimmten Abschluß gekommen war Gustav aber, nachdem er die Angelegenheiten seines Reiches und feines hauses bestellt, ging am 30. Mai 1630 zu Schiffe. Ben widrigen Winden aufgehalten konnten die Unker erft ben 20. Sim gelichtet werben und am 24. Juni traf bie aus mehr als 180 Kahrzeugen bestehende Klotte auf dem Ruden, einer Schiffstation (Rhebe) bei ber Peepemundung, die von dem nordofflichen Ufe Neuvorpommerns und der nordwestlichen Ruste Usedoms begru wird und von der kleinen Insel Ruden südlich liegt. Hier erful er, daß die kaiserliche Besatzung bereits von der Insel Rugen trieben sei und sogleich ordnete er, nachdem er auch die Usebom besetzen laffen, die Ausschiffung auf ber pommer Ruste an. (4) So stand ber Konig mit 16,000 Mann verfin ter, wohl bisciplinirter Truppen auf Grund und Boben bes bent ichen Reiche, mahrend ber Raifer zu Regeneburg feinen Felbhern verabschiedete, sein heer entließ und fich rubmte, bem Rei Frieden und Sicherheit wiedergeschenft zu haben. Außerdem a er in bem Mahne, auch jett noch nach ber Entlaffung bes Si landers und beffen Heeres eine fo große Macht beifammen haben, baß er über "ben nordischen Schneekonig, ber balb en warmen Mittagsonne Offreiche schmelzen wurden, fich man Scherz erlaubte und benjenigen, welche über Guftave Ant

<sup>\*)</sup> über bie Stelle, an welcher Gufiav Abolph gelandet, find with Frrthumer verbreitet gewesen, welche neuerdings Mohnite in Bobers' Briefen Wallenfieins in ber Rachschrift S. 112 aufgeflart hat.

ich bebenklich äusserken, entgegnete: "'s ift halt å Feindl mehr! « Selbst auf die Meldung, welche von dem besorglichen Kursursten von Sachsen über die Landung der Schweden einging, ließ Fersinand die Antwort ertheilen: "er wäre mit einer solchen Armada zesast und versehen, daß er die widerwärtigen Wassen wohl absatreiben verhoffe, versehe sich aber zu Ihren Durchlauchtigkeiten von Sachsen und Brandenburg, sie würden Ihm mit Geld, Prosiant und Munition behülflich seyn. Auf die Anträge aber, versche der Kursürst von Sachsen zu gleicher Zeit wegen Zurücksahme des Restitutions=Edicts einreichte, wurde derselbe abschlägig eschieden.

Sobald Gustav durch ein befestigtes Lager und die Besetzung Bolgasts sich für den schlimmsten Fall die Rücksehr zu seiner stotte gesichert, rückte er gegen Stettin vor. Obwohl der Herzog Bogislav XIV. ihn nicht mit gedührendem Anstande empfing und is Parlamentär ihm nur einen Trommelschläger entgegenschickte, jes der König ihm diese Unschicklichkeit nicht eutgelten, ermahnte im freundlich, ihn als Freund zu empfangen und ihm die Thore Stettins zu össnen. Erst als der Herzog mit allerhand Ausstücksem und Berufung auf Kaiser und Reich dies verweigerte, lies Instand ihm eine ernste Einladung zugehn, sich dei ihm im Lager inzusinden. Bogislav durste es nicht wagen, hier länger zu zögern; ping, den König zu empfangen und am 20. Juli zogen die Schweden, von dem Judel der Bürger begrüßt, in Stettin ein.

Gustav Abolph gehört zu jenen großen Mannern, welche von ber Sehnsucht und Hoffnung geängsteter und bedrückter Bolker berbeigerufen und mit Jubel als Heiland und Retter empfangen werben. Erst in diesem Empfange erkennen sie dann den wahren Beruf ihrer Sendung, den sie vorher nur ahnen und gewinnen dann Muth und Glauben zu sich selbst. — In Wallenstein lernen wir den Repräsentanten des östreichischen Kaiserhauses und der tatholischen Kirche kennen; despotische Willkuhr, unbegrenzte Herrsschaft, Begierde nach weltsichem Besitz und Abhängigkeit von den damonischen Gewalten jenseitiger Gestirne sind die Mächte, unter deren Einsluß er wirkt und schafft. —

Gustav Abolph bagegen erscheint als ber Vertreter ber beutschen Fürsten zu Volks-Freiheiten und ber evangelischen Kirche;

die Achtung des Rechtes und ber Sitte, ber Muth, für die Bahrheit in ben Tod zu gehn, ber Glaube an bas offenbare Wort find die Machte, die auf seiner Seite fechten. - In ihrer außeren Erscheinung waren beide Feldherren eben so fehr, wie in ihrem inneren Wesen verschieden; Wallenstein hatte einen finsteren, scheuen Blid, bleiche Gesichtefarbe, mar hager, franklich, in fich gekehrt, sprach wenig, liebte bie Geselligkeit nicht. Guftab bagegen blubte in voller Gefundheit und Lebensfrische, aus seinen blauen Augen blickte Gutmuthigkeit und Treuberzigkeit, er sprach offen zu jedem und die freie Rede stand ihm fast in allen lebenben Sprachen, besonders in ber beutschen, ganz zu Gebot. Rebermann hatte Zutritt zu ihm, seine Leutseligkeit gewann ihm alle Herzen, Seuchelei war ihm fremb, seine Gottesfurcht war auf richtig, seine Hoffnung war auf ben himmel gestellt, ohne beshalb die Freuden, welche die Erde ihm bot, zu verschmähen. -Ein nicht minder greller Gegensatz fand zwischen bem kaiserlichen und bem schwedischen Rriegsbeere statt. Das Beer Guffan Abolube wie er es nach Deutschland führte, bestand, ber bei weitem größeren Anzahl nach, aus schwedischen Landsleuten, die, wie ihr Rome, pon bem Gebanken beseelt waren, bag fie herbeigekommen feien zur Rettung Deutschlands von kaiserlicher Gewalt und zur freiung ber evangelischen Glaubensbrüder. Der schwedische Sout lebte maßig, nuchtern, verlangte von bem Wirth nichts über i Gebühr, hatte Scheu vor bem Beiligen, feierte im Relblager bet Sonntag mit gleicher Andacht, wie zu haus in ber Rirche, ber faumte weber am Morgen, noch am Abend bas Gebet und fugte fich mit bienendem Gehorsam dem Befehle bes Vorgesetten. -Das kaiserliche heer bestand bagegen theils aus zusammengelaus fenem, heimathlosem Gesindel, welches die Werbetrommel aus aller Herren Lander zusammenrief und den Krieg wie ein Rauberband werk trieb, theils aus croatischen und flavonischen Regimentern welche zwar ben Vorzug hatten, einer und berselben Nation zugehören, allein von haus aus geborne Freibeuter und Rand horben waren, bei benen von Frommigkeit, Bucht und Geborfan feine Spur gefunden wurde. - Mus ben, bei bem Reichstage # Regensburg eingereichten Rlageschriften bes herzogs von Pommern find und bereits die fürchterlichen Ausschweifungen ber kaiserlichen

Soldbanden bekannt; nichts war baber naturlicher, als baß bie Schweben überall, mo ihnen bie Raiserlichen bas Quartier raumen mußten, wie Erretter und Befreier begrußt wurden. Weniger gunftig war die Aufnahme, welche Guftav bei ben beutschen Kurften fand; so hohnisch, übermuthig, unreblich und treulos. fie auch von Ferdinand noch jungst auf bem Reichstage zu Regensburg behandelt worden waren, so war boch keiner von ihnen entschlossen genug, sich von dem eidbruchigen Raifer, dem Reinde ihrer Kirche und ihrer Freiheit, offen und berzhaft loszusagen, keiner geneigt bem Könige von Schweben eher sich anzuschließen, als bis er mit ben Waffen in ber hand sie zur Freundschaft zwang. 3mar schrieb Kurfurst Johann Georg von Sachsen im Februar 1631 einen Fürstentag ber protestantischen Fürsten nach Leipzig aus, allein bier tam nichts weiter zu Stanbe, als eine, in ben unterwürfigsten Ausbrucken abgefaßte, Protestation gegen langft geschene Eingriffe in die Gerechtsame ber evangelischen Rirche und Betheurungen ber Treue und Ergebenheit mit gehorkamfter Bitte, ber Kaifer moge bas Reich gegen bie eingebrunge= nen Schweben schützen. Den Abgeordneten Guftav Abolphs mar ber Zutritt zu bem Leipziger Convente nicht gestattet; ben einzelnen Bunbesgliebern fogar bie Ruftung und Aufbringung eines Bunbesheeres anbefohlen, mit ber ausbrudlichen Bestimmung: nur zur Bertheidigung, nicht zum Angriff, ober wiber Raifer, Reich, Mitftanbe und Gefetze, Wei folder Zaghaftigfeit und Unentschlossenheit ber Evangelischen überzeugte sich Gustav sehr balb. baß von ihrem Beiftande wenig zu hoffen fei; er fah fich baber genothiget, sich auf's Neue um Frankreichs Bunbesgenoffenschaft zu bewerben, welches ihm jett mit annehmlicheren Bebingungen entgegenkam. Um 23. Januar 1631 schloß ber französische Bewollmachtigte Charnace zu Beerwalde in ber Neumark mit Gustav Abolph einen Bertrag, nach welchem ber König funf hinterein=. mber folgende Jahre 400,000 Thaler jahrliche Sulfsgelber empfangen follte, und bafur ein heer von 35,000 Mann in Deutschland zu halten fich verpflichtete. Bergebens hatte Tilln es versucht, die Schweben, wenn auch nicht zurudzubrangen, boch wenigstens an ber Ober aufzuhalten; allein Guftav Abolph war bicfem alten Corporal « in der Kunft der Kriegführung bei weitem überlegen. Mit kluger Vorsicht hatte er sich burch die Beseigung von Stratssund, Demmin, Colberg und anderer Kustenplätze eine feste Basis seiner Operationen gebildet, nachdem er in Pommern und Mekkens burg Magazine angelegt, wendete er sich nach der Oder und wußte Tilly zu einer Bewegung gegen Mekkendung zu veranlassen, Kaum hatte sich dieser von der Oder entsernt, so rückte Gustav vor, nahm Frankfurt am 3. April mit Sturm und brach gegen Berlin auf.

Obwohl Gustav mit dem Kursursten Georg Wilhelm, dessen Schwester Eleonora er zur Gemahlin hatte, verwandt und der freundet war, fand er dennoch bei ihm keine entgegenkommende Aussnahme. Georg Wilhelm hatte seinen Willen ganz abhängig gemacht von dem, was sein Minister Graf Schwarzenderg sie gut fand und dieser hatte, als Katholik, und ein, dem Hause Ostreich Ergebener, von jeder Verbindung mit Schweden ernstlick abgerathen. (\*\*) Die Neutralität, welche der Kursurst begeinte gestand ihm Gustav nicht zu, sondern drang darauf, daß ihm deskeltungen Spandau und Eustrin eingeräumt würden. Der Kunstsusse spendau und Eustrin eingeräumt würden. Der Kunstsusse spandau und Langer vergeblicher Weigerung sah er sich gezwungen, daß es, das das Wag de durg entsetzt sei, wiederum geräumt werde.

Nach Magbeburg hatte sich Tilly gewendet, als er sich wer Ober verdrängt sah; an der Elbe fand er nicht nur besten. Verpstegung für sein Heer, sondern auch den Grafen Pappenhämmit Verstärkung. Alles mußte ihm darun gelegen sein, sich eine so wichtigen Platzes, wie Magdeburg, zu bemächtigen, er samt sammelte dort seine ganze Kriegsmacht und forderte die Statt auf, kaiserliche Besatzung aufzunehmen. Ermuthiget durch glücklichen Widerstand, welchen sie im Jahre 1629 der, was Ballenstein unternommenen, Belagerung geleistet, wiesen die Redeutger die Aufforderungen Tilly's zurück; Gustav Abolph hat

<sup>\*)</sup> So verdienfilich die Bemühungen find, welche Cosmax in, nem fleißigen Werke über Schwarzenberg zur Shrenrettung dieses Min sters aufgewendet hat, so bleibt doch so viel gewiß, daß Schwarzenber ein geschworner Feind Gustav Adolphs war, der von dem kalerthat Gose große Geschenke angenommen hat.

i in bem Oberften Kaltenberg einen tapfern und gefchickten hrer geschickt und ihnen sichere Hoffnung auf Entsatz gemacht. ehalten aber burch bie 36gerungen bes Kurfursten von Brans arg und durch die Weigerungen bes Rurfurften von Sachfen, hm keinen freien Pag burch Wittenberg und über bie Gibe Deffau verftatten wollte, war Guftas nicht im Stanbe, ben beburgern ein Beer zu bem verheißenen Entfaß juguführen. : aber, welche fo febr auf frande Bulfe gablten, baf fie es er eigenen Thatigtett, Bachfamtett und Einmuthigfeit ermans ließen, erfuhren bas fürchterliche Schidfal, bag ihre Stabt 10. Mai mit Sturm genommen und bem wuthenben Beere taiserlichen von Willy und Pappenheim brei Tage lang ber berung, bom Brande, Mord und jeber Schandthat preisnes t wurde. Machbem Tilln auf bee rauchenben Statte, mo er ein emiges Brandmahl feiner Unmenschlichkeit gestiftet, eine fürftige Befatzung gurudgetaffen, zog er nach Heffen, ann landgrafen, welther fich gunftig fur ben Ronig von Schweerklart hatte, ju gudtigen. Guftab aber ließ fich jest nicht r burch die Raubat und Zogerung ber Kurfürsten von Sachmb Brandenburg aufhalten; ba Georg Bilhelm nach ber erung Magechunge moch weniger, ale früher, geneigt war, Bundriff mit Guftas zu fchilegen und baher Spandau, weis er ben Schwieden nur bis jur Entfetang Dagoeburge eine tint hatte, aurfictforderte, gab Suftais - ein feltenes Beifbiel Moerbrochilchteit bes gegebenen: Wonkes - bie Restung zus Fava aber nodican bemfelben Tage vor bas, nur wenig bes te. Beilin und beobte bled in ben Grand zu fehleßen, wenn wicht Spaidar und Chfirin übergeben wurden utto ber Rum fich gurielnite Ariegebulfe an Gelb; Munition unb Rebenes le verbindlich mache. Go ernften Drohungen fügterfich enblich # 2Bilhelm ; bas Bunbnif marb am bl. Juni unterzeichnet welchem ber Rurfurft jene beiben Festungen bem Ronige zur ligung fellte und außer ber Berpflegung einer Angabl Regie w und mich eine monatliche Kniegshulfe von 30,000. Thalern rach. 'In bem Rucken gefichert, zumal feitbem bie taiferlichen men Greifewalb, ben letten Plat, ben fie noch in Pommern t hielten, geräumt hatten, ruckte Suftav nach ber Elbe vor,

paffirte biefen Strom bei Langermunde und bezog ein festes Loger bei Werben. Sier erhielt er Berffarfungen aus England und Schottland, gewann an Herzog Bernhard von Weimar einen tapferen Anflihrer und an den Landgrafen Morit von Seffen-Caffel ben erften Bunbesgenoffen unter ben beutschen Farften, welcher ernstlich und aufrichtig mit ihm gemeinschaftliche Sache machte. Hierdurch sah Tilly sich gezwungen nach der Elbe zie ruckjutehren und da er fürchten mußte, daß zunächst auch Kurfachlen fich an Schweben anschließen werbe, rudte er mit brei nunder Fackel und bhutigem Schwerte in dies Land ein. So febr nuch bar Burffuft Johann Georg proteffirte, fo bringend felbf Maximilian von Brient und die katholifichen Fürsten Tilly auf forberten, Sachsen zu fchonen, um es nicht zu meingen, fich ben Schweben; in die Arme, zu werfen, führte bennoch Tilly feine mbrbbreffierischen Banben über Freiburg; Weißeifels, Pegan und Beis, wie bie rauchenben Trummer verwufteter Stabte und Darfer feinen Beg bezeichneten, gegen Leipzig, welches ihm, bas Schidie Magbeburgs fürchtend, die Thore offnete. "Durch die, feines Lande zugefügte, granfame und fchmachvolle Behandlung; auf i Außerfle getrieben, war jetzt ber Rurffirft einer Ginlabung Guff Abolpho gefolgt und hatte, ihm micht nur fein ganges Seer i geben, ifonbern brang auch bardief, baß ber Ronig unverzit bein nahen Reinde eine Schlacht liefere, Mung Be September bad fachfische Seer 18,000 Mann Fußbolli, und 5000 Pfa unter Anfthrung bes Feldmarfchalls von Arning, welcher ben ferlichen Dienst verlaffen batte, gu bem schwebischen 22,000 21 ftarten "heere und beibe eftatten um Duben gegen Leipzig, mo und Pappenheine mit einent gleichstarten heere in einer gutgen tem Stellung hieltens (Quich) Pappenheimer Beftigfeit murbe degen feinen Willen gegroufigen; bie Schlacht, bit er gernigt vermieben batte, ba ler Berftarkungen unter Afbringen erwoge am Al September angunehmen. "Fefus Maria"! mar Kelbheschreiber Ratholischen, Dott mit unda! bas ber & gelischen. Tilly warf sich, wozu ber voreilige Angriff Par beims ihn zwang, zuerft auf die Sachsen, welche, ungente in Waffen und von Arnim ungeschieft geführt, sich in fo Berwirrung zur Flucht wendeten, daß ber Rutfürst, welche

Referve führte, mit fortgerissen ward und in einem Athem bis Eilenburg sich. Gustav Abolph hatte durch eine geschiekte Schwenskung den Feinden den Wind abgewonnen, so daß Pulverdampf und Staub sie verhinderte und verwirrte. Er brachte zuerst den linken Flügel des kaiserlichen Heeres zum Weichen und nachdem er diesen gänzlich geschlagen, griff er den bisher siegreichen rechsten Flügel an, der bei der Verfolgung der Sachsen in einige Unsordnung gerathen war. Tilly, schwer verwundet und beinah schwn gefangen, rettete nur wenig Mannschaft; Pappenheim, welcher am längsten noch auf dem Schlachtselde aushielt, suchte dem, in völliger Aussdigung sliehenden, Heere den Rückzug zu becken. 8000 erschlagene Feinde bedecken die Wahlstatt, 70 Fahnen, 27 Kamonen, mehrere tausend Gefange stelen den Siegern in die hände. Der Verlust der Schweben mird auf 700, der der Sachsen auf 2000 Eddte angegeben.

berstadt nach Hilbesheim und Paderborn. Die Sieger folgten ihm nicht nach Hilbesheim und Paderborn. Die Sieger folgten ihm nicht nach; sie vertheilten die Fortsetung des Feldzuges so unter sich, daß der Kursulen die Fortsetung des Feldzuges so unter sich, daß der Kursulen die Gerkset über es übernahm, in Böhmen einzubrechen, mahrend Giustad über Erfurt, Schweinsurt, Würzsiung und Franksuntziele. Aben Mainz wendete er sich über Worms und Speier nach der Palz und dem Elsaß und diese Entsernung bennisten Filly, auch siehe mit seinem Frank und der Graf Thurn und midere Kerteibens Böhmen zugesallt hatten, sanden in Böhmen und midere Kerteibens Böhmen zugesallt hatten, sanden in Böhmen und wirdere sertriebens Böhmen zugesallt hatten, sanden in Böhmen und wirdere sertriebens Böhmen zugesallt hatten, sanden in Böhmen und kanten seinen Fündung hielt, als Befreier und Wiederhersteller werkaisen seinen Fündung der zieterte werkallen in Biederhersteller

ding, william both, wife \$ 30.

minder Herzog son Friedland hielb zu Gieschin ein prächtiges Hoffgente gab geinzende Feste hier und zu Prag und war mit aller, berge für das Empordlichen seines Landes und für die Ausschlring der, von ihm unternommenen, Bauten und Anlagen beschäfziget, während Tilly von Gustav Abolph aus einer Stellung nach ber anbern gebrängt, pulett bei Breitenfelde ganglich geschlagen wurde. So angelegentlich indessen ber Herzog sich ben Regierungsgeschäften widmete, so entzog er beshalb ben öffentlichen Angelegenheiten seine Thellnahme nicht.

In den, nach Wallensteins Ermordung, auf sonderbaren Be fehl des Kaffers « erschienenen officiellen Berichten über die angeb lichen Berrathereien Wallenfteins, wird berfelbe beschulbiget, bas er balb nuch ber Ankunft bes Königs von Schweben in Deutschland fich mit ihm in Unterhandlungen einzelnffen und biefe bi bem weiteren Borbringen beffelben burch Arnim, welcher, wie wir bereits etwahnten, ben tolferlichen Dienft verlaffen und in turfach fische Dienfle getreten war, heimlich fortgefichet babe, wobei nicht versaumt wird, bas Gemuth Ballenfteins als bochft aufgebrach wiber ben Raifer und Rache schnaubent wiber bas ganze Raifer haus barzustellen. Dies war keineswege ber Bull; ber Berge blieb nach feiner Entlaffung mit bem Raffer in einem guten Bernehmen, erflatt in mehreren Briefen vom Darg 1631 Tille und Queftenberg: abaß er, fich nicht im geringfin bom Raifer offenbirt befinden und erhalt von Rerbinan in biefer Zeit Auftrage, welche beweifen, baf er ihm fortmate fein Bertrauen schenkt. Allerbinge wurden auch, febon : 212 Beit lingenhafte Gerüchte ausgesprengt, bag Guftas balb feiner Landung einen beimlichen Botfchafter in Ballenftein bet, welcher von biefem gudbig aufgenommen undernit einer benen Rette befchankt worden fait fin »fran aufififchen 3 coth gena :- 'einer bebentfichen Quelle fur hiftorifebe Forfcheing wied jenes Gerücht zuerft mitgetheilt. Der grondbuifthe Lilly fe biefe Blatter aus Alt= Branbenburg beng 244 Februng 1631:4 Bergoge waus treubergier Affection und Gemuithe au, ed jeboch biefe Zeitung fur wein falfches, von miffgunfligen "h Herzoge übel affectionirten Gemuthern spargirtes Gebichta will nicht glauben, bag ber Bergog fich »wiber feinen Raifer: Herrn, pon bem er fo viele hohe kaiferliche Gnute und Guetle emisfangen ober auch gegen bas Rondfibe Reich zu folcher fährlichen und schädlichen Consiliis von irgend einem lebendi Menschen werbe verleiten laffen. Der herzog bante Tilbei bie Wittheilung, erklart auch zugleich: » baß ihn bergleiche

anwahrhaftige Zeitung nicht Bunber nehme, ba foldbes immer Der Welt Brauch gewesen. Dem schwedischen Abgeordneten schreibt er — wurde er eine ganz andere Kette verehren; als in jener Zeitung gemelbet werbe. Er versichert, bag er sich von bem Raiser keineswegs beleidiget fuhle und bas offne Gitschin, mitten in den kaiserlichen Erblanden gelegen, mo er sich vollkommen ents waffnet befinde, sei nicht ber Ort zu gefährlichen Unternehmungen, weshalb sich bergleichen Zeitungen wohl anhoren, aber mit Lachen beantworten ließen a Damit seine Feinde in Wien blese Zeitung nicht benuten mochten, ihn bei bem Raifer aufe Neue zu verlaumben, sendet er sie an Questenberg ein, erklart bie Nachricht aber ebenfalls für "alberne Vossen" und bezeichnet die Urbeber berfelben burch bas fpanische Spruchwort: Piensa il ladron, que todos son de su condicion. (\*) - Die Gesinnung bes Herzogs gegen Gustav und die "schwedische Canaglia" haben wir bereits kennen gelernt, so wie seine Abneigung, irgend etwas mit bem Ronige ju thun ju haben. Diefe Abneigung fleigerte fich jest zu Saf und Ingrimm, feitbem Guftav Metlenburg befest und in offenen Patenten aufgefordert: "alle diejenigen, welche Com= mando, Namen und Titel bes von Ballenstein fubren, als Bibrige, Reinde und Rauber Gottes, ber evangelischen Kirche und bes Bas terlandes Berfolger gefangen zu nehmen, ober niederzuschlagen.«

Mit bemselben lebhaften Antheil, als ob er noch an ber Spige bes kaiserlichen Heeres stånbe, verfolgte Wallenstein die Fortschritte bes Königs von Schweben und da er durch den Abschluß des Friedens zu Lübeck mit dem Könige von Danemark in nahere Berdindung gekommen war, entwarf er den Plan, dem Kaiser winen Berdindeten gegen Gustav Abolph in dem Könige von Damark zu gewinnen. Der Herzog von Friedland schickte zu Ansfang des Marz 1631 seinen Kämmerer, den Obersten Breuner, nach Wien und theilte zunächst dem Herzoge Johann Ulrich zu Eggenderg und Krumau den erwähnten Plan mit, um des Kaissers Genehmigung zur Einleitung der Unterhandlung einzuholen. Der Kaiser nahm diese Mittheilung sehr wohlgefällig auf; er schrieb noch früher, als Eggenderg, an den Herzog (den 24. März)

<sup>\*)</sup> Der Schelm glaubt, daß ein jeder von seinem Schlage sei.

zurück: » daß er sich eine Unterhandlung mit dem Könige von Danemark, wodurch derselbe gegen ihn in gutem Vernehmen er halten werde, so daß er sich nicht mit dem Schweden conjungire, sehr wohl gefallen lasse. Er wünscht: daß Wallenstein in beständiger guter Correspondenz nach seiner bekannten dexteritaet mit dem Könige bleiben und mit demselben — jedoch alles in seinem eigenen (Wallensteins) Namen — solche Tractaten um Handlungen anstellen möge, welche er selbsten am ersprießlichsten zur Erlangung eines guten Effectes erachte. «

Eggenberg entschulbigt sich zuvörderft barüber, baß seine Und wort sich etwas verzögert habe, (ben 24. Marz,) versichert, bis ber Kaiser aus bieser Mittheilung »bes Herzogs continuis rende Treu und gehorfamfte Affection gnabigft er sehen, auch den Fürschlag durchaus approbirt und es für die ersprießlichste diversion gegen Schweben gehalten, wenn ber Rie nig von Danemark burch bes herzogs Unterhandlung mochte auf Ihrp Maj. Seite gebracht werben. Diese Mittheilungen Ballensteins gaben Veranlaffung, bag ber Raifer, ber ihn so verfohnt und voll guter Gesunnung fah, ihn wiederum gang fur fich # gewinnen suchte. Er labet ihn in einem Schreiben aus Wien an 5. Mai 1631 fehr bringend ein, nach Wien ober nach einem fonst gelegenen Ort zu kommen, um vin allerhand erhebite Borfallenheiten, sonderlich in materia des Kriegsstatus und biffa täglichen Veränderungen des Herzogs rathliches Gutachten obet weitlaufigen Briefwechsel zu vernehmen. « Der Raiser schreit ihm, daß er seiner perfonlichen Gegenwart bedurfe; er fragt ba ihm über die Anerbietungen bes Kursten von Ofalzburg an, welcher ihm 10,000 Mann zuführen will, bamit er benfelben nach bes herzogs Meinung bescheiben konne und theilt ihm Dane aber Bertheilung ber Truppen mit. Eigenhandig fügt ber Raifer al Rachschrift hinzu: "Ich versehe mich zu Ew. Liebben ganz gnar bigft, Sie werden mir auf einen ober anderen Wege, wie biet oben vermeldet, nicht aus handen gehn. Die Aufschrift auf ben Briefen bes Raifers lautet noch immer: "an ben Bergog von Metlenburg, Friedland und Sagan. .

Auswärtige Könige erkannten ebenfalls in bem Herzoge von Friedland, selbst nach seiner Entlassung, fortwährend ben regie

enben Fürsten und vielgeltenben Rathgeber bes Raisers an; Ronig tarl I. von England läßt ihn burch seinen Gesandten, Robert Irmstruth, ein Schreiben vom 28. Marg 1631 mit höflichster Berußung zustellen, in welchem er ihn: "Illustrissime et celsissime princeps, amice et consanguinee carissime « anrebet. Er emofiehlt ihm die Ungelegenheiten ber Pfalz und verfichert zu wiffen, wie fehr er in Unsehen und Gnabe bei Raiserlicher Majestat mit Recht stehe und wie viel er vermoge (non enim ignoramus, quanta merito Gelsitudo Vestra apud Caesaream Majestatem polleat auctoritate et gratia). Der Konig Sigismund von polen rebet ihn ebenfalls: "Illustrissime princeps, cognate et mice noster carissime! an; er empfiehlt ihm in einem Schreis ben vom 30. Mai 1631 ben Vicekangler bes Reichs, Grafen Zamviekn, welcher die Absicht hat, sich mit den kaiserlichen heer= Einrichtungen bekannt zu machen. Spater schickt er bem Berzoge in Rameel nach Gitschin.

Ernsterer Urt waren bie Verhandlungen, welche ber Ronig Ehriftian IV. von Danemark bamale mit bem Bergoge oflog. Wir erwähnten bereits bie Vorschläge, welche Wallenstein sem Raifer wegen eines Bundniffes mit Danemark machte. Chris tian IV. ließ fich in ber That von ber Gifersucht auf Gustav Ubolohe Waffengluck so sehr verblenden, daß er geneigt mar, sich m eine Berbindung mit bem Raifer einzulaffen. Er schickte im Muguft 1631 ben Dberft=Lieutenant Opnhausen mit einem Schreis ben san ben Bergog von Rriedland, Meklenburg und Gagan nach Gitschin, in welchem er ben herzog versichert, wie er viebe und alle Wege zu beständiger Freundschaft wohlgeneigt sei ind beshalb ermannten Oberst = Lieutenant absonberlichen Befehl regeben, in feinem (bes Ronigs) Namen vermoge mitgegebener Inftruction angelegener Sachen halber im Geheim zu communici= en. . Das Nabere biefer Verhandlung erfahren wir aus einem Schreiben bes Bergogs von Eggenberg an Ballenstein vom 14. Detober 1631. Die Forberung bes Ronigs, ihm bie Stifter Berden und Bremen einzuraumen, weist ber Raifer von ber hand, ba er bierbei sein Gewissen beschwert fühle, zumal ber Papst bereits biese Stifter bem Raiserlichen Erzherzoge Leopold zugetheilt babe. Dagegen will ber Raifer genehmigen, bag Wallenstein bem

11 •

Könige seinige Stude bes Fürstenthums Mekkenburg Täusüch überlasse und ihn außerdem noch auf andere Eroberungen vertröste. Alle nur denkbare Vorspiegelungen soll der Herzog ausbieten, sum den König zur Verbindung mit Ihrer Kaiserl. Maj. von Spanien und dem hochlöblichen Hause Östreich zu persuadiren und zu überreden. «

Die raschen und glucklichen Fortschritte Gustav Abolphs sch Christian IV. mit Neid und Besorgniß an und Ballenstein unter ließ nicht, im Auftrage bes Raifers, ben Ronig barauf aufmerklam ju machen, baß »wenn ber Schwed im Baltico und ber hollan ber in Oceano ihme zu machtig und überlegen werben follten, bem Königl. haus und Eron Danemark leicht in mehrerlei Ben unterschiedliche Gefahren obschweben konnten. « Sierdurch veran last, schickte Christian IV. im December 1631 noch einmal ben Dberft-Lieutenant Dynhausen an Wallenstein mit einem Schrie ben, in welchem er versichert: » baß er mit nicht geringer Be gierd, nachst freundlicher Dankbezeugung immer bahin ziele, bof er ben Herzog bei geneigter inclination perpetuirlich erhalten moge, immaßen benn er von Ihm (bem Konige) aller propension und Zuneigung vergewiffert fenn konne. unter Borbebet kunftiger Ratification hatte Dynhausen Bollmacht zum Abschiff eines Bundniffes von bem Konige erhalten, welches jedoch die zu Stanbe fam.

#### § 31.

Bu berselben Zeit ward ber Herzog bevollmächtiget, Unterhandlungen mit Kursachsen zu pflegen; auch hierüber liegen und die Acten vor und wir sinden darin sowohl die Beweise für die Treue und gute Gesinnung des Herzogs von Friedland gegen den Kaiser, als für das unbedingte Vertrauen des Kaisers zu der Zuverlässigkeit und Großmuth des, von ihm mit ditterer Kränkung entlassenen, Generals. Als nach der Schlacht von Vereitenselde das kursächsische Heer sich unter des Feldmarschall Arnims Besecht der Grenze von Bohmen näherte und der Kaiser zum Schutz seiner Erblande keine Hülfe bereit hatte, wendete er sich in dieser Bedrängnis an Wallenstein und hosste, wenn nicht durch seine That, doch durch seinen Rath den Sturm zu beschwören, welcher

gegen ihn herangog. Der taiferliche Geheime Rath Questenberg, welcher in bem vergangenen Jahre nach Memmingen gesendet wurde, um von Ballenftein ben Commandoftab gurudguforbern, wird jest von bem Raifer beauftragt, bie Gulfe und ben Rath bes entlaffenen Generaliffimus in Unspruch zu nehmen. Für einen Hofmann und Diplomaten' ift bie Sprache Questenbergs in fei= nem Briefe an Wallenstein über Erwarten offenherzig und ehrlich. »Post factum errorem agnoscimus — schreibt er ihm aus Wien vom 8. October 1631 - jett bekennen wir unfere imprudentiam, baß es uns fcmer fallt zu behaupten, mit bem Schweben und Rurfachsen zugleich Rrieg zu führen. Weilen bie eingebilbete Miraculi und Wunderzeichen nit folgen, wir wollten gern wieber zurud auf unere porige Stell und seben und wiffen nit quomodo?« Dieses quomodo? mochte ber Raiser gern von bem Berzoge von Friedland beantwortet wissen; er lagt daber bei ihm burch Questenberg zunächst anfragen: "ob er noch mit bem von Menheimb in Correspondenz ftehe? und ob er nicht für sich selbst gleichfam Unlag nehmen wollte, beilaufig zu verfichern, bag ber Raifer keineswegs auf bes Rurfursten Person so fehr disgustirt sei und daß wohl noch Mittel vorhanden, biefer Ungelegenheit Rath ju schaffen. " Der Raifer municht ferner von bem Berzoge zu erfahren: "wie er es fur bas Beste ansehen mochte, sich gegen Rursachsen auszulassen. « Gelbst über bie "Regensburger Conferenz= Cameraben « erlaubt fich ber f. f. Minister ein spottisches Urtheil; "Mancher von ihnen - schreibt er - ber bort bravo gewesen, ift jeht tleinlaut geworben. Dem Grafen Tilly macht er ben Borwurf, baf er "feine Referve=Urmee habe, die reliquias überall zusammenklauben und bie Besatzungen ber Stadte an fich ziehen muffe, wodurch er alles in Gefahr ftelle. « Wallenstein nahm keinen Augenblick Anstand, bem Raifer seine Bermittelung anzubieten, um burch Urnim mit Kursachsen wegen bes Friedens zu unterhanbeln, worauf ber Raiser sehr bereitwillig eingeht und bem Bergoge von Eggenberg mit ber naberen Mittheilung hieraber beauftragt. "Belangend - sehreibt Eggenberg an Friedland aus Wien ben 14. October 1631 - baf Em. Liebben einrathen, baf Ihre Raiferl. Maj. ben Frieden follten begehren, fo fennd Ihre Maj. diefer gleich= formigen Meinung auch und dazu begierig. Sie gebachten aber mit

Rursachsen ben Anfang zu machen und weilen Ihre Maj. burch Em. Liebben ift an bie Sand gegeben worben, baß Gie mit bem von Urnimb barüber Handlung zu pflegen bedacht und daß burch bie munbliche Conferenz vielmehr, als burch Schreiben ober Schil fung verricht werden konne und Sie beswegen vermeinen, mit bem von Arnimb barüber in Person auf den confinen zusammen zu kommen, fo schicken Ihre Raiserl. Maj. hierbei ben begehrten salvum conductum und sichern Pag auf bes von Arnimbe Perfon, beffen Ew. Liebben fich nach Ihrer beften Gelegenheit # bedienen und die tractation Ihrem beiwohnenden Berstand und dexteritaet gemäß zu incaminiren und processuiren wissen wa ben, boch ohne 3weifel alles auf Ihrer Raiferl. Daj. gnabigfe ratification, aller Magen Dieselben in Em, Liebben bas gnabigfte Bertrauen ftellen. a Auf Wallensteins Beranlaffung erhalt ba Oberst Teuffenbach Befehl vom Kaifer: "nicht in die Laufit p ruden, um den Rurfursten von Sachsen nicht noch mehr zu inie tiren; in bem Fall, baß er schon eingeruckt sei, foll er bies Sant sogleich wieder verlaffen. Un ben Obersten Aldringen werden eben falls die Befehle so ertheilt, wie ber Bergog von Friedland fie in Vorschlag gebracht bat. — Dem Feldmarschall von Arnim fchick er ben kalserlichen Pagbrief mit einem eigenhanbigen Schriff vom 18. October entgegen und hoffte baburch ben Marfch be ben auf Prag aufzuhalten, erhielt jeboch keine Antwort. Herzog fendet ihm einen zweiten Pag und bittet für fich um cien fursachfischen Geleitebrief; allein erft nachbem Urnim am 10. vember Prag besetzt hatte, erbietet er fich in einem sehr untertib nigen Schreiben vom 11. November, "fich bem Bunfche bes bie jogs gehorfamst zu bequemen, sobalb er ihm nur Zeit und Ort bestimmen werbe. Der Bergog hatte Prag verlaffen; Arnin be zeugte seinem ehemaligen Chef so viel Achtung, baß er sein Schlef ju Prag und seine anderen Besitzungen burch Schutzwachen gegen jebe Beschäbigung fichern ließ. Er batte aus feiner früheren Dienfe zeit noch eine Forberung von 264,050 Fl. ruckfanbigen Golbes an ben Raifer zu machen; in fruberen Briefen an Wallenftein er innert er baran, jest läßt er sie unerwähnt; allein bei ber friedliebenben Gefinnung, welche jett die beiden Feldberren in ihrem Briefwechsel offenbaren, durfen wir nicht vergeffen, daß ber Eine

feine großen Besitzungen in Bohmen, zu welchen bie vertriebenen Eigenthumer gurudtehrten, gefahrbet fah, ber Undere bie Begahlung einer alten Schuld zu erlangen hoffte. Uber ben Ort ber Busammenkunft wurden noch einige Briefe gewechselt; ber Herzog bittet in einem Schreiben aus Parduwit vom 13. November: Den Ort der Zusammenkunft nicht weit von hinnen zu nehmen, ba er anigo mit bem Podagra behaftet sei und nicht wohl reissen tonne. « Endlich wird bas, zwischen Prag und Limburg gelegene, Gut Raunit bes Grafen Terzka beliebt, wo die Zusammenkunft ben 28. November statt fand. Man versicherte fich nur im Allgemeis nen ber Geneigtheit, ben Rrieg zu beendigen und ber Bergog reifte an bemselben Tage wieder ab. Da er bald barauf ber Einladung bes Raifers zufolge fich nach Inaim begab, übertrug er die Fortsetzung ber Unterhandlung bem Grafen Tergka. Fortwahrend rath er jum Frieden und schreibt noch aus Inaim vom 26. December an Arnim: » benn zukett, wenn bie meisten gander werben in Ufche liegen, wird man Fried machen muffen, wie uns benn biefe, in die vierzehn Jahr continuirte Krieg Exempel gemig vor bie Augen ftellen. a -

Die schändlichen Berläumdungen, durch welche ber kaiserliche Hos die Ermordung Wallensteins zu rechtsertigen bemüht war, sind bereits an einem anderen Orte weitläusig aufgezählt und in ihrer Richtigkeit und Niederträchtigkeit dargestellt worden. (\*) Hier beschänden wir und nur darauf, auf folgende Punkte ausmerksam zu machen. Die einzige Quelle, aus welcher die schweren Beschuldisgungen hervorgegangen sind, durch die der Wiener Hos die Erswordung des Friedländers zu rechtsertigen gesucht hat, ist: "Farroslav Sesna Raschin's gründlicher und wahrhaftiger Bericht was seither Ao. 1630, von selbiger Zeit an, als von Ihro Raiserl. Waj. der Herzog von Friedland seines Generalats entlassen, die auf Ao. 1634, da er umgekommen, erstlich zwischen dem Adam Hartmann Trezka, Ihm, den Friedländer, Grasen Thurn und dem Könige von Schweden vorgesallen.« Dieser Sesna Raschin war wegen Theilnahme an dem Aufruhr 1618 aus Böhmen

<sup>\*)</sup> Mallenfieins Briefe, Band II Seite 128, wo man ein besonderes Capitel: - Die Verfälscher ber Geschichte Wallenfieins- Endet.

geflüchtet, begab fich 1635 nach Wien und erbot fich, über bie hochverratherischen Berhandlungen Wallenfleins mit Gustav Adolph, Arnim u. a. m., wobei er als Zwischenhandler gebraucht worden sei, Eröffnungen zu machen. Der kaiserliche Sof nahm bies bereitwillig an, Sesona faste einen Bericht ab, in welchem er ben Herzog vielfältig des Hochverraths beschuldiget, wofür ihn der Rais ( fer mit ber Buruckgabe feiner, in Bohmen confiscirten, Guter belohnte. Auf Befehl bes Raisers wurde blefer Bericht bem Drud übergeben, das theatrum europaeum und Rhevenhüller nahmen ihn in ihre Kolianten auf und aus diesen ift er in die Geschichts bucher kleineren Formates übergegangen, ohne daß beshalb jent Lugen in Folio kleiner geworben waren. Nach biefem Berichte fol Wallenstein bereits im Mai 1631 burch Terzka und Seinna mit Suftav Abolph in Unterhandlung getreten sein und von letteren begehrt haben, ihm ben Befehl über 12,000 Mann, bie er nach Bohmen schicken follte, zu übergeben. Der Ronig soll bies zuge fagt haben und zwar in einer Aubienz, welche er bem Sesona im Lager bei Brandenburg vom Pferd herab ertheilt, wo er ihm gerufen: » Monfieur Raschin, ich wunsche ihm viel Gluck, ich mit feln gnabiger Ronig fenn und ihm mohl belohnen! (4) Sefpna bittet sich hieruber etwas Schriftliches aus, ba der Herzog, jedoch selbst nie etwas Schriftliches von sich giebt, von ihm ein Briefel zu haben wunscht. Der Konig schreibt ihm nun: er ihm Beiftand wiber seine Keinde verspreche und über biele Bettel lagt Sefyna ben Herzog in die größte Entzudung ausbrechen und ihn versichern: »ber Ronig erzeuge ihm große Gnabe und nach Gott sei ihm nichts lieber als biefer Brief! . - Now au verschiedenen Malen will Sespna ben Zwischentrager gemacht haben und giebt vor, daß ihn Guftav nach ber Schlacht von Breitenfelbe an Urnim gewiesen habe, »welcher bie Sachsen babin führen werde, wohin es Friedland verlange." Nun erzählt Go fpna, bag Urnim, welcher anfanglich nach Schlesien habe geben

<sup>\*)</sup> Der Bericht ist in lateinischer und deutscher Sprache abgefast, boch nicht wortlich übereinstimmend; in der lateinischen handschrift lest Sesyna den König sagen: macte hac side virtuteque tua; equidem volomnia, quae vis; Regem benevolentem habes!

vollen, einer Einladung Wallenfielns nach Bohmen und Prag zefolgt sei. Die entfetlichsten Schmahungen wiber ben Raiser legt Sesona bem Herzoge in ben Mund: "Jest ift es Zeit — laßt r ihn ausrufen — und ich will, baß bas haus Oftreich und ver Ronig in Spanien aus bem Grund verberbt werbe. - 3ch will mich an ber Bestie (bem Kaiser) und an ben hundsfottern (feinen Rathen und Generalen) rachen. « — Wallenstein foll nun eine beimliche Zusammenkunft mit Arnim gehalten haben; als er ieboch von biefem erfahren, baß Guftav Abolph, eben so wie er selbst, banach strebe, beutscher Raiser zu werden, so habe er ven früheren Plan, mit bem Raiser in offenen Krieg zu treten, nifgegeben und fich von Urnim perfuabiren laffen: "auf alle Beis bahin zu trathten, baß ihm bas Generalat wieber übertraten werbe. " - Man weiß in ber That nicht, foll man mehr über de Schamlosigkeit dieser Verlaumdungen, oder über die Plumbheit and Dummheit ber Lugen erstaunen, zu welchen ber kaiserliche hof zur Rechtfertigung seines Benehmens sich bamals erniebrigte. Der Raiser wußte sehr wohl um die Berhandlungen, welche ber Bergog im Jahre 1631 mit bem Konige von Danemark einleitete, den er für ein Bundniß gegen Schweden zu gewinnen suchte, bies vird in ben officiellen Berichten verschwiegen und bagegen ber Bergog beschulbiget, zu berselben Zeit mit Gustav Abolph sich heimlich verbunden zu haben, ben er als feinen argsten Tobfeind hafte und von bem er eben fo fehr gehaft wurde. Bu ber Ber=, handlung mit bem sachsischen Feldmarschall Arnim war ber Berzog ebenfalls ausbrucklich von dem Raifer aufgefordert und ermach= tiget worben, allein in ben officiellen Rlagschriften wird ber Bergoa beschulbiget, biese Zusammenkunft heimlich und ohne Borwissen bes Raifers unternommen zu haben. Wenn nun aber fogar ganz ernfthaft behauptet wird: Wallenstein habe nach ber beutschen Raiser= Frone gestrebt und sich nur von Arnim persuadiren lassen, bas Generalat zum zweiten Male zu übernehmen, so sieht man mobl, wie armselig die Bosheit war, die zu so durftigen Erfindungen ihre Zuflucht nehmen mußte. (\*) -

<sup>\*)</sup> Die, unter Autorität des Raifers 1634 erschienene, officielle Rlagund Schmäbschrift, welcher Sespnas Aussage ju Grunde gelegt wurde,

Wir haben jetzt über bes Herzogs zweite Übernahme bes Dberbefehls nach bem mahren Hergange ber Sache zu berichten.

### § 32.

Die Nachricht von bem Verlufte, welchen bas faiferliche Sen bei Leipzig erlitten, ber Anmarsch ber Sachsen gegen Bohmen, ber allgemeine Jubel, mit welchem bas evangelische Deutschland Guftav Abolph als Befreier begrußte, vermehrten bie Besorgnife bes Raifers von Tag zu Tage; in biefer großen. Noth ist es me ber Eine Berzog von Friedland, von bem er Beil und Rettung Ans ben, bereits erwähnten, Briefen bes Raifers an im Herzog wissen wir, daß er ihm auch nach ber Entlassung fack wahrend großes Vertrauen schenkte, ihn unter bem 5. Mai i Einlabung, nach Wien zu kommen, zufendet und ihn zutrauli bittet: "ihm nicht aus handen zu gehn." — Sobald die Ange legenheiten bes Raisers eine bebenkliche Richtung nehmen, werde bie Einladungen bringender, obwohl in ben faiferlichen Umgeben gen sich noch immer eine Partei befand, welche es fur bocht be benklich erachtete, ben Oberfehl noch einmal bem Herzoge Kriedland anzuvertrauen, ben man, wie sie ihrem Gutachten ten, jett um fo eher entbehren tonne, als man an bem Ri von Ungarn, bem Sohne bes Raifers, einen verborgenen von Vernunft, Valor, Derteritat und Freundlichkeit besite. ameite Partei jeboch, welche keinen Glauben an biefen »verbe genen Schate hatte, bestand auf bie Berufung bes Bern von Friedland und dieser schloß sich ber Kaiser an. Da er früherer Zeit wußte, daß Wallenstein mit Queftenberg und genberg in gutem Bernehmen ftand, auch neuerdings mit ibn wegen ber Verhandlungen mit Danemark und Sachsen, Bri

führt den Titel: Alberti Friedlandi perduellionis Chaos etc., Mausschrlicher und gründlicher Bericht der vorgewesenen friedlandles und seiner adhaerenten abscheulichen Prodition. Alles aus den einer menen glaubwürdigen relationen, Original=Schreiben und andern bis lichen Urfunden, sowohl auch deren, diesfalls Berhafften gethanen ganden Aussagen, jedermänniglich zur Nachricht verfaßt auf son derbaren, ber Römisch Kaiserl. Majestät allergnädigsen Besehl. 1634:
(In Murrs Beiträgen abgedruck.)

zewechselt, erhielten biese ben schwierigen Auftrag. Zuerst wurde Questenberg nach Prag zu Ende Octobers gesendet, um ben Serjog im Auftrage bes Raifers zur Übernahme bes Dberbefehls ein= zulaben. Der herzog lehnte ben Untrag mit ber Entschuldigung ab, daß ihm das Podagra, an welchem er in der That fehr befe tig litt, nicht gestatte, bem Wunsche bes Raisers zu genügen. Über die Aufnahme, welche diese Nachricht bei dem Raiser fand, schreibt Questenberg in einem Briefe vom 12. November an Ballenftein: "Mit fehr befturztem Gemuth haben Ihre Daj. angebort, was meine Verrichtung in Prag bei Em. Durchlaucht gewesen und ich ben Raiser bermaßen affligirt gefunden, daß sich eins billig barob zu erbarmen.« Weit entfernt, wie es gewohnlich erzählt wird, daß Wallenstein Alles aufgeboten hatte, um bas Commando wieder zu erhalten, sucht er vielmehr jeder fer= neren Unterhandlung baburch vorzubeugen, daß er Queftenberg auftrug, die Einmischung des Bergogs von Eggenberg, beffen Aberrebungegabe er fürchtete, zu verhindern zu suchen, so baß Eggenberg, in Beziehung hierauf, bei ihm im Scherz anfragen lagt: "ob er ibm benn für einen Zauberer halte?« Über bie bamalige Berwirrung bei hofe, melbet Questenberg bem Bergoge nach Prag amverholen: » Allhier ist Alles in confusione, wie der Prophet fact: percute gentem hanc coecitate! « Um Schluß spricht er noch ben frommen Wunsch aus: "baß ber heilige Geist bem Berzoge endlich ein Besseres inspiriren moge. - Aus biesem Schluß Scheint hervorzugehn, daß Questenberg das Podagra des Herzogs nicht für so bebenklich, sonbern mehr für einen Vorwand hielt. Er veranlaßte baber ben Raifer, in einem fehr beweglichen Sand= briefel ben Gerzog noch besonders anzugehn. »Wie gern ich mm Em. Liebben - schreibt ber gedemuthigte Kerbinand an feis nen entlaffenen Generaliffimus - mit fernerem in Gie feten, bemorab bei Ihrer podagrischen Indisposition, verschonen wollte, so mehet boch, allbieweil bie Gefahr von Tag zu Tag größer wird mb je långer man berselben zuschaut, besto beschwerlicher bas hauptwerk fich anlassen und einen unremedirlichen habitum contrabiren mochte, an Em. Liebben bas gnabigfte Erfuch en und Begehren, fich mit bem eheften aufzumachen und, ba Dero Gelegenheit nicht sehn mochte gar bierber, boch wenigstend an

einen sölchen nahe gelegenen Ort gegen ober in Östreich zu begeben und mich von dort aus von Ihrer Ankunft zu berichten, auf daß ich dahinwärts meine route zu Ew. Liebben anordnen könnte, wie ich mir dann die verläßliche Hoffnung machen will, daß Ew. Liebben, so in der gegenwärtigen Noth mich begriffen sehn, mir nicht aus Handen gehn, vielzweniger mich verlassen werden.

So inftandigen Bitten feines Raifers tonnte Wallenstein nicht wiberstehen; er schickte ben Obersten Breuner mit bem Auftrage nach Wien, bem Raiser zu melben, baß er bereit fei, seine weite ren Erdffnungen in Inaim, wohin er fich zu begeben entschlossen 들 habe, entgegen zu nehmen. Zuvor hatte er noch einen Versuch gemacht, ben Kaifer burch ben Herzog von Eggenberg auf andere Gedanken zu bringen, allem diefer schreibt ihm: "er habe fich zwar = auf unterschiedliche Weise in und außer Rathes, mundlich und durch andere Mittel entschuldiget, allein der Raiser habe so beweglich in \_ ihn gefett, baß er endlich habe obediren muffen. « Er zeigt ihm an, baß er ben Auftrag erhalten, mit ihm in Inaim zu verhanbeln und verspricht zum voraus, daß er zwar dem Raiser hierbei gu bienen, aber bem Bergoge nicht zu undienen hoffe. - Der Raiser selbst benachrichtiget Wallenstein in einem Schreiben vom 24. November bavon, buf er bem Bergoge von Eggenberg Befehl ertheilt habe, fich zu ihm nach Inaim zu begeben, bittet jeboch um nahere Ungabe ber Zeit feines Gintreffens. Dies verzogert Wallenstein noch beinabe einen ganzen Monat, benn sobald er erfuhr, baß ihm nur ein Commando unter ober neben bem Konige Ferdinand zugebacht sei, suchte er sich von dem gegebenen Ber= sprechen wieder frei zu machen und Rhevenhüller läßt ihn sogar lich so hoch vermessen, daß er ihn ausrufen läßt: und wenn man ihm ein Commando neben bem herrgott anbiete, wurde er es nicht annehmen, benn befehlen wolle er allein, ober gar nicht. Daß König Ferdinand ernstlich baran bachte, ben Oberbefehl zu übernehmen, geht aus bem Schreiben hervor, welches er Eggenberg zur Einhandigung an Wallenftein mitgab. In biefem, vom 8. December batirten, Briefe schreibt ber Ronig Kerbinand bem Bergoge: "wie er sein Vertrauen um fo viel sichrer barauf ftelle, baff ber Herrog bem Wunsche des Raisers entsprechen werbe, als

Belegenheit finbe, mit seiner langst bekannten Treue, feit, ruhmlichen Balor und Kriegserfahrenheit sich um erl. Maj., bas Erzhaus und bas ganze gemeine kathoen weiter verdient zu machen und seine vorigen vornehe ste weiter zu vermehren. . » Em. Liebben - fügt er bann tonnen verfichert fenn, fo weit Gie mir in biefer on willfahrig und nutlich affiftiren, baß Gie alle Zeit allen annehmlichen Contento von mir zu eriben werben. - Bon bem Raifer überbrachte Eggen= cher ben 24. December in 3naim eintraf, ebenfalls ein ges, vom 20. December batirtes, Schreiben, welches er in ben beweglichsten Ausbrucken abgefaßt ist. oge von Eggenberg, welchen ber Kaiser »seinen getreuen, vertrautesten Diener und Rath « nennt, foll Wallenstein jers hochangelegene Sachen, die Sein und ber Seinigen consequenz des ganzen Raiserhauses Conservation bes unterhandeln. »Ich versehe mich — helßt es weiter in lichen hanbschreiben — Sie werben sich also und bergen ben Fürsten von Eggenberg erklaren, wie ich nicht on Em, Liebben als ebenfalls meinen getreuen lie= eften und Diener verhoffen kann und mich ganglich nd versichert weiß, mir auch nicht aus handen gehn, h mit Gnaden und allem Guten bankbar zu erkennen millig. «

anzende Anerdietungen und Versprechungen indessen Egzem Herzoge machte, so konnte er bennoch mit aller Beznur so viel von ihm erreichen, daß er versprach: bem rmals ein Heer von 40= die 50,000 Mann aufzubrinzwelches er einen einstwelligen Oberbefehl auf nicht länzei Monate zu übernehmen sich bereit erklärte. Mit dem kaiserlichen Generalissimus, dat er, ihn zu verschonen, dung von 100,000 Reichsthalern lehnte er gleichfalls ab, woch Eggenderg sehr dringend, dasür zu sorgen, daß die, Könige von Spanien zugesicherten, 300,000 Ducaten rihm zugewiesen würden. — Wie in dem früheren so sehen wir auch diesmal den Herzog dei Errichtung fo sehen wir auch diesmal den Herzog dei Errichtung fast ausschließlich auf diesenigen Quellen angewiesen,

die er fich felbst eröffnet. Wegen ber spanischen Sillfegelber schr er vergebliche Mahnbriefe.; Eggenberg versichert zwar in ein Briefe aus Wien vom 28. Januar 1632: "mit ben spanisd Ministern wegen Zuforberung bes Gelbes beweglich behandelt haben «, allein die Silberflotte ber beiben Indien konnte ben E zu bem bohmischen Safen nicht finden. Die eigenen Mittel Herzogs waren jedoch nicht ausreichend, um die großen Ausga zu bestreiten, welche die Errichtung so vieler neuer Regime nothig machte und ba ber Kaiser, wenn er ben Herzog nich-Besit von Meklenburg erhalten konnte, bei ihm fehr im D stande blieb, so war es biesem nicht zu verbenken, wenn neuen Vorschüffen nicht allzubereitwillig war. Dazu kam 🖿 baß Wallenstein gegenwartig nicht als kaiserlicher General, bern als Herzog von Meklenburg und Friedland, mit einem = zahlreicherem Gefolge, als fruber, und mit einem glanzenben faat im Selb erschien, beffen Unterhaltung einen großen Auf eine zuvorkommende Unterftugung wand \_ erforderte. Seiten bes Kaisers batte er nicht zu rechnen, vielmehr it er befürchten, daß bie Partei, welche barauf bestand, baff Ronige von Ungarn der Oberbefehl übergeben werbe, ihn wieber in neue Verlegenheiten verwickeln merbe. war bies nicht unbekannt, jedoch durfte er noch immer auf flufreiche Freunde am Sofe gablen, namentlich auf Eggem und Trautmannsborf. Alls er baher erfahrt, baß ber & Willens fei, sich auf feine Guter gurudguziehn, fragt er belich beshalb bei ihm an, erhalt inbessen bie beruhigende Ber rung, baß er nur auf einige Lage seine Guter bei Grat aus fuchen gebenke. "Denn zu bem - fchreibt Eggenberg aus 28 unter bem 28. Januar 1632 an Waltenstein - ich mir ein G wissen machte, meinen herrn in bieser Zeit und Oceasion ! verlaffen, murbe iche auch gegen Em. Liebben nicht verantwort konnen noch wollen, weil Diefelben auf meine Bitte und Cenn nung fich fo weit bewegen laffen, baf ich jegt, ba Sie viellie meinen Dienft und Affifteng bei Sof beburfen michte von Ihnen aussetzen und ohne Ihr Vorwissen mich also urplott retiriren und verstecken sollte, Sch halte Em. Liebben dar zu be und liebe Sie viel zu viel, einen solchen Tiro zu begeben. -

Sobald es in bem beutschen Reiche bekannt murbe, baß ber friedlander die Werbetrommel schlagen laffe, sammelten fich bie alten Unführer mit vollzähligen Compagnien und Regimentern bei hm in Mahren; benn wenn man schon bei Sof überzeugt mar, laß ber Bergog allein ber Mann sei, ber in bieser Zeit ber hochfen Bedrangnif belfen tonne, fo mar bas Bertrauen ber Officiere ind Solbaten zu seinem Glucksstern noch bei weitem größer. »Dem Berte aus bem Grunde ju helfen - fchreibt ihm Pappenheim bald nach ber verlornen Schlacht bei Leipzig aus Ahlefeld ben 29. September 1631 - febe ich fein anderes Mittel, als bag Em. Durchlaucht Gott und der Religion zu Dienst dem Raifer und allgemeinen Vaterland zu Hulfe bieses Krieges sich annehmen und bas Werk mit Gewalt zu übersetzen; es ift ja kein anderes Mittel, so ift auch kein anderer, ber es zu thun die Autoritat und Rachbruck habe. « Pappenheims Gesinnung war die bes ganzen faiserlichen Heeres.

Noch bevor ber Kebruar zu Ende ging, hatte Wallenstein wieder eine bebeutende Truppenmasse beisammen und bas kaiserliche heer, welches bis auf 10,000 Mann geschmolzen und nicht hin= richend mar, die Grenzen ber Elblande gegen feindlichen Gin= bruch zu schützen, frant jett wieder bereit zum Angriffe, alin nur bis Ende bes Monats Marg hatte ber Bergog ben Beil übernommen und außerdem noch sich ausbedungen, daß es wot früher, als nach Ablauf biefer Frist gegen ben Feind geführt werben folle. Mit größter Bangigkeit fah ber Raiser die gestellte fift naher und naher rucken, ohne bag bie brobenbe Gefahr fich atfernte. Der Bergog von Eggenberg, ben bas Pobagra in Graz kfibielt, wurde nochmals beauftragt, mit Wallenstein wegen Ber= lingerung bes übernommenen einstweiligen Commandos zu unter-Imbeln. Er fürchtete Wallensteins Burücktreten nach Ablauf ber id Monate fo febr, bag er bereits unter bem 20. Februar an in schreibt, um ihm "treu und offenherzig feine Besorgniß baruber zu eröffnen, bag ber Februarius fast vorüber fei, ber Martius mversehens verfließen und also die verwilligte brei Monat sich bald mben werben. " Er kann nicht genug Worte finden, um zu ruhmen, mas ber Herzog zeithero operiret und noch fort und fort

operiret, wodurch er die Guten und Wohlmeinenden aufgerig und getröstet, die Wiberwartigen verhindert und confundiret, ches Alles nachft Gott bem Balor und ber Emfigkeit bes . jogs zuzuschreiben sei. »Der von Em. Liebben — fahrt er - vertröste sopravento weht und nunmehr an. ober benfelben erhalten, von Beit ju Beit bestarten und uns lich in ben portum salutis vollkommlich einführen, wenn Liebben nach Verstreichung ber brei Monate aus bem Schiff t und baffelbe einem Anderen, er sei gleich, wer er wolle und wie er kann, übergeben follten. - Mit biefer Außerung f Eggenberg niemanden anders, als ben Ronig von Ungarn z zeichnen und er will beshalb bem Herzoge nicht Unrecht a baß er wegen vieler Bebenken zurudhaltenb fei. "Daß abe schreibt er am Schluß Ew. Liebben biefen Ihren Abzug brei Monaten in Ihrem Gemuth unwiderruflich beschloffen follten, bas murbe, ich bekenne es, mich bis in ben Tob frba ich auf folchen Fall unfern kunftigen elenben Stand unt tergang nur zu viel für Augen habe. " Mit noch größerer 200 niß fah ber Raifer bem Burudtritt bes herzogs entgegen us Eggenberg fortwahrend burch Rrantheit in Grag feftgehalten be, sendet Ferbinand zwei Spanier, ben vielvermogenden S vater ber Konigin von Ungarn, P. Quiroga, und ben Prafis Bruneau nach Inaim, um mit bem herzoge, vornehmlich wir vermuthen burfen, wegen ber, von bem Konige von Smi augefagten, Sulfsgelber zu unterhandeln. In bem ihnen von fer mitgegebenen Beglanbigungefchreiben vom 28. Februar wird vom Raifer nur im Allgemeinen gefagt: "baß bie genam Bevollmachtigten mit bem herzoge gar geheine Sachen, nen, außer bem Raifer, nur ber Bergog von Eggenberg 20 schaft habe, communiciren follen. « Wallenstein hatte noch 4 bem 22. Februar Eggenberg feine Noth geklagt, wie er, Krankheit angegriffen und von Geschäften erdruckt, sich nicht Stande fuhle, auch nur einen Augenblick über bie brei jugefich Monate bas Commanbo zu behalten. Eggenberg mußte in fin Berlegenheit keinen anderen Rath, als daß er diefen Brief bis m 12. Marz unbeantwortet ließ, benn er schien barauf zu rethie baß Herkules genothiget fei, bas himmelsgewolhe zu tragen, nge tein Utlas ihm bie Last abnehme. 3war versichert er ihn, f er mit ihm sein aufrichtiges und getreues Mitleiben trage, nen Buftand und Beschwernisse nicht minder, als seine eigenen wfinde, auch gar wohl erkenne, baß bem Herzoge nicht zu zus uthen sei, also und auf folche Weise, wie er biese brei Monate er gethan, zu continuiren «; fahrt aber bann in bem bewege bsten Tone fort: "beswegen benn bitte ich Em. Liebben um ottes Willen, sie schlagen mir biese Gnad nicht ab und gebuln fich in continuando in biesem Ihren hohen carico nur so ig, bis mit Derofelben ich mich ersehen und unterredet haben rde. Ich suche hierunter keinen praetext, Ew. Liebben in bie-: Ihrer Beschwerd und in perplexitaet vergebens aufzuhalten, wor mich Gott behute, sondern sobald mir Gott nur so viel esibilitaet verleiht, baf ich ben motum ber Ganften werbe rtragen konnen, mich aksbann und alsbalben auf ben Weg ma-Er betheuert, » baß ihm neben Ihrer Maj. und bes gednen Wefens Wohlfahrt nichts hoheres obgelegen sein wird, als m Herzoge alle Satisfaction zu geben, benn also erforbere es : Schuld und die Lieb, bamit er ihm fraftig verbunden fei und zeit bleiben werbe. a Um Schluß bittet er "zu seinem hoben ofte um eine gewährliche Antwort und milbe Erklarung, weil n bieses negotium viel mehr, als irgend ein anderes auf bem men liege. -

Da es bem spanischen Beichtvater nicht gelungen war, die kehrung bes, auf seiner ersten Erklärung hartnäckig beharrenzi, Herzogs zu vollenden, ward noch ein zweiter geistlicher Beisnd herangezogen; der Bischof Anton von Wien erhielt jetzt von Kaiser den Austrag, alle Kunst und Krast geistlicher und klicher Beredsamkeit anzuwenden, um Wallenstein zur serneren ernahme des Oberbesehls zu überreden. Sowohl der Kaiser, der Konig von Ungarn versehen ihn mit eigenhändigen Beglausungsschreiben, Empsehlungsdriesen und Bittschriften; es war hochste Zeit, die Briefe sind vom 25. März und der Herzog lite keinen Tag länger, als die Ende des Monats dei dem re bleiben. Aus was erheblichen — schreibt ihm der Kaiser den gemeinen Wesen und meinem Haus zu dessen sernerer Erztung nützlichen und nothwendigen Ursachen, ich den Bischof von

Wien als principalen zu Ew. Liebben abordne, bas werben Sie von ihm vernehmen; hoffe, Sie werben sich also treulich und willfahrig erklaren, als wenn ich meinen Kursten von Eggenberg selbften zu Ew. Liebben abgeordnet hatte, ba ich Ihro mohl verfichen kann, daß er, Bischof, es gar gut mit Deroselben meinet. Wenn bann biese tractation große Consequenzen nach sich zieht, als weiß und halte mich versichert, daß Sie mir nicht aus Handen gehn, fonbern fich meiner allerhochsten Begierbe gemaß erklaren und follen verfichert fenn, bag ich's mit Dantbarteit und faiferli= und toniglicher Gnad gu ertennen niema: Ien vergeffen, fonbern mit benenfelben E. L. allzeit beigethan verbleiben werbe. Der Ronig Ferdinand faßt fich zwar furzer, laft fich aber bennoch, von Noth gebrungen, herab, bem her joge ju schreiben: "alfo er such e ich Sie gleichfalls noch ferne res in Ihro Mai. Kriegsbiensten zu continuiren, an welchen Sie mir ein angenehmes Gefallen erzeigen werben. - In ber That gelang es bem Bischof, ben Herzog zum wenigsten bahin zu bewegen, baß er fich bereit erklarte, bas Commando noch fo lange zu behalten, bis ber herzog von Eggenberg, welchen er taglich erwartete, bei ihm eingetroffen sein wurde. Mit neuen Beglande gungsbriefen vom Raiser somobl, als bem Ronige Kerbinand sehen, begab sich Eggenberg in ber Mitte bes Uprils nach 200 um, wie es in bem kaiserlichen handbriefel vom 12. April » bie angefangene Erhandlung zu einem gewünschten Ende zu the gen. . Ferbinand erklart fich mit allen bis dato beschehenen wie stellungen und Verrichtungen wohl zufrieden und lebt der Hoffunde baß ihm ber Bergog nicht aus Handen gehen werbe. Der Rich von Ungarn wiederholt die schon früher gemachten Versicherungen » bes gegen ben herzog bisher getragenen und noch tragenden Be trauens, affection und freundschaftlicher Zuneigung. - In be fonberem Auftrage sendet der Kaiser zu berfelben Zeit ben Graff von Weißenhofen an ben Herzog, "um mit bemfelben von ein Sache, so er von ihm vernehmen werde, vertraulich zu conferiens Diese Angelegenheit wird nicht naher bezeichnet; boch betraf fi wohl nichts anderes, als die Capitulation wegen der Ubernahme bes Oberbefehls, welche Eggenberg mit bem Bergoge unter ste behaltener Ratificirung bes Raisers, vorläufig abgeschloffen batte

Die wefentlichken Putifte biefes Bertrags, burch welchen ber Rais er feinem Felbherrideine unbegrenzte Bollmacht ertheilte und bie rebenklichsten Bugeftanbriffe machte, waren folgende: Der Bergog ion Friedland und Metlenburg foll nicht allein ber Romifc Raiferl. Raj., sondern auch bes ganzen hauses hitreich und ber Krone Spanien Generaliffinns fein. - Der Ronig Ferbinanb, Sohn bes Raisers, soll fich nicht personlich bei ber Armada befinden, sondern nach Wieberoberung Bohmens foll gedacht Romild Kaiferl. Mai. zu Praa refibiren welches Don Balthafar ve Maradas mit 12,000 Mann befest halten folle. (\*) Bu dieem Artifel hatte ber Sortjog in einer Nota binjugefügt: "baß r befinde, baf die Bimmen einen wefentlichen Regenten und bie Berfon ihres Ronigs haben muffen, folcher Gestalt seien ber Riig und fein General um befio mehr verfichert. a Als eine worlinari Recompenan vertangte ber Bergog kniferliche Affecuration. unf eint offreichischen Erbland und als "extraordinari Recoms vend nie Oberkehnäherrschaft in ben eroberten Kandern. Der Herog Berlangte ferner alleinige Entscheibung in Confiscations = und barbonis Gachen, wso baf weber ber Raifer, Reichhofrath, Hofammer = noch bas Rammergericht einiges Interesse bavon praentieten . Der Parbon, welchen ber Kaiser ertheile, solle fich and famam et vitam, nicht aber ad bona beziehen, wozu mischerzog noch die: Bemerkung hinzufügte: »Romisch Kaiserl. Ran maren gar zu milb und ließ geschehen, bag ein jebweber, forben kaiserlichen hof kenne, parbonirt wurde. . - Bei bem Reidensschluß verlangte bei Bergog wegen Meklenburg mit in bie Copitalation aufgenommen zu werden. Bur Führung bes Krieges bilten ihm alle Mittel und Spesen bergegeben werben und ihm Me Laiferlichen Erblander icherzeit zum Rudzuge offen fteben, a Der Raifer nahm teinen Unftand, biefe Bebingungen, fo boch' mach gestellt waren, isn: genehmigen und aus bem Schreiben, wiches hieruber ber Bifchof Unton von Wien unter bem 15. April. an ben Bergog erlagt, gewinnt es ben Unschein; bag ber Raiser it feiner bamaligen Lage biefe Forberungen teinesmegs für fo

<sup>\*)</sup> Die Angabe, daß der Herzog sich die Anwesenheit des Raifers bei dem Beere ebenfalls verbeten, if unbegrandet.

anmaßenb und ibertrichen bielt, alb Metilute frater efthienen. "Indem nun Em. Liebben - beiße es in biefem Schreiben fich also heroisch erkart und Ihrer Raiferl, Dag, gnabigstem Ben trouen und Intention, nach Wunsch und Verlangen aller wohl Uffectionirten fo millig accomobiret, haben Sie erwiesen und der Welt zu erkennen gegeben baß fie micht allein Ihre Feinde und Disgonner, fondern wiehnehreres fich felbften gu überwinben ein Meiften fein. Dannenberd auch gang billig, baf Aleo Maj. Ew. Liebben mit allen Gnaben, Dantbarkeit und Satisfaction entgegengeben. Ich congratulire hierunter nicht so vid Ener Liebben, dann minniglich von Augen, was Sie für in große machina und Morere impresa über sich genommen, ab Ihro Kaiserl. Maj., Dero Erzhause, Ihren angehörigen Land und Leuten und bem ganzen Catholischen Gemein-Wesen. ficherlich verhoffe, wie Em. Liebben bas Bert mit Berroimberum so meit wieder erhebt, also merben Sie foldres auch burch abt liche Gnabe und Beiftand bis zu Dero gewinschtem End binant fibren und ber ganzen teutschen Nation mit Ihrem unsterbie Ruhm, Ihrem hohen Prabicat (Friedland) nach, bermaleinfe allgemeinen Frieden im Lande fliften.«

Konnen wir nun auch in ben, von bem Hervoge gema Forberungen, eben nicht die Zeichen einer bescheibenen Gelba mintung finden, fo tonnen wir es ihm, nach ber Begeat bie er auf bem Regensburger Fürstentage erfahren hattes verdenken, daß er seine Sulfe etwas hoch anschlug und fiche gen die wetterwendische Laune des Raifers moglichst sicher f Außerbem fand ihm jest in Guftav Abolphrein toniglicher Ret gegenüber, ber, nur sich allein verantwortlich, zu jedem Untere men die freiefte Sand batte. Daß Baltenflein verlangte, ebenfe Generalissimus in absolutiosima forma m war ihm nicht zu verargen, ba er feinem Felbzuge nicht ver Genehmhaltung ber Beichtvater und Perlicen ber Sofbme Wien abhängig machen wollte. In den auf sonderbarentferlichen Befehle nach bes herzogs Ermordung berausgeneben "wahrhaften Berichten", so wie von ben gleichzeitigen und teren Geschichtschreibern wird ber herzog beschulbiget, beffrer unmäßigem Chrgeis und aus hochverratherischen Abfichten n

bem Oberbefehl gestredt habe, ohne daß mit einem Worte der Zudringlichkeit und vielfältigen, flehentlichen Bitten des Kaisers und des Königs gedacht wird. Um so mehr wat es die Pflicht des Blographen, hierbei ausstührlich zu verweiten und die Treulosigkeit aufzudecken, mit welcher man die später verübte Mordthat zu rechtsertigen bemüht gewesen ist.

## Biettes Capitel.

## § 34.

Die Befreiung Bohmens von bem eingebrungenen Scere ber Sachsen, bei welchem Rurfurft Johann Georg in Prag eingetrof= fen war, hatte ber Bergog ichen vor ber amtlichen Ubernahme bes Oberbefehls baburch vorbereitet, baß er im Rebruar bie Sachfen aus Saat, welches fie befeftigen wollten, vertrieben, burch feine schwärmenben Ervaten beunruhigen und ihnen bie Berbinbung mit ben kurfurstlichen Landen abzuschneiben suchte. Ein tiefer Schnee, welcher die Engwege und Paffe bes bohmischen Mittelaebirges schloß, unterftutte ihn bierbei und ba er fortwahrend bem Felbmarschall Arnim forvohl, als bem Aurfürsten selbst bie bestimmtesten Zusicherungen machte, wie hoch bem Raiser an Zu-Ranbebringung bes Friedens liege, fo gelang es ihm, die Sachsen unthatig und unternehmungelos in Prag festzuhalten. Die kaifer= lichen leichten Truppen hielten Raben, Schlackenwalbe und Commobau besetzt und ba Prag wegen ber, die Stadt umgebenden, Sohen far einen offenen Ort gelten mußte, ber Winter aber bie Anlegung von Festungewerken nicht gestattete, fo war bes Berwas nachftes Biel auf biefen Punkt gerichtet. Mit bewunderns= werther Schnelligkeit hatte Wallenstein zu Enbe Aprile ein heer von 10,000 Mann beifammen; auf bem Mufter = und Cammelplat bei Ractonit hatten fich 214 Schwadronen Reiterei, 120 Compagnien Fufwolt, 44 Felbstude und 2000 Wagen eingefunden, mit benen Friedland zur Befreiung ber hauptstadt bes Ronigreichs aufbrach und am 4. Mai verfundigte er von bem weißen Berge berab mit Kanonenbonner ben Pragern seine Ankunft. Der Rur=

fürft und sein Kelbmarfchall hatten bie Stabt noch zu rechter Zeit verlaffen; die geringe Besatzung, welcher fie die Bewachung ba Stadt anvertraut, jog fich nach bem befestigten Grabschin gurud. Die Capuciner fchlugen ihre Rloftermauer von innen, die Bierundzwanzigpfunder Mallensteins die Stadtmauer von außen ein und bie Regimenter bi Grana, Bertholb von Balbstein und Ercite brangen von verschiebenen Seiten in die Stadt; ber Bergog bielt am 5. Mai einen feierlichen Ginzug. Die auf bem Grabschin purudgelassene sachfische Besatzung capitulirte und erhielt, mit 311 rucklaffung ber Fahnen und bes Obergewehrs, freien Abzug. Ein Wersuch Urnime, die Besatzung auf bem Brabschin zu entsetzu, war nicht gelungen; er fab fich genothiget, zur Sicherung feine übrigen Truppen, nach Leutmeritz zurückzugehen. Won hier aus suchte er, wohl nur in ber Absicht, einige vorgeschobene Voken noch an sich zu ziehen und einen sichern Rudzug nach Sachfen zu gewinnen, auf's Neue wegen bes Friedens zu unterhandeli. wozu der Herzog noch immer geneigt war, whschon der Kurst von Sachsen die früheren Berhandlungen baburch abgebrad hatte, daß er erklarte, ohne die Zustimmung bes Koniger Schweben, welchen Wallenstein ausgeschloffen wiffen wollte, auf nichts einlassen zu konnen. Noch unter bem 23. Dai fet Friedland an Arnim, "baß er fich Alles will angelegen fein fen, was bem heil. Rounichen Reich jum Beften gereichen tal In bem, mas zur Beforberung bes Friebens = Werkes weiterin ihn gelangen follte, verfichert er, ale ehrlicher Danme procediren und verspricht ben beiben Rurfurften von Sachsen in Brandenburg Schonung ihrer Lande, sobald sie sich nur auf # Seite bes Raifers wenden werben. Alls umfichtiger Kelbherr in er jeboch ju gleicher Zeit Anftalten, Arnim an ber Elbe eines schließen; allein bieser hatte schon am 20. Mai Geschut und Ric terei nach Außig und an der Elbe abwarts nach Virna geschick wohin er mit bem Fußvolk Tages barauf nachfolgte. Die D fatungen von Eger und Ellnbogen hatte Urnim nicht an fich gie hen gekonnt; ber Herzog zwang fie zur Capitulation, geffattet ihnen jedoch einen ehrenvollen Abzug mit Baffen und Gepad, wohl ebenfalls nur in ber Absicht, bem Rurfürften einen Beweit von feiner Geneigtheit zu friedlicher Unnaherung zu geben.

Noch war feit ber Eröffnung bes Felbzuges tein Monat vergangen und schon konnte ber Herzog bem Raiser bie erfreuliche Botschaft nach Wien senben, bag bas Ronigreich Bohmen von ben Reinden befreit, die Hauptstadt und sammtliche feste Plate wiederum in kaiserlicher Gewalt maren. Bebenken wir, bag bei einiger Entschloffenheit ber Sachsen und bei langerem Bogern bes Raifers es leicht geschehen konnte, baß bie, zu bewaffneten Aufruhr geneigten, in ihrer Gemiffensfreiheit tief verletten, evangeliichen Einwohner von Bohmen und Mahren in Berbindung mit ben, aus ber Berbannung gurudgefehrten, Glaubensgenoffen und ben fiegreichen Reinden einen Brand batten anzunden konnen, befsen Klanmen selbst ber Donaustrom nicht von ber hofburg bes Raifere murbe abgehalten haben, fo fonnen wir une mobl überzeugt halten, bag biefer gluckliche Erfolg binreichte, um Ballenstein auf's Neue in ber Adytung und Gunft Ferbinands hoher zu ftellen, als je zuvor. Der Bergog hatte burch ben Oberften Breuner bie Nachricht von ber Einnahme Prags nach Wien gesendet. Der Raifer schrieb eigenhandig an ben herzog von Deflenburg und Friedland Liebben « gurud, bag er mit fonberbarem contento und Freuden die Wiedereroberung der Hauptstadt Prag semommen. "Wie ich mun — fahrt er fort — Ew. Liebben son= berbare Vigilanz, Sorgfalt und gute disposition genugsam abgenommen und mich dabei ganz consolato befinde, also thu ich and in bas funftige Em. Liebben alles gang gnabigst beimftellen und vertrauen, ersuche auch aus sonderbarer zu Deroselben tragender Liebe und gnabigster affection, Sie wollen Ihre Person in guter Dbacht haben, benn Riemanden beffer, als wir wiffens, wie viel mir und bem ganzen gemeinen Befen an Dero Erhaltung gelegen. Gott und seine gebenebeite Mutter Maria wolle Em. Liebben ferneres prosperiren und gludfelige progressus ver-Um Schluß bes Schreibens giebt er bem herzoge noch Racbricht, baf er, wwie er es begehreta, bem Rurfurften von Baiern ben Auftrag ertheilt, sihm Bolf zuzuschicken und mit ibm weiter, zu communiciren. « — Als Gustav Abolph noch vor beginnendem Fruhjahr 1632 vom Rhein, wo er Frankfurt und Mainz befett hielt, aufbrach und nach Franken gog, schickte ihm Maximilian ben Grafen Tilly mit 20,000 Mann nach Bamberg

\*

entgegen. Hier mußte zwar ber schwedische Relbmarschall Horn bem figistischen Felbherrn weichen; als aber Gustav Abolph mit ihm vereint heranzog, rief ber Kurfurst Max seinen Felbherrn zur Del: kung ber eignen Landesgrenze beran und ertheilte ihm ben Auftrag ben Keinden ben Ubergang über ben Lech und die Donau zu wehren. Guftav Abolph hielt am 21. Mart feinen feierlichen Gingug in Nurnberg und schon am 27. Marz befetzte er bas, von ber Balern aufgegebene, Donauwerth. Die Donau ward iberschritten, nur ber Lech beschirmte noch bie Grenze bes Baiernlandes. Um rechten Ufer hatte Tilln an ungunftiger, von der gegenüberliegen: ben Unhohe beherrschten, Stelle ein festes Lager bei Rain ber gen; ber Ronig hatte sogleich ben Bortheil ber Gegend erkamt und Batterien aufwerfen laffen, unter beren Schutz er (ben & Upril) Angesichts ber Keinde, über ben Kluß setzte. war die Gegenwehr ber Baiern, die ein lebhaftes Reuer eroffneten; allein bie Schweben trieben fie zurud in bie Verschanzungen, Zilly ward tobtlich, Albringen schwer verwundet und der Kurfürst, weicher noch fpat am Abend in ben Schanzen eingetroffen war, # nete ben Rudzug nach Ingolftabt an, wo am folgenben Tage ber alte, tapfere Tilly an seiner Bunde ftarb. Dhne sich mit ben Belagerungen von Ingolftabt und Regensburg aufzuhalten, gmatt ber König die baierische Besatzung von Augsburg zum Abzuge stellte bie von bem Kaiser schmablich unterbruckte evangelische Rie wieder her. Wie er es schon anderwarts gethan, ließ er von the freien Reichsstadt sich huldigen und fur sich und seine Erben ben Gib ber Treue schworen. Nun hielt ihn nichts gurud, ben ge wagten Schritt nach ber hauptstadt bes machtigen Unfulwers ber katholischen Liga zu thun; Gustav Abolph zog mit glanzenben Gefolge ben 7. (17.) Mai in Munchen ein, ohne bag ber Renfürst zur Rettung seiner guten Stadt herbeieilte. Empfindlicher noch, als die Rrankung, ben, von ihm früher geringgeschätzten, Ronig als Sieger in seiner Hauptstadt gebieten zu sehen, war für ben übermuthigen Maximilian die Demuthigung, sich an ben Der poa von Friedland, als beffen erklarter Feind er fich auf bem Re gensburger Reichstage laut genug ausgesprochen hatte, wenben # muffen, um von ihm Gulfe und Beiftand zu erbitten und ihm # feinem gunftigen Erfolge Glud zu wunschen. Der Raifer hatte

4

es Wallensteins Ermeffen anheimgegeben, ben Feldmarschall Albringen an fich zu ziehen. Gehr leicht hatte fich ber Berzog jett bie Genugthnung schaffen konnen, ben Kurfursten in noch größere Berlegenheit zu bringen, wenn er Albringen nach Bohmen gerufen hatte. Allein nicht eher, als bis Gustav Abolph bas Baiernland verlaffen haben wurde, verlangt er Albringens Abmarfch. Benn ich - schreibt ihm biefer aus Regensburg ben 2. Juni 1632 - vernehmen und vermerten follte, bag ber vollige Aufe bruch bes Keinbes erfolgen und ber König sich an und über ben Donaustrom wenden wurde, will ich mich alsbann nicht faumen, sondern soviel als moglich zu E. F. G. eilen, bamit bie Con= junction besto sichrer erfolge. Gott gebe, baß Sie balb ber Orten fertig werben und ins Reich kommen konnen, ben Rurfurften verlanget folches zum bochsten und hat begehret, daß ich soviel ge= gen E. R. G. gebenken follte, sobald er vernehmen werbe, baß biefelben auf ber Reis, baß er Derofelben bis auf ben halben Weg entgegen kommen und biese wenig Zeit gewinnen wolle, sich besto ehender mit E. F. G. zu ersehen und zu abbochiren, wie er benn hofft, Dieselben werben fich's gefallen laffen. " - Den Aurfürsten, ber wegen bes Bergogs Gesinnung gegen ihn gegrunbete Urfache zur Beforgniß hatte, beruhigte er burch bie Berfiche rung, baß er ihm nicht nur Albringen laffen, sonbern, sobalb er wur Bohmen befreit, ihm felbst zu Sulfe eilen werbe. Der Rurfurft ertennt dieses freundschaftliche Erbieten bankbar an und stimmt ben fonft so hochfahrenden Zon zu ungewohnter Bescheibenheit berab. Mus seinem Hauptquartier zu Stadt am hof schreibt er bem Bersoge vom 2. Juni, daß er aus ber Relation bes an ihm abgefer= figten Dberften Ruepp gern verftanden, bag ber Bergog bem Gras fen von Albringen Ordonnanz ertheilt, fich sammt bem kaiserlichen Rriegsvolt, so lange fich ber Keind in Bohmen aufhalte und bies Land in Gefahr fein mochte, nicht von bem Rurfürsten zu trennen. Bas ben weiter zugesagten Succurs betrifft, will er fich gern auf bes Berzogs freundliches Erinnern noch die angebeutete kleine Zeit patientiren und sich festiglich barauf verlassen, ber Bergog werbe selbst mit ber Armada heraus in bas Reich kommen und ber hauptwurzel alles Unheils naher ruden. Mit bem Schmeicheliport bes Hofmanns fügt er noch binzu: » E. L. werden hierburch zugleich

と 医関係を の 見 をかる

Ihrer Maj. Erblande versichern, Sachsen zur Billigkeit bringen und das ganze Kömische Reich zu Ihrem unsterdlichen Lobe liberiren. Außerdessen wird gewissich diesem Wesen-niemal ein End zu machen senn, sondern allein Zeit und die übrigen Mittel sich consumiren. Und gleich wie ich Ew. L. wegen glücklicher Eroberung der Stadt Prag hiermit congratulire, als wünsche ich auch, daß beide Armaden bald conjungiret und mit der Hulf Gottes so großes übel gedämpst werde.

200 Wien aus hatte man ebenfalls bem herzoge von Friedland bringend empfohlen, fich mit bem Aurfürsten Maximilia fo balb wie möglich zu vereinigen und fich von Bohmen nach Baiern gegen Gustav Abolph zu wenden. Der Herzog setzt is zwei Schreiben an ben Grafen Werbenberg vom 14. und 17. Juni die Grunde auseinander, weshalb er bis m biefer Zeit habe Anstand nehmen muffen, Bohmen ju verlaffen. Der Graf Bebenberg beeilte fich, bem Herzoge über bie Aufnahme, welche feine Erklarung bei bem Raifer und bem Bergoge Eggenberg gefunden, fogleich Bericht zu erstatten. Er verfichert, »bag man allerbochften Orts nicht allein Alles, was er angeordnet, mit größtem contento vernommen, sondern es laffe fich auch ber Raifer alle consilia, dispositiones, progress und Vorhaben bes herzogs bod wohlgefallen, und alle maren überzeugt, baf Er (Ballenfich) bie Sachen recht und viel beffer und con vera ragion di gue als ber Rurfurst Maximilian verstanden, weil auf biefe Beis ... einmal bas Ronigreich Bobeim und zugleich bas Baverland bem Keind liberirt werden wurden. Wies lettere war mit noch nicht vollständig erfüllt, indessen sah sich boch Gufte Abolph genothiget, Munchen zu verlaffen und ben Rudzug nach Murnberg anzutreten, fobalb Wallenstein aus Bohmen aufbrach und fich mit feinem heere bei Eger verfammelte. Dit größts Ungebuld erwartete Maximilian bie Ankunft Ballensteins und fichert ihn mit pfaffischer Demuth und Verzagtheit (in einem Sch ben aus Weiben ben 22. Juni), wie gludlich er in ber hoffn lebe, ben Herzog balb zu sehen und ihm fein aufrecht (aufricht gegen ihn tragend Gemuth personlich zu erkennen zu geben. fehr hatten sich die Verhaltniffe feit bem Regensburger Rarfie tage geandert, daß der geschworenste Keind des Herrogs ibm int

fchrieb.: "Em Liebben werben ohne Zweifel Ihre marchiada, wie es die Nothburft erfordert zu maturiren, Ihr um so viel besto mehr angelegen fenn laffen, benn Em. Liebben Gegenwart und Autoris tat alles zu gutem Effect beforbern wirb. " - Beibe Fürften trafen balb hierauf zu perfonlicher weiterer Berftanbigung in Eger dn. "Alls nun — erzählt ber gleichzeitige Rhevenhuller (Bb. XII 6. 24) - ber Kurfurft aus Baiern und ber Bergog von Friedland einander empfangen, ba waren aller Augen auf beibe her= ren gerichtet, benn manniglich gewußt, daß ber Herzog von Friedland bem Kurfursten seine vorige Abdankung und seinen verwein= ten affront jugemuthet und ber Rurfurft fich eingebilbet, bet Bergog werbe es ihm nicht vergessen und ungerochen lassen und bahero ihm nicht hatte trauen burfen; aber beiber Interesse und bie Erhaltung von Land und Leute hat aus ber Noth eine Ingend gemacht, daß beide ihre passiones in Freundlichkeit und Bertrauen verkehret; boch haben die curiosi vermerkt, daß Ihre Auffürstliche Durchlaucht die Kunst zu dissimuliren besser, als ber Herzog gelernt.«

Sustav Abolph hatte, wie wir bereits erwähnten, ben Plan: an ber Donau abwärts in das Herz Östreichs vorzubringen, aufzgegeben, sobald er sah, daß ber kursächsische Feldherr ihn nicht unterstützte und den Herzog von Friedland nicht einmal von der Bereinigung mit den Baiern abgehalten hatte, wozu eine drohende Stellung gegen Böhmen schon allein hingereicht haben wurde. Schon damals hegte Gustav Mißtrauen gegen das zweibeutige Busehmen des kursächsischen Generals und verlangte von dem Kurstersten die Entsernung Arnims von dem Heere.

## § 35.

Für die Fortsetzung des Krieges, der jetzt einen ernsteren Charatter anzunehmen begann, mahlte Gustav mit richtigem Feldschernblick die Stadt Rurnberg als Centrum seiner Operationen. Er wußte sich hier inmitten einer reichen, der evangelischen Lehre eifrig zugethanenen, Bevölkerung; die Stadt ward mit den nächsten Umgedungen in ein verschanztes Lager verwandelt, geräumig genung, um ein Heer von 50,000 Mann aufzunehmen. Denn so stark barfen wir das heer des Königs wohl annehmen, nachdem

bie Bergoge Wilhelm und Vernhard von Weimar mit ihren Regimentern und einer Abtheilung bes turfachfischen heeres unter bem Oberften Boetius bagu gestoßen waren. Nurnberg bot in ftrategischer Sinsicht (b. h. in Rudficht ber Rriegeführung) große Vortheile für den König bar, indem er von hier aus in Berbindung mit ben evangelischen Stabten und Standen Subbeutschlands und am Rhein blieb, ohne von ben Bunbesgenoffen in Nordbeutschland abgeschnitten werden zu konnen. Nicht minder gunffig war bie-Lage bes Ortes für ihn in tactischer Sinficht, b. h. in Beziehung auf die Stellung zu Angriff und Bertheibigung in ber Nahe. Wallenstein, mit gleich ficherem Feldharrnblick, ab sein Gegner, erkannte balb bie Starke und Schwäche jener Stelfung und nahm biernach feine Maafregeln mit großer Umficht und Einsicht. Um bem Ronige bie ftrategischen Borthelle ber von ihm gewählten Stellung abzuschneiben, bezog er mit seinem beet ein Lager nur zwei Stunden entfernt von der Stadt, welches a ebenfalls befestigte und von mo aus er bie Berbindung ber Schweben nach allen Richtungen bin burch ausgeschickte Streifparteien unterbrach. Daß bem Ronige aber bie tactischen Bortheile bet Terrains, bas er besetht hielt, nicht zu Gute kamen, vereitelte: baburch, daß er bem Konige die Zufuhr abschnitt, ihn zwang, bie Stadt und fein Lager zu verlaffen und ihn in feiner for Stellung anzugreifen. Offenbar beging Gustav ben Rebler, viel ? lang und zwar unthatig in und bei Nurnberg zu verweilen. Scha am 6. (16.) Juni hatte er bas heer von 20,000 Mann. wet ches er aus Baiern guruckführte, im Lager versammelt; einen wie len Monat fpater trafen Ballenstein und Maximilian mit ihrem Beere ein, beffen Starte im Lager bei Birnborf und Altenberg auf nicht mehr als 40,000 Mann angeschlagen werben barf. Ronig hatte Beit genug, fich ungeftort zu verschanzen und # versorgen, von Seiten ber Stadt murbe ihm aller Vorschub leistet und es fehlte sogar nicht an glamenben Reften, weder ihm au Ehren veranstaltet wurden. Die Verstarkungen, welche fein Cangler Arel Drenftierna, General Baner, Die Bergige 99 belm und Bernhard von Weimar, Landgraf Wilhelm von hof fen und ber kursachfische Oberft Boetius ihm nach und nach 200 führten, betrugen gegen 30,000 Mann, allein fie machten eines

langeren Aufenshalt bei Murnberg, wo favon vorher Mangel eingetreten war, ummöglich. Guftav beschloß baber einen Angriff auf bas mobiverschanzte Lager Ballenfteins, ben 23. August (4. September), welcher jedoch fo vollstandig mifflang, bag er fich baburch gezwungen fab, bie Stellung bei Murnberg aufzugeben; er ließ eine hinreichenbe Befatung in ber Stadt gurad und jog nach Neuftabt an der Affc. Wallenstein konnte mit vollkoms menem Rechte ben mifflungenen Angriff und ben barauf erfolgten Abzug der Schweben als einen erfochtenen Sieg feiern; allein bie Berfalscher ber Geschichte find so unverschamt gewesen, ihn sogar bier, wo er mit Ehre und Ruhm focht, bes schandlichsten Verraths anzuklagen. Unter allen Berichten über bie Borgange bei Rurnberg erscheint berjenige, welchen Wallenftein aus bem Felba lager bei Rumberg ben 24. August (5. September) 1632 an ben Raifer erstattet, noch immer als ber glaubhafteste. Er melbet burin, baß, nachbem bas weimarische Bolt zu bem Ronige geflogen, berfelbe am 1. September einige groanzig Felbfilice jene feit ber- Rebnitz gepflanzt und bas Lager bamit besehoffen; ben 2. sei er bei Aurth über bas Wasser gegangen und habe sich bei Kornbach gelagert. Nachbettt er bie Bertheibigung und Bewachung bes Lagers bem General Albringen anvertraut, fei er fetbft bent Ronige entgegengeruct. Diefer habe fiet in aller Fruhe-gegen bie Unboben bes Lagers gewenbet, wobei Albringen, fo tapfern Bie berfand er auch geleiftet, in große Gefahr gefommen fein wurbe, wenn ber Bergog ihm nicht fogleich mit 6 Regimentern zu Auf und balb mit ber gangen Beerabtheilung, bie er führte, zu Bulfe gekommen mare. &Das combat - so berichtet ber Bergog bat gar frühe angefangen und ben ganzen Zag caldissimamente gemabrt, feindt viele Officiers und Golbaten von Em. Daje Urmee tobt und beschäbigt, barunter auch ber Don Maria Caraffa geblieben, aber fann Ew. Maj, bei meiner Ehre versichern, bag fich alle Officiers und Golbaten ju Rof und guß fo tapfer gehalten Baben, als ich's in einiger occasion mein Leben lang gesehen bet und hat gewiß in dieser occasion feiner fein fallo in valor ober Eifer Em. Maj. zu bienen, gezeigt. - Er melbet bam weiter, wie am folgenden Tage der Feind fich noch bis zehn Uhr auf dem Berge gehalten, aber mit einem Beklinft von 2000 Mann,

»ba man ftart auf ibn gebrucket., genothigt wiecher fei, fich auruckuniehen und sich wieder bei Kornbach gelagert habe. - "Sa bat sich — schließt er seinen Bericht — her König bei biefer Impresa gewaltig bie Sorner abgeftoßen, indem er allen ju verstehen gegeben, er wolle sich bes Lagers bemachtigen, oder kein Ronig fenn. Er hat auch bamit fein Bolf über die Dagen biscoragirt, daß er sie so hazardosamento angesighet, daß sie in porfallenden occasionen ihm besto weniger trauen werden, und ob awar Em. Maj. Volf valor und courage auvor überflussig het, to hat both diese occasion sie mehr assicurirt, indem sie gesehen, wie ber König, so alle seine Macht zusammengebracht, repus sirt ist morben, bag Praedicat 'inviotissimi' nicht ihm, fondern Em. Muj. gebuhret. Diefe feine Benbung, wir burfen fie Schmeichelei mennen, lagt und vermuthen, bag ber Herzog gegemvärtig keinen Groll mehr gegen ben Raifer hegte: Sein eignes Verdienst stellt Wallenstein bescheiben in ben hintergrund, bagegen empfiehlt er bem Raifer, ben Bieneral Albringen ongelegentlichft. "Es hat fich - so heißt es in bem Berichte bei dieser occasion Albringen sehr wohl und tapfer hehalten Bitte Em. Maj, unterthauigst, Sie wollen ihm burch ein Schreis ben, bag Gie es mit kaiferlichen Gnaben erkennen mollen, freuen. - Nach biefem miglungenen Angriff, beffen Erneunt außerbem burch Regenwetter, welches bie Unhöhen noch unner ganglicher machte, verwehrt wurde, jog fich ber Ronig in fein verfebangtes Lager gurud, von mo er balb an einen weiteren Mutzug benten mußte. Daß ihm aber feine bamalige Lage bebenklich fchien, burfen mir baraus schließen, bag er bem Gerioge Untrage machen lieff, mit ihm megen bes Kriebens in Unterhandlung zu treten. Er schickte namlich ben gefangenen kaiferlichen Oberft Sparre, einen gehornen Schweben, an ben Bernog und ließ bei ihm barauf antragen: 1) bie Gefangenen auszirmenfalet 2) einander gegenfeitiges Quartier (Parben), wie in ben Min berkenben ublich, ju geben; 3) ben Cangler Drenftierna med Einleitung von Friedenstractaten zu ihm zu sthicken. Auf ber ften Punit geht ber Bergog fogleich ein, ba fich feit ber Schlack von Breitenfelbe noch viele kaiserliche Officiere in schweblicher Befangenschaft befanden; ben zweiten Punkt: das Quartiergeben

wie es in ben Nieberlanben üblich, einzufahren, schlägt er aus bem Grunde ab, -weilen in Nieberland, wenn eine Partei von funfzig Pferben eine andere von fiebenzig ober achtzig antreffe. fich allezeit die schwächere ergeben musse. Diesen Brauch will ber Herzog nicht aufkommen laffen, fonbern verlangt: »baß bie an einanderstoßende Truppe combattiren, ober creviren follen. - Was ben britten Punkt betraf, fo ließ er bem Konige entbieten, »baß er folches zuvorderft mit bes herrn Rurfurften in Baiern Liebben communicirt habe und mit bemfelben übereingekommen fei, bag man ben Antrag an Raifer't Daj. gelangen laffen und Dero Refolution barüber ermarten muffe, Der Bergog erstattete bem Raifer noch unter bem 11. September Bericht über biese Berhandlung, auf welche von Wien aus nach, langem Befinnen bem Herzoge eine ausführliche Debuctionsschrift unter bem 21. (31.) October augefertiget wird, in welcher zuvörderft alle gegen ben Ronig von Schweben erhos bene Beschwerben, so wie die mißlungenen Verhandlungen noche mals aufgezählt und schließlich erklart wird; ber Raiser wolle, ba überhaupt die Protestanten zu überspannte und unbillige Fordes rungen - namentlich bie Aufhebung bes Restitutione : Ebicte machten, keiner gutlichen tractation mehr trauen, sondern ber gebrungenen Nothwehr und Gegenerpebition noch ftarter inbaeriren. - Indessen will er, um die Friedensapertur nicht gang von ber hand zu weisen, einige Bedingungen in Worschlag bring gen: er verlangt Wiederabtretung ber katholischen Rurfürstenthus mer und Lander, Restitution ber Ariegetoften und Schaben, infonberheit Recuperation ber beiben Lausigen u. f. w. Wir finden nicht, daß Wallenstein von biefen Unträgen etwas an ben Ronig von Schweben gelangen ließ, ba fie ihm felbst mohl zu überspannt und ungehörig erschienen. Die Unredlichkeit bes kaiserlichen Sofes hat jedoch spater auch biese Unterhandlung benutt, um bie Un-Hage bes Berraths barauf zu begrunden. In ben schon ofter angeführten, auf fonberbaren kaiferlichen Befehl erschienenen, Schriften fowohl, als in ben Unnalen, in welchen ber taiferliche Minister, Graf Rhevenhüller, ber Nachwelt bie Geschichte seiner Zeit, an= geblich aus ben Driginalschriften bes faiferlichen Archive, mittheilt, wird der Herzog nicht nur beschuldiget, daß er bei Nürnberg -

rvo er burch Ausbauer und geschickte Führung bein Könige so empfindliché Berluste beibrachte — die Schweben absichtlich geschont und die kaiserliche Armee zu Grunde gerichtet habe, sondern man erfrecht sich sogar ihn anzuklagen, daß er mit dem Könige heimliche Unterhandlungen gepflogen, ihm die Gesangenen ohne Lösegeld zugeschickt haben, wogegen ihm die Krone von Böhsmen zugesichert worden sel! —

# § ` 36.

2001 Renftadt an ber Aifth wendete Suftav fich anfanglich mit seiner Hauptmacht süblich, burch seinen Marsch auf North Angen und Denammerth Baiern auf's Neue bebrobend; ben Cam ler Orenstierna ließ er mit 5000 Mann in Rornberg gurud; ber Herzog Bernhard von Weimar erhielt Befehle nach Wurzburg # gehn und, je nachbem ber Feind seinen Marsch nehme, sich be reit zu halten, ben Main zu vertheibigen, Kursachsen zu unterfluten und dem Einfalle Pappenheims in heffen zu begegnen, mas allerbings fehr weitschichtige Aufgaben waren. Wallenstein mar tete als umfichtiger Felbherr bie vollenbete Trennung bes feinbis den heeres ab und gonnte ben Anführern beffelben Beit, fich wit genug von einander zu entfernen, um die einzelnen Abtheilums besto sicherer vernichten zu können. Da er vom Rheine ber ! venheim im Anmarsch wußte, nach Sachsen holf und G porausgeschickt hatte, fo konnte er mit Gewißbeit barauf rech ben Hernog Berthard auf bem einen ober anderen Wege moi mei Keuer gu bringen. In Hefer Absicht weubet er fich mit Kurfinsten Marimilianunach Coburg, allein hier tremt biefer pon ihm, aus Beforgniß für Baiern und geht über Bamberg bie Oberpfalz nach Regensburg, mahrend ber herzog burch Boigtland geht, bei Altenburg fich mit Gallas und Holf einiget, so daß er unaufgehalten in die kurfachfischen Lande bricht und am 22. October Leipzig befest. Auch aber b Marich berichtet ber Herzog bereits unter bem 18. Septe noch aus bem Kelblager bei Nurnberg an ben Raifer, ben et wiffenhaft von jeder Unternehmung in Renntniß fett. Berichte ruhmt er von bem Konige, bag er eine schone rich gethen und überhaupt in allen actionen zeige, baß er

Handwerk wohl verstehe. Auch die Gründe, weshald er dem Rdsnige nicht nachgefolgt sei, giebt er an: "Ich din ihm — schreidt er dem Raiser — nicht nachgefolgt; zum ersten, daß meine meiste Cavallerie hin und wieder liegt; dann hab ich sie dahier nicht consumiren wolken, so hab ich sie in unterschiedliche Orter ausstheilen mussen; die andere Ursach ist, daß der Feind einen Paß an den anderen hatt, und also von knem Ort zu dem anderen sicher kam gehen; daß letzte ist: ich will nicht in kazard sehen, was ich gewiß hab, denn ich hosse mit der Hulfe Gottes, daß der König gewaltig anhebt in Declination zu kommen und den Eredit zu verlieren und sobald der von Pappenheim auf der ansderen Seite sich legen wird, so ist es mit ihm gethan. «

Schon aus bem Lager bei Murnberg batte ber Bergog an Paps penheim ben Befehl erlaffen, aus' Weftphalen aufzubrechen und burch Tharingen fich nach bem Stift Merfeburg zu begeben; fo genau kannte er schon bamals ben Punkt, wo er mit bem feindlichen Seere vier Monate fpater jufammenzutreffen gebachte. Dampenheim bezeigte wenig Luft, die sebonen Quartiere an bem Rheine zu verlaffen. Det Herzog aber fchieft ihm ben wiederholten Befehl: in continenti aufzubrechen und fich nach Thuringen an verfügen; im Kall er frant fei, folle et bem Grafen Merobe, ale bem alteften General nach ibm, bas Commando übergeben. Sagesbefehl an sammiliche Officiere war beigelegt, in welchem at Bejenigen ihrer Stelle fur verluftig ertlart werben, welche fich au Marfebiren weigern. Unberguglich brach Pappenheim auf, men= bet Ra jeboch noch an den Raifer und an den König Phillipp II. Bonien mit ber Bitte, baß fie Wallenstein bestimmen moche ibn' in Weftphalen gu laffen. Der Raifer fcheint feine Ruct-Bett auf die, ihm gerifachte, Eingabe genommen zu haben. Der Rinig von Spanien aber fchreibt aus Dabrid vom 17. Detober 1632 an ben Bergog, "bag ber Berluft ber Beffung Maftricht ber baraus entstandene Ubermuth ber aufgeblafenen Sollander inothwendig machten, buf bie Arinaba bes Grafen Pappenheim Ber Riebertanbeit nicht nier feeheit bleibe; fonbern noch ver-Rath werbe. "Die naffere Verhanblutig hierliber wird von bem face soem ehrmurbigen und andachtigen Pater Duft og a a aufgetragen. Alls bem Bergoge biefes fonigliche Hante

fchreiben zuging, stand Pappenheim bereits mit ihm vereinigt in Sachsen.

Nach seinem Abmarsch von Nurnberg verweilte Gustav noch vierzehn Tage in dem Lager bei Furth, dann brach er wieder in Schon war er bis gegen Ingolftabt vorgebrungen, Baiern ein. als die bringenden Bitten bes Rurfursten von Sachsen, ber von allen Seiten die feindlichen, Schaaren über seine Grenzen herein brechen sah, ihn vermochten, das Unternehmen gegen Baiern aufzugeben und fich nach Sachsen zu wenden. Berzog Bernhard, ber bamals in Ronigshofen stand und sich auschickte, ben Thuringer Balb zu überschreiten, um die Vereinigung Pappenheims mit Solf zu hindern und den Kurfürsten zu unterstützen, erhielt von dem Konige Befehl, seine Unkunft zu erwarten. Dies veranlagte fogar einiges Mißtrauen zwischen ben beiben, sonst befreundeten, Keldherren, fo bag , Herzog Bernhard feinen Bruder Wilhelm aus Konigshofen vom 14. October Schreibt: "es hat faft bas Unsehen, als ob sich etwa eine Enffersucht ereignen und ber Ronig die Verrichtung biefes Werks mir nicht anvertrauen, ober mich nicht fähig genug dazu halten wollte, was ich biesmal Gott und der Zeit anheim ftelle. - Der König ließ eine Abtheilung feines Heeres in Bajern unter bem Markgrafen Christian von Bir kenfeld zurud, nahm seinen Weg über Nordlingen nach Nurnberg wo er Orenstierna an sich zog und traf ben 23. October in Um stadt mit Bernhard zusammen, wo es noch zu einer lebhaften Er: orterung kam, nach welcher ber Herzog seine Charge als schwe bischer General nieberlegte und erklarte, fernerhin nur als Alliirter und Reichsfürst mit bem Konige gemeinschaftlich zu ziehen. Bum Gluck ließ bies Berhaltniß keine bleibenden Folgen guruck; auch wurden balb bie allgemeinen Angelegenheiten fo ernfter Urt, bagiebe verschnliche Gereiztheit zum Schweigen gebracht murbe. In Erfurt nahm Guftav am 30. October (9. November) webmutbigen Abschied von seiner Gemahlin, die er hier zum letten Mal umarmte; fein heer hatte bereits ein festes Lager bei Naumburg bezogen und hielt bie Saalpaffe bei Rofen und bie ber Unftrut bei Freiburg besett; borthin eilte ber Ronig ben Truppen nach. -

Wallenstein hatte keineswegs barauf gerechnet, daß der König ihm so schnell nachfolgen werde; er glaubte ihn hinlanglich in

iaiern beschäftiget und schreibt noch am 13. October aus dem elblager von Coburg an Gallas, daß der Aursürst Maximilian ach der Donau gezogen sei, um dort den Attentaten des Königs begegnen. Er selbst (Wallenstein) wendete sich gegen Meißen nd hosste, dem Aursürsten von Sachsen das Land wegzunehmen, evor Arnim, der sich nach Schlessen gewendet hatte, ankam. Dem Inneral Gallas besiehlt er, strenge Mannszucht zu halten: »Bitt, der Herr halte scharse Justiz und sehe, daß das Geringste den Bauern und Landleuten nicht genommen wird, denn wir müssen unser Winterquartier daselbsten haben und davon leben. Er fügt noch in einem Postscript hinzu: »der Herr sehe, auf daß er die Bauern wiederum kann zu Haus bringen, die Crabaten, daß sie bei Leibesstraf nicht mehr im Landt streisen.« (")

Der Herzog war bereits auf bem Marsch nach ber Elbe, um soh dort bei Meißen ober Torgau eines Übergangspunktes zu verschen; sobald er die Ankunft des Königs an der Saale ersuhr, wete er um und nahm den 4. November sein Hauptquarsbei Wurzen. Vorsichtig, wie immer, hatte der Herzog nicht Pappenheim neuerdings bestimmten Besehl gesendet, den

Much bei bieser Gelegenheit verbient bie gewissenlose Unreblichkeit ichtschreiber eine Ruge. Serchenhahn, deffen Biographie Feens bisber fur bas einzige Werk galt, aus welchem man bas Derfes helben kennen lernte und welches nur das Verdienst hat, in demfelben alle gegen Wallenftein ausgestreute Lugen und ungen betfammen findet, bat die Unverschamtheit gehabt, brucken "Friedland befahl, nach feinem gang fruchtlofen (?) Berweilen berg, ju rauben, ju morben, ju brennen. Biele fcone Schlösser, Dörfer und Mablen rauchten auf und überzogen bes ben himmel mit fürchterlichem Blute!- Auch gegen Coburg, beffen festem Schlosse eine schwedische Befahung ben Angriff des Berabichlug, foll er mit schonungsloser Buth verfahren sein. » Sicher= - fo fchreibt Berchenhahn, ein geborner Coburger, mit großem Da-1 - fagte ibm bas himmelsgestirn: fein Geschichtschreiber werde einft das Licht Der Belt erblicken - allein Ballenfiein achtete biesmal icht ber Conftellation Fingerzeig und befummerte fich wenig um ber Bor-Weutungen fürchterliches Paar. . Derr Berchenhahn hatte vollkommen Richt, wenn er fich ju ben Ungludefallen gablt, welche Ballenftein betuffen haben, benn ein grofferes, als einen leichtfinnig - ligenhaften Bio-Manben, fann es fur einen Selben nicht geben. 13 ,

6. November bei Leipzig einzutreffen; er schrieb auch an Albringen, ber fich noch bei bem Rurfürsten Max befand, so eilig wie moglich nach Sachsen zu kommen. Um ihn besto gewiffer zu bewegen, schreibt er ihm: »von bem von Pappenheim horen wir nichts, er wird schwerlich kommen. « Gegen Gallas aber, bem er ben Brief an Albringen zur weiteren Beforderung übersenbet, ist er aufrichtiger und schreibt ihm aus Wurzen vom 4. November: "Im Bertrauen berichte bem herrn, bag ber von Pappenheim übermorgen bei Leipzig anlangen und sich mit mir conjungiren wird. Dieweil mir aber bes Aurfürsten von Baiern Natur bekannt, so schreib ich ihm und bem Albringen bas Contrarium, benn sollten fie miffen, daß ber von Pappenheim kommt, so ließe ber Kurfürst ben Albringen ober sein Bolk nicht fortziehen, also hatte ber Urnim leicht seines Gefallens nach in Bohmen zu haus-Gallas erhalt ben Auftrag, Freiberg und 3wickau befett zu halten und Bohmen gegen feindlichen Ginfall zu schützen. Diefem Befehl zufolge rudte Gallas mit feinem Beer nach Bohmen und hatte ben 13. November fein Hauptquartier in Dur. Hier erhielt er nun von dem Herzoge Ordre, sogleich umzukehren und nach Coldit, Grimma und Borna (in die Nahe von Leipzig) zu marschiren. Die Gebirgswege in biefer Jahreszeit maren schwer ju paffiren, Gallas fah fich genothiget, fein Gefchut gurudu= laffen. Er berichtet aus hermsborf ben 15. November an ben Herzog: "Wegen ber überaus hohen Berge und eingefallenen bisen Wetters habe ich nicht weiter fortkommen konnen, also daß trotz aller angewandten Muh und Arbeit gestern nur ein einziges Stud über das Gebirg gebracht. Heute verrichte ich wiederum mit Menschen und Biebe, was nur möglich ift, verfaume keinen Augenblick, mich fortzueilen, daß ich also verhoffe, mit aller Artilleria Morgen bei Frauenstein zu senn.« Die Bewachung ber bob= mischen Grenze gegen Schlesien, von wo man einen Einbruch Arnims fürchtete, war bem Feldmarschall = Lieutenant Ilow aufaetragen. -

### § 37.

Ohne ben wichtigen Paß von Kosen an der Saale besetzt zu halten, hatte Wallenstein in Naumburg nur einen Vorposten von

amb einigen Mann aufgestellt, welchen ber, vom herzoge bard abgeschickte, Graf Brandenstein mit einer kleinen Abthei-Dragoner und Mustetiere aufhob. Zwei kaiferliche Regimenter, Tett nach Raumburg beorbert murben, fanden bie Stadt and kehrten nach Weißenfels zuruck, wo bas kaiferliche terschanztes Lager bezogen hatte. Da Mallenstein erfuhr, Ronig fich ebenfalls bei Naumburg fart verschanze, mar REGE Willens, ihn anzugreifen. Auf bem geraben Wege von Tels nach Raumburg schien ihm bies bebenklich, beshalb Der Keldzeugmeifter Diodati Befehl, mit einer Abtheilung nach Zeiz zu geben und eine gelegnere Strafe zur Be-Ling bes Feindes aufzusuchen. Der Herzog erforberte von errelen Pappenheim, Holke und Diodati ein gemeinschaft= Sutachten, was sie zu thun fur bas Angemessenste hielten? Den in Betrachtung, bag ber König feinen Posten in vor-Fter Lage genommen und sich barin befestiget habe; baß Treszeit schon so weit vorgeruckt und bei ber Kalte sich im Bu halten beschwerlich sei; daß außerbem nach ben eingezo-Rachrichten Coln von bem Grafen von Berg berennet fei man eilen muffe, biesen Plat außer Gefahr zu bringen, und Peinigten sie sich einstimmig bahin, daß es nicht zuträglich Den Feind aufzusuchen. (\*) Diese Ansicht war, wie es scheint, Mulich von Pappenheim ausgegangen, welchem fur ben Winsach seinen guten Quartieren in Westphalen verlangte und ber burchsetzte, daß der Herzog ihn mit einer Abtheilung Croa-Urlaub nach bem Rhein ertheilte, jeboch mit bem Auftrage, wor die Schweben aus Halle und der dabeiliegenden Moritburg bertreiben, wozu er ihm fechs Regimenter zu Fuß und vier "Pferde nebst ber nothigen Artillerie mitgab. "Inzwischen wichtet Diobati — wollte Se. Durchlaucht bie Urmee an ber Bale nach Leipzig und andern Platen umher von Dresden ver= ben und in Corps von Infanterie und Cavallerie nach folchen erhaltnissen eintheilen, baß, wenn ber Konig einen bieser Orte greifen follte, er so lange wiberstehen konnte, bis alle übrigen · Hulfe fich vereinigt haben wurden. « Aus biefen Anordnungen

<sup>\*)</sup> Diodati's Bericht an den Kaifer. Ballensteins Briefe II, 286.

bes Herzogs geht nur zu beutlich hervor, bag er ber Meinung war, ber König werbe ebenso, wie bei Nurnberg, in bem verschanzten Lager und ber Stadt fich ruhig halten und, wie er, Winterquartiere beziehen. (1) Kaum aber war Gustav Abolph von bem Abmarsch Pappenheims, welcher ben 4. (14.) Novemba statt fand und von bem Abzuge Wallensteins von Weißenfelt unterrichtet, als er, wenn auch nicht zur formlichen Schlacht, boch zur Beunruhigung ber Keinde am 15. November fruh vor Lag aufbrach. Bon Weißenfels wurde bie gurudgelaffene faifeliche Vorhut vertrieben, Colloredo verkundigte durch brei Kamnenschusse die Unkunft ber Schweben und zog fich gegen Lute zurud; Ifolani, welcher sich an ber Rippach, einem, eine Die westlich von Lugen in moraftigem Grunde fich bingiehenden, Wie senbache, mit feinen Croaten aufgestellt, wurde noch an biesem Tage von ben Schweben geworfen und ihm eine Standarte abgenommen, auf beren einer Seite fich ein kaiferlicher Abler, auf ber andern eine Fortung befand. Die Schweben bezogen ibr Lager auf bem rechten Ufer ber Rippach in und bei ben Defen Porften, Rippach und Gohren. Der Bergog, ber mobl einfah, baß ber Ronig einen ernften Angriff vorbereite, schickte Elbeten an Pappenheim und schrieb ihm aus Lugen vom 15. November: "ber herr laffe alles stehen und liegen und incaminire fich in mit allem Bolf und Studen, auf baß er morgen fruh fich to und befindet." Feldmarschall Solf erhielt ben schwierigen Inf trag, noch am Abend und in ber Nacht bie von allen Seite berangezogenen Truppen in Schlachtordnung zu stellen. (3) 296 lenstein kann nicht für ein, in Beziehung auf tactische Aufstellung erfindungsreiches Genie gelten, er behielt bie schwerfälligen tiefen Maffen bei und schon baraus, bag er bie Aufstellung Schlacht bem Feldmarschall Solf überläßt, sehen wir, bag er Mit

<sup>\*)</sup> Auch Gallas, ber jedoch nicht bei der Schlacht anwesend berichtet dem Raiser: - der herzog von Friedland hat wollen feine mada in die Winterquartiere verlegen und ist zuruckgegangen, hat schuptquartier genommen in dem Städtle Lüben.

<sup>2)</sup> Der von mir in Wallensteins Briefen Band II mitgetheilte ## ber Aufstellung von Ballensteins hand, war nicht sowohl für die Schick als für die Borbereitung dazu bestimmt.

bei weniger selbstischätig war, wobei jeboch als Entschuldigung ansgesührt werden muß, daß er eben jetzt so sehr am Podagra litt, taß er sich in einer Sanste umhertragen lassen mußte.

Das-kaiserliche Heer stand, als ber 16. November unter bich= tum Nebel heran bammerte, oftlich von ber Stadt Lugen und nirdlich von der Strafe, die nach Leipzig führt, so daß ber rechte Fligel sich an die Stadt und ben Windmublenhugel lehnte, bie Fronte von der, mit vertieften Groben eingefaßten, Landstraße gebedt war; ber linke Alugel, welcher fich in bem Felbe ausbreitete, war durch einen Flofigraben gebeckt. Das kaiserliche Fugvolk bilbete bas Centrum in brei Treffen; bas erfte Treffen bestanb aus 25 Compagnien, bas zweite aus 32 Compagnien, bas britte aus 22 Compagnien. Diese Compagnien waren in maffenhafte Bierecke gestellt, aus beren Seiten ber Lanzenwald ber Pikeniere ftarrte, wahrend die mit Feuergewehren bewaffneten Musketiere an ben vier außeren Winkeln ftanden. Auf bem rechten Alugel folog fich zunächst an bas Fußvolk schwere Reiterei an; 24 Compagnien Cuiraffiere bilbeten mei Treffen, bann folgte noch ein haufe Fusvolk von 16 Compagnien und 15 Compagnien Dragoner und Croaten bilbeten, mit fleineren Dusfetier = Abtheilun= gen gemischt, ben rechten Flugel. In gleicher Weise schlossen fich an ben linken Flugel bes Centrums zunächst die Cuirassiere in wei Treffen an, bas erfte von 5 Regimentern, bas zweite von 30 Compagnien; jebes Treffen in brei haufen gestellt. Auf ben außersten linken Flügel hielt Ifolani mit seinen Croaten und Ungarn in zwei Treffen, von benen bas erfte aus 28 Compagnien, bas aweite aus 10 Compagnien bestand. Auf biefem Flugel nahm Pappenheim, fobald er eingetroffen war, feine Stellung ein. Gine Batterie von 17 schweren Felbstäcken war auf ber Unhohe bei ben Windmuhlen vor bem rechten Flügel aufgefahren, eine zweite Batterie von 7 Geschützen stand vor bem Centrum; beibe burch schnell aufgeworfene Felbschanzen gebeckt. In bie Straffengraben maren langs ber ganzen Aufstellung Mustetiere gelegt. Die Starte biefes heeres burfte, mit Einschluß ber Truppen, welche Pappenbeim noch herzuführte, nicht über 30,000 Mann betragen haben. Der Bergog hatte fein Sauptquartier in Lugen; boch begab er fich am Tage ber Schlacht mitten in bas Treffen und Diobati

berichtet: nit gewohnter Unerschrockenheit befand sich der Generalissimms allenthalben an der Spize der Truppen, brachte, wi Unordnung entstanden war, die Gewichenen wieder in's Gesecht, ging in's Gemenge mit dem Feind und gewiß gab seine Gegenwart den Soldaten so viel Muth, daß an dem Erfolge gar nickt zu zweiseln war. Die Mitte besehligte, unter der unmittelbars Aufsicht des Herzogs, General Officut, den rechten Flügel in Feldmarschall=Lieutenant Holf, den linken, die zum Eintressen Pappenheims, der General Götz.

Der Ronig war mit seinem Heer bis auf Klintenschuswäte an das faiserliche heer herangeruckt und hatte die Seinen, son bem bichten Morgen= Nebel begunftiget, in Schlachtordnung gestellt, ohne daran gehindert, vielleicht auch ohne nur bemerkt # werben. Sein heer stand in zwei Treffen und war ebenfalls in bas Centrum, welches vornehmlich Fugvolf, und die beiben Alige, welche die Reiterei bilbete, unterschieden, jedoch hatte seine Ordnung durch die größere Anzahl der Unterabtheilungen eine bi weitem mannigfaltigere Glieberung und baber mehr Beweglichlich Wenn das faiferliche heer, fest und starr wie ein Rrokodil, bann verderblich mar, wenn der unvorsichtige, ober tollfühne Sige ihm in ben Rachen lief, fo glich bas fchwebische heer mehr ber Lowen, ber mit Klauen, Schweif und Jahnen nach allen Rich ungen hin vernichtenbe Schlage austheilt, zum Angriff, wie Abwehr, nach allen Seiten bin gleich geschlott. Das erfte Treffe bes Centrums unter bes Grafen Brabe Befehl bestanb aus wie Brigaden Fußvolf, ausgewählte schwedische Regimenter und bes Bergogs Bernhard Leibregiment. Das zweite Treffen, bom General Dobo von Kniephauffen geführt, bilbete wier Brigaden, groß tentheils beutsche Truppen. Im Centrum bes zweiten Treffens. stand eine Cavallerie-Reserve. Den rechten Alugel unter bes Rie nigs eigener Kührung bilbeten sechs Regimenter schwebische auf finnische Reiter im ersten und eben so viel beutsche Regimente im zweiten Treffen. Der linke Klugel, vom Bergoge Bernhard geführt, war ebenfalls in zwei Treffen, ein jedes zu feche 36 gimentern getheilt. Zwischen' ben Reiter = Geschwabern Kanbin Mustetier - Pelotons von funfzig bis einhundert Mann, welch wiederum vierzig leichte Geschütze Ceiferne, mit Mastir und Let

3

überzogene Kanonen) bei sich führten; zwanzig Felbstücke von ardberem Kaliber waren vor bem ersten Treffen so vertheilt, baß vor jeber Brigabe funf Stud ftanben. Die Starte bes Beeres durfte nicht über 25,000 Mann betragen haben. Der Ronig burchritt die Reihen, ordnete noch das Gebet und ben Gesang bes Feldgottesbienftes an, fang mit ben Seinen: "Eine fefte Burg ift unfer Gott!" und bas von ihm felbst gedichtete Lieb: "Ber= jage nicht, bu Sauflein klein!" worauf er vor ber Fronte bes Centrums zuerst zu ben schwedischen Truppen also geredet: "Ihr redlichen Bruber und Landsleute, haltet euch heute mohl, wie es tapfern Soldaten gebuhrt, fteht fest bei einander und fechtet ritterlich für euren Gott, für euer Vaterland, für euern Konig. Werdet ihr solches thun, so werdet ihr vor Gott und ber Welt Gnabe und Ehre haben und ich will es euch redlich lohnen, werbet ihr's aber nicht thun, so schwöre ich euch, baf eures Gebeines nicht wieder foll in Schweben kommen. Aber ich kann in eure Tugend nicht ben geringsten Zweifel stellen, beren ich burch fo viele tapfere Thaten versichert, bin, nehme auch an euern freubigen Gebehrben genugsam ab, baß ihr eher in ben Tob mit mir gu geben und mannlich zu fterben, als bem Reinbe ben Rucken zu kehren und schändlich zu leben entschlossen send, « Darauf ritt ber Ronig zu den beutschen Regimentern und redete sie also an: "Ihr, meine redlichen Bruber und Cameraden, ich bitte und er= mabne euch bei euerm driftlichen Gewiffen, eignen Ehre, auch zeitlicher und ewiger Wohlfahrt, thut eure Schuldigkeit, wie ihr he so oft und noch wor einem Jahre nicht fern von diesem Orte bei mir gethan habt. Wie ihr bamals ben alten Tilly und beffen fieghafter Urmee einen herrlichen Sieg burch gottlichen Beiftand abgebrungen, so zweifelt nur nicht, ber beut uns gegenüberstebenbe Reind wird keinen beffern Markt haben. Geht nur frifch mit mir daran, benn ihr follt nicht unter mir, sondern auch mit und neben mir fechten. Ich will euch selbst vorangehn, euch den Wea zum Treffen und jum Sieg zeigen und mein Leib und Leben, gleich wie ibr, baran setten. Werbet ihr fest bei mir stehn, wie ich in euch das gewisse Vertrauen setze, wird uns der ewige Gott hoffents lich ben Sieg verleihen und ihr sowohl, als eure Nachkommen beffen zu genießen baben; wo nicht, fo ist es um eure Religion,

Freiheit, Leib und Leben, zeitliche und ewige Wohlfahrt geschehen!-Er selbst gab bas Felbgeschrei: "Gott mit und!" aus und wied ben Cuiraß, ben man ihm umlegen wollte, mit ben Worten zurück: Gott ist mein Harnisch!

Der Bergog von Friedland versammelte am fruhen Morgen die Generale vor seinem Wagen und theilte ihnen die Anordnung ber Schlacht mit, welche er nur auf Vertheibigung feiner festen Stellung berechnet hatte. Auf furze Zeit stieg er zu Pferbe; obwohl man ihm die Steigbügel mit Seibe dicht unwunden batte, so nothigte ihn bennoch bas Podagra, balb wieder herabzusteigen und fich auf einer Ganfte zu ben entfernter ftebenben Regimen tern tragen zu laffen; er felbst gab zum Felbgeschrei ben altfathe lischen Ruf: "Jesus Maria!" — Ein bichter Nebel bectte am 16. November bie weite Ebene von Lugen und verbarg bie mm Rampf auf Tob und Leben einander nah stehenden Heere. Die leichten Reiter trafen hier und ba bei bem Patroulliren auf ein ander und harcelirten bis gegen elf Uhr, wo ber Nebel burchfich tiger wurde, Sett hielt fich die Ungebuld bes Ronigs nicht kim ger zurud; er ließ burch bas, auf bem linken Alugel bes Bernogs Bernhard am Stolziger Geholz aufgepflanzte, Geschut bie Schlacht eroffnen, ritt an ber Fronte binab, rief nochmals ben Seinen #: "Rest wollen wir baran! Herr Jesu hilf, wir streiten beut beines Ramens Ehr!« Er felbst führte jest bas Reiter= ment Steenbod zum Einhauen vor, mahrend gleichzeitig bie gang Linie gegen ben Feind vorrudte. Die schwedische Urmee batt große hinderniffe zu besiegen; zuvorderst mußte ber Alofgraben iberschritten werden und als biefes noch mahrend bes Morgen nebels gethan mar, eroffneten bie in ben Graben ber Lanbstraft liegenden Dusketiere und die bei ben Windmuhlen aufgestellte Batterien ein heftiges Feuer. Der Ronig mit bem tapfern Steer bockschen Regiment ift ber erfte, bem es gelingt, über bie Graba zu feben und die ihm gegenüber ftehenden Cuiraffiere zu werfen. Drei Brigaden vom rechten Flugel unterfluten biefen Angriff, treiben mit ber Rolbe und ber Partifane die Feinde aus ben Gre ben, fturmen die Keld=Schanze vor bem feindlichen Centrum, & obern bie bort aufgestellten sieben Geschutze und bringen Unorb nung in die dichten Haufen bes Rufvolks. Allein ber ungeften

Angriff, die zu bestegenden Hinderniffe, sind Veranlassung, daß bie schwedischen Brigaden sich hier nicht in geschlossener Ordnung halten. Die faiferlichen Reiter-Geschwaber ruden vor, nehmen ben Schweben bie Kanonen wieber und treiben fie über bie Graben zurud, wobei nun auch bie, an ben Windmublen aufgeftellten, Geschütze ber Raiserlichen in furchtbarer Thatigkeit mitwirken. Raum hort ber Ronig von bem Buruchveichen feiner Infanterie, so eilt er an ber Spite bes finnlanbischen Regiments borthin, um bie Buruckgeschlagenen aufzunehmen. Er fliegt ben Seinen voraus, nur von bem Bergoge Frang von Lauenburg, bem Pagen Leubelfing und einem Stallmeifter begleitet. Auf diesem Wege erhalt er einen Schuß in ben Urm und balb barauf einen zweiten, angeblich von einem faiserlichen Oberftlieutenant Kalkenberg, in ben Ruden. Der herzog von Lauenburg, welcher ihn anfanglich unterftutt und aus bem Gefecht bringen will, verläßt ibn, als ein Trupp feindlicher Reiter heransprengt. Der treue Page ift ber einzige, ber bei ihm aushalt, vergebens bemuht er sich, ben, von bem Pferde gesunkenen, Konig auf sein eigenes Pferd zu belfen; die kaiserlichen Reiter, benen er nicht Rede fteht, stechen und schießen ben Konig, in welchem sie einen vornehmen Officier vermuthen, nieder und plundern ihn rein aus, der Vage erhalt mehrere Bunden und stirbt funf Tage nachher in Naumburg. Das Gefummel ber Schlacht geht über ben Leichnam bes Ronias binmeg. (4)

Auf bem linken Flügel ber schwebischen Schlachtordnung hatte Herzog Bernhard zu Anfang keinen glücklichen Erfolg gehabt; er traf hier auf die brennende Stadt Lügen und auf den, mit vieslen Geschügen beseigten, Windmühlenhügel, vertheidigt von den Kerntruppen des rechten Flügels. Da Herzog Bernhard in einem Bricfe, dem er am Tage nach der Schlacht an seinem Bruder, den Herzog Wilhelm, schrieb, "über leichtsertige Gesellen, welche zu Anfang der Schlacht, als es mit den Schweden schlecht gestanden, ausrissen", Rlage führt, so steht zu vermuthen, daß der erste Angriss ihm mißlang. Er ordnete so eben einen zweiten Angriss,

<sup>\*)</sup> Gine Abhandlung über ben Dod Guffav Adolphs findet man in meinen Briefen Ballenficins, Band U, im Anhange.

als bas zurudkommenbe, mit Blut bebedte, Roß bes Konigs bas große Ungluck ahnden läßt; bald darauf bringt ein Rittmeister von Truchses bem Bergoge bie Nachricht, baß ber König vermist werbe. Nach einer kurzen Berathung mit Aniephaussen, welcher weit eher geneigt war, abzubrechen und ben Ruckzug anzuordnen, bringt Bernhard auf Erneuerung ber Schlacht. Dan verhehlt es dem Heere nicht, daß ber Konig fich tobt ober gefangen in ben Sanden der Feinde befinde, es gilt, ihn zu befreien ober zu rachen und alle Regimenter fturmen mit erneuter Wuth gegen die Reihen der Raiferlichen, den tapfern Herzog Bernhard an ihrer Spitze, Roch einmal werben die Graben überschritten, bie Batterien vor bem Centrum und bei ben Windmuhlen genommen, ein Pulverwagen im Rucken ber Feinde geht in die Luft und ganze Regimenter bes friedlandischen heeres wenden sich unauf: haltsam zur Flucht. Indessen war auf bem linken Flügel ber Keinde Vappenheim mit seinen Cavallerie=Regimentern zeitig ge= nug eingetroffen, um ihnen noch einige Erholung zu gonnen und ben weiter anrudenben Schweben entgegen zu gehen. Sier gab bas Zusammentreffen ber tapfern Pappenheimer mit ben zornis gen Schweben, wo Stahl an Stahl an einander fchlug, glubenbe Kunken, beren Brand burch bas nieberstromenbe Blut viel edle Rampfer noch genahrt murbe. hatten bie Schweben aus ihr Mitte ben ebelften helben verloren, fo verlangten bie Rachegeifte bafur nun auch bas theuerste haupt auf ber Seite ber Keinte' jum Suhnopfer und Dappenheim fant tobtlich verwundet, ber ritterlichste, tapferfte und treufte helb bes ganzen kaiferliches heeres. Er hatte ben Sturm von Magbeburg enfichieben, auf bem Schlachtfelbe von Leipzig vierzehn Schweben niebergehauen und in feinen Urmen erdruckt und Tilly's Ruckzug gebeckt, bie Narben von hundert Wunden, die er in ruhmlichen Gefechten erhielt, trug er als ehrenvolle Angedenken. Als einen eifrigen Ratholiken war es ihm ber sußeste Troft, auf dem Schlachtfelbe noch zu erfahren, daß »ber argfte Feind feines Glaubens a ihm vorangegangen sei. Denn auch zu Wallenstein war die Nachricht von bem Tobe bes Ronigs noch vor ber Entscheibung ber Schlacht gekommen, da ein Holkischer Trompeter ihm einen Sporen von Gustav Abolob brachte. Pappenbeims ungestümer Unlauf batte

sie Schweben zum zweiten Male hinter bie Graben zuruckgeworien; Rniephaussen lagt jett von ben Pifenieren bichte Colonnen ormiren, die Graben werden zum britten Male überschritten und sie Batterien zum britten Male gestürmt. Der Kall Pappenheims ruf bem linken, die Rlucht ber feigen Reiter=Regimenter auf bem echten Flugel, welche bie Zügellosigkeit so weit trieben, baß sie noch mahrend ber Schlacht die eigene Bagage des Herzogs pfun= bern, entschieben bie Schlacht zu Gunften ber Schweben. Der herzog konnte bie Ordnung nicht mehr! halten; jum Gluck fur bn trafen spåt am Abend noch seche Fußregimenter von Halle in und bedten ben, in großer Berwirrung nach Leipzig angetreenen, Rudzug; Bergog Bernhard behauptete bas Schlachtfelb als Sieger. Bon beiben Seiten war ber Berluft groß; ber ber Schwe= ven durfte 5 = bis 6000 Mann betragen haben, ber ber Raiserlichen ine gleiche Ungahl; benn wenn bie Schweden burch ihre oft wieverholten Angriffe auf die Graben und Batterien viel Mannschaft inbuften, so war der Verluft der Raiferlichen durch die Felbflucht mb bie Verwirrung beim Rudhuge besto großer. Außer ihrem Ronige hatten die Schweden die Generale Brahe und Uslar, ben Oberften Gereborf und andere tachtige Officiere zu beklagen. Die Raiserlichen verloren außer Pappenheim, ber am folgenden Tage n Leinzig ftarb, ben General = Wachtmeister Coloredo; Viccolomini, velcher am tapferften von allen aushielt, ward sechsmal verwun= bet und funf Pferbe wurden ihm unter bem Leibe erschoffen, ber Felbmarschall holk, Terzta, Graf Harrach, Marchese bi Grana, Feldzeugmeister Breuner und mehrere andere hohe Officiere murven verwundet; auch Wallenstein wurde, nach Diodati's Bericht m ben Raifer, von einer Rugel getroffen, ohne baß sie in bie baut eindrang. In bem heere galt ber herzog fur einen »Ge= frornen«, ber fich "fugelfeft« ju machen verftehe.

## § 38.

Wallenstein war um Mitternacht mit einem Trupp Reiter inch Leipzig gekommen, und der folgende Lag zeigte ihm den Brak und die Trummer seines gescheiterten Heeres, mit dem er nicht wagen durfte, noch einmal in die hohe See des Schlachtsielbes zu stechen. Er schickte, was er am geordneten Reiter Con-

nets zusammenbringen konnte, nach bem Schlachtfelbe zurück, und ba biese ben Bescheib brachten, baß es von bem Feinde beset gehalten werbe, wurde der weitere Ruckzug über Borna nach Chemnit angetreten, um sichere Winterquartiere in Bohmen m suchen. Keldmarschall Solf übernahm, nachdem der Berzog Leipzig den 7. November Abends 10 Uhr verlaffen hatte, hier das Commando, ordnete am 8. November ben weiteren Ruckzug, ber von den Schweben nicht gestört wurde, an und ließ nur eine kleine Befatung von 200 Mann in der Pleißenburg zurud; die Schluffel ber Stadt überlieferte er bem Magistrat unter Verwarnung, sie bem Raifer zu verwahren. Allein schon am 10. November rudten Schweden und Sachsen vor die Stadt, drangen hinter Markt magen ein und besetzten die Thore; die Pleifenburg hielt sich noch bis zum 2. December. In Planen, 3wickau, Chemnit, Freiberg und Meißen hatten die Raiserlichen schwache Besatzungen zurudgelaffen. Um 20. November überschritt Wallenstein die bobmische Grenze und vertheilte fein heer in die Winterquartiere.

Herzog Bernhard von Weimar führte die Schweden am Lage nach ber Schlacht nach Weißenfels zuruck, um ihnen einige Ge holung zu gonnen; bei ber Mufterung gablte man 15 = bis 16,000 Mann. Nachdem dem Konige hier die lette-Ehre ermiesen marnahm Herzog Bernhard seinen Marsch über Zwenkau auf Grimme vereinigte sich mit den von Torgau kommenden sachsischen Rais mentern und folgte, als auch der Herzog von Luneburg bei im eingetroffen, bem faiferlichen heere auf ber Strafe nach Chemmi Die Befatzung biefer Stadt capitulirte am 21. und erhielt, Ausschluß der Croaten, freien Abzug. Freiberg verließen die Rai serlichen, ohne einen Angriff abzuwarten; Zwickau capitulirte an 26. December; gang Sachsen-war noch vor Ende bes Sabrel gang von den Kaiferlichen geraumt. Von weiteren Unternehmung gen gegen Bohmen wurde Herzog Bernhard burch einen 3mi mit seinem alteren Bruber Wilhelm wegen bes Dberbefehls abge halten, welchem ber Cangler Drenstierna baburch ein Ende macht daß er Bernhard das Commando in Franken übergab, wohin & noch mabrend bes Winters aufbrach.

Der herzog von Friedland hatte von Leipzig aus ben Derfen Caretto, Marchefe di Grana, an ben Knifer gesendet, um

Bericht über die Schlacht zu erstatten. Dieser erkrankte unterwegs und ba er keinen schriftlichen Rapport erhalten, welchen er. hatte weiter beforbern tonnen, schickte er gurud an ben Bergog mit ber Bitte, ftatt seiner einen Unberen nach Wien zu senben. Der Herzog mablte ben General=Quartiermeister Diobati, beffen Unkunft in Wien sich bis jum 29. November verzögerte. Demnach erhielt ber Raifer erft breigehn Tage nach ber Schlacht Bericht barüber und noch bagu nur einen mundlichen, welchen Diobati auf Verlangen bes Raisers spater schriftlich abfaßte und überreichte. (\*) Der Herzog hatte ihm nur wenige Zeilen, worin er ben Grund ber verzögerten Melbung angiebt, fur ben Raiser mitgegeben. Die wichtigste Nachricht theilt er in einem P. S. mit: "ber Konig ift gewiß tobt, mit vielen Wunden auf ber Bahlstatt tobt blieben. Der Raiser fah, bem Berichte Diobati's pufolge, die Schlacht als gewonnen an und allerdings konnte der Tob Gustav Abolys bem geschlagenen kaiserlichen heere für einen Sieg gelten. Un bemfelben Tage, an welchem ber Raifer bie Nachricht erhalt, schreibt er sogleich eigenhandig an den herjog: "Weilen ich heute den gluckseligen Success und bes Schweben Tob von bem Diobati vernommen, als habe ich keinen Umgang nehmen wollen, zuvörderst ben Oberst Lobl zu Ew. Liebben abzufertigen und zugleich mir und Em, Liebben zu congratuliren. « Bon Geschenken, Auszeichnungen, Belohnungen, welche ber Raifer nach ber Schlacht gespendet, geschieht nirgend. Erwahnung. Defto freigebiger zeigte sich ber Herzog; er vertheilte an die Officiere und Regimenter golbene Retten und Gelb = Gefchenke, an Berth 85,210 Gulben. Go erhielt ber Graf Merobe, welcher erft fpat mit ber Pappenheimischen Infanterie eintraf und ben Rudjug bedte, 1000 Stud Ducaten, ber Marchefe bi Grana 4094 Gulben, ber Feldzeugmeister Obrist Breuner 12,316 Gulben, ber Obrist Rehraus 10,000 Gulben, bas Comargische Reniment 10,000 Gulben, bas Berthold Walbsteinische 8868 Gulden u. s. w.

Mit unerbitterlicher Strenge verfuhr er aber gegen bie Felb= / fluchtigen, zumal gegen bie Cavallerie = Officiere, benen er ben

<sup>\*)</sup> Siehe Wallensteins Briefe, Band II, 296.

unglucklichen Ausgang ber Schlacht zuschreiben mußte. Sobalb er in Prag angelangt war und die Winterquartiere vertheilt hatte, gab er gemeffene Befehle an bie Generale, "biejenigen, fo fich ehrvergessen in ber Schlacht gehalten, in Urreft zu nehmen und nach Prag zu stellen. « Den General Gallas forbert er auf, »ben Dberften Hagen festzunehmen, ba ihm wohl bekannt senn wurde, wie übel fich berfelbe bei jungftvergangener Schlacht bei Lugen gehalten, indem er und alle feine Truppen schändlicher Beis ausgeriffen. Da nun leicht zu erachten fen, baß bles Unheil von ben Officieren mehr, ale von ben Golbaten herruhre, fo befehle er bie Berhaftung des Oberften und sammtlicher Capitains dieses Regiments. " Befehle ahnlichen Inhalts waren auch an den Reidmarschall holf ergangen, welcher unter bem & December an ben Herzog schreibt: "Belangend die Ausreisser in ber Schlacht ist Benighausens Lieutenant mit vier anderen, darunter ein Kind und nur bon achtzehn Jahren bie principaliften; bann auch Sparre's Lieutenant, Obrist hagen, wie alle berichten. - Da ber herzog in Erfahrung brachte, baf es vornehmlich bie unarmirten Reiter gewesen, welche dem Feinde den Ruden gekehrt, befiehlt er ben Regiments=Inhabern (unter bem 2. Januar 1633) ihre Truppen mit Cuiraffen zu versehen. Ferner will er bei ber Reiterei bie » Carbiner = Rohr ganzlich abgeschafft wiffen, weilen bie wenigsten bamit umzugeben wiffen und meinen, wenn fie biefelben gelößt, baß fie alsbann ein Caracol machen und bem Feind ben Ruden kehren sollen, « - Bu wieberholten Malen fah fich ber Bergog genothiget, an Galles, wegen Festnehmung ber felofluchtigen Officlere, Befehl zu ertheilen. "Die Sparrische Officier - schreibt er ben 29. December aus Prag an Gallas - feind babie noch nicht angelangt, ich weiß nit, was man mit ihnen so lang macht. Den Oberst Sparr will ich zu bem herrn Reichstanzler schicken, er wird aber feine Sachen beim Regiment wohl bisponiren muffen, auf baß er burch zaghafte Officier nicht wieberum, wie bei Luten, einen unauslofchlichen Spott befommt.« - Unter ben Andreißern befand sich auch ber Landgraf Abam Maximilian zu Leichtenberg; er entschuldiget sich in einem Schreiben an ben Ber-20a damit, "daß, als der Rumor erschallet sen: der Keind plun= bere die Bagage, es wolle fich jedermann falviren! er fich in

ver Meinung auch falvirt habe. « Da er kein eigenes Com D gehabt hatte, gelang es Terzta, fur ihn Begnabigung awirken. Uber bie anderen Berhafteten wurde zu Prag ben Famuar Rriegsgericht gehalten. Von benen, ber Relbflucht überren, Officieren wurden elf zur hinrichtung mit bem Schwerte, e zum Strang verurtheilt; fieben wurden bie Degen von bem refrichter unter bem Galgen, zerbrochen und bie Namen von g, bie fich nicht geftellt hatten, an ben Galgen geschlagen. ohl ber hernog hierbei keineswegs willkuhrlich, sonbern nach zil und Recht, nicht in ber ersten Aufwallung bes Bornes, man zwei Monate nach ber Schlacht ben Spruch fallen ließ, b er bennoch baburch, daß er mehrere hohe Officiere und bie re fehr angefehener Kamilien bent Schwerte bes Nachrichters 306, ohne ihnen zu vergonnen, die kaiferliche Begnabigung in ruch zu nehmen, Beranlaffung, baß er, ber schon genugsam n unerhitterlicher Strenge als Tyrann (die Italiener nannten tiranno) gefürchtet wurde, noch allgemeiner verhaft wurde, Die Waffenruhe mahrend bes Winters benutte ber Bergog Brilich bazu, baff er ben Regimentern Erholung gonnte, um Berkuste bes letten Beldzuges zu erganzen. Schon auf bem Zuge nach Bohmen schickte er bem General Albringen, welcher wie wir wiffen, mit einer Abtheilung taiferlicher Truppen bei Rurfürften Max befand, Befehle, sich zu ihm nach Bohmen begeben. Der Kurfürst vernahm bies mit großer Bestürzung erlaubte fich fogar, bem Berzoge in einem Briefe vom 21. Ro-1632 zu schreiben: "baß ihm bie Gebanken gemacht werben, Berluft bei ber Schlacht von Luten moge größer, als ber dortheil gewesen senn. « Doch ergiebt er sich in die Anordmun= m bes Herzogs und fchreibt ihm: "weil bie Bon Env. Lbb. bem Imeral Albringen gegebene Orbinanz es also erforbert, so muß b es auch wohl geschehen und ihn fortziehen laffen, inzwischen ier erwarten, wie es Gott mit mir und meinen Land und Leun weiter schicken und ordnen will. « — Albringen felbst scheint ebenfalls vorgezogen zu haben, bei bem Rurfurften gu verweis Muf bie ihm zugegangene Orbre zeigt er zwar unter bem . November an, baf er fich fogleich auf ben Marsch nach Eger jeben, auch in biesem, als in allem anderen bes Bergogs

Orbinanzen, wie schulbig, gehorsamlich in Acht nehmen werbe ; unterläßt jedoch nicht zu bemerken, »baß man fich beforgen wolle, ber Bergog habe bei ber Schlacht von Lugen großen Berluft er litten, weil berfelbe ihm Ordinanz ertheilt und befohlen, fich ale bald mit allem kaiferlichen Bolk zu erheben und gegen Eger m marschiren. « Bahrend also ber Raiser in Bien und allen Stabtu bes Reichs für ben glorreichen Sieg bei Litzen ein Te deun fingen ließ, mahtend man in Madrid Bolfefeste anstellte und in Spectakel = Stuck, in welchem Guftav Abolyhe Tob dargefielt wurde, zwolf Mal nach einander bei hofe gab, wußte Wallen ftein seine Siegesfreuben sehr zu maßigen und war froh, bag bie Uneinigkeit ber Unführer ber Verbundeten ihm einige Rube binter ben hohen Wallen ber bohmischen Gebirge gonnte. Sobald = fich hier ficher mußte, ertheilt er auch fogleich bem General M bringen nicht allein Gegenbefehl, in Baiern gu bleiben, fonben schreibt sogar bem Rurfürsten, bag er ihn nothigenfalls mit Gum curs unterstüten werbe, mas biefer agern und mit freundlich Dant's vernimmt. Albringen wendete fich fogleich nach Schwerze ben und nahm am 15. Famuar 1633 Kempten mit Sturm. seinem weiteren Vordringen nach Biberach kamen horn und ner aus dem Elfaß herbei, trieben ihn gurud und besetzten Maste belbeim und Raufbeuern. Gine Abtheilung Schweden mark Elfaß unter Unflihrung bes Rheingrafen Otto Ludwig zurid blieben, welchem die kaiserlichen Generale Offa und Montemen und der Herzog von Lotharingen gegenüber standen. Herzog Bosse bard von Meimar war auf ausbrucklichen Befehl bes Reichstan lers noch während bes Winters mit einer Abtheilung bes heen mit welchem er Wallenstein gegen die bohmische Grenze verfole nach Franken gezogen und hatte im Januar Kronach und Be berg besett, im Rebruar Sochstädt mit Sturm genommen Regensburg, welches von den großen Kelbherren aller Zeiten gutem Grunde für den Schluffel jum herzen Oftreichs gehall wird, in's Muge gefaßt. Den Befehl über bie andere, grof Balfte bes heeres, welches bei Luten gefochten hatte und ma bem Erzgebirge marschirt war, übertrug ber Reichskanzler b Herzoge Georg von Luneburg und ließ ihn nach ber Befer brochen, um dort ben Grafen von Gronsfeld bie Spite zu

und mit bem, am Niederrhein stehenden, schwedischen General Barbif in Verbindung zu bleiben.

## **§ 39**.

Der Rurfurst von Sachsen hatte ben Kelbmarschall Urnim aus Schleffen nach Oresten begebert, auch balb nach ber Schlacht von Lugen ben General Hochkirch von dem schwedischen Heere obgerufen. Der große Einfluß, welchen sich ber Reichskanzler als Legat ber schwedischen Krone nach ber Stiftung bes Seilbron= we Bundniffes auf die deutschen Angelegenheiten anmaßte, murbe wn Johann Georg nicht ohne Neid empfunden, weshalb wir in auch balb geneigt finden, ber Sache ber Protestanten untreu werden. Wallenstein aber, ber von der Uneinigkeit und Eifericht der feindlichen Herführer und protestantischen Fürsten genau mterrichtet war, stellte sich sprobe und erschwerte ihnen jett bie Interhandlung. Dem Feldmarschall Gallas, gegen ben sich ber bergog Frang Albrecht von Sachsen=Lauenburg erboten hatte, ben Werbandler mit Rurfachsen zu machen, schreibt Wallenftein aus Brag vom 19. Januar: "Was Herzog Franz Albrecht begehrt, ben= selben kann ber herr mit guten Worten beantworten und bag er wir beswegen schreiben wird zu verstehen geben. Sonften wird unfer ber (ber Raifer) bies Werk burch Baffen und nicht burch tractaten decidiren; ich glaub wohl, daß die Schweben Fried begehren, benn sie wollen nach haus und habens Urfach. bibe Rurfürsten (Sachsen und Brandenburg) sehen selbsten, in mas por Labirint fie stecken, aber vorm Jahr haben fie ben Frieden nicht abraciren wollen, darum ist itzunder für sie occasio calva!«

Durch neue Werbungen hatte ber Herzog auf ben Musterplägen in Bohmen balb sein Heer wieder erganzt und sein erstes Unternehmen war diesmal auf Schlessen gerichtet. Dort hatte Gallas sich von den andringenden Sachsen und Schweden hinter die Neiße mit 18,000 Mann zurückgezogen; der Herzog, welcher den 5. Mai von Prag ungefähr 25,000 Mann stark aufgebrochen war, vereinigte sich mit ihm und rückte gegen Schweidnig vor. Urnim, der sich stark genug glaubte, seinem Gegner die Spitze bieten zu können, zog mit seiner vereinten Macht auf Nimmtsch

und Munsterberg. Weber bei Stralfund, noch bei Magbe weder bei Rurnberg, noch bei Lugen haben wir ben Bergo Friedland als einen rasch entschlossenen Felbherrn kennen ge vielmehr suchte er seine Gegner mehr burch zaubernbes Binh als burch entschiebenen Angriff zu verderben. Richt andere wir ihn jett in Schlesien handeln, wo außerbem noch die wiederangeknupften Unterhandlungen eine Veranlaffung waren Rrieg mehr jum Schein, als jum Ernft ju fuhren. Der S ber sich körperlich leibend befand und mit großer Borliebe fi Berwaltung und Regierung seines Herzogthums Friedland nommen war, hatte jett ein aufrichtiges Berlangen nach Eine Menge Bauten, Gartenanlagen und neue Ginrichtung ber Refibeng Gitschin und auf feinen Schloffern, nahmen ummittelbare Gegenwart in Anspruch, bazu tam noch, ba herzogthumer Sagan und Großglogau in Schlesien ihm gel und ihm mithin fehr viel baran lag, ben Rrieg sobald wie lich aus biefen Gegenden zu entfernen. Wenn er baber at bem angeführten Briefe an Gallas sich babin außert, ba Rurfursten bie gunftige Zeit, Frieden mit bem Raifer zu fchl vorübergelaffen hatten, so finden wir ihn boch, sobald fid Gelegenheit dazu barbietet, bereitwillig, bie Unterhandlunger Sachsen wiederum anzuknupfen. Ihm war es nicht unbe geblieben, wie wenig geneigt Johann Georg fich in Dresde gen ben Reichskanzler und gegen ben franzosischen Gesanbte Fortsetzung bes Rrieges erklart hatte, er kannte ferner bie M ligkeiten, die zwischen ben sachsischen und schwedischen Unfi in Schlessen statt fanden und sobald ber Graf Thurn, be ruhmte bohmische Rebell, ber jett General in schwedischen ! ften war, bas heer auf einige Zeit verließ, schloß ber herzo 28. Mai (7. Juni) mit Urnim einen Waffenstillstand auf zehn Tage. Diefen Abschluß, welchen beibe Kelbherren umter neten, ohne vorher bei ihren respectiven Sofen anzufragen, fogleich Beranlaffung, baß eine Menge lugenhafter Geruchte gesprengt murben, welche spater nach ber Ermordung bes jogs ebenfalls mit in die Anklagen wiber ihn und in bie & lichen Schriften, welche "auf sonberbaren Befehl bes Rai ausgegeben wurden, aufgenommen worden find. Man beschi Derzog, daß er bei biefen Verhandlungen versprochen, ben tefer, wenn er fich weigere, mit Gewalt zur Annahme bes ebene zu zwingen, bie Jesuiten aus bem Rath bes Raisers ' and bem ganzen beiligen romischen Reich zu vertreiben, ben riebenen Protestanten in Bohmen ibre Guter gurudzugeben, -Betier ber Bedingung, bag er felbft bie Ronigefrone von 221 erhalte. Dergleichen Beschuldigungen find eben fo bos-Als abgeschmackt; es bedurfte burchaus nicht ber 3mangs= reseln, um Ferdinand jum Frieden zu bewegen, ba er bereits Danemarks Vermittelung mit ben Hofen von Dresben und 2 ind mit Hinzuziehung bes Reichskanzlers ben Frieden auf tischem Wege verhandeln ließ. Wer aber nur einige Notig Thatigkeit und ben Gelbmitteln nimmt, die ber Herzog Verschönerung und Berbefferung bes Herzogthums Friedmenbete, welches fast einzig und allein aus ben, von ihm Enften, confiscirten Gutern beftanb, ber wird überzeugt Daß Ballenftein niemals baran bachte, biese Guter ihren Befigern gurudzugeben. Gben fo wenig aber burfte er, bem gunstigen Falle, baf ber Raifer ihm bie Krone von angeboten hatte, baran benten, in biefem Lanbe, mo ben Übertritt gur katholischen Kirche, burch seine Erprefund Confiscationen fich allgemein verhaft gemacht hatte, Fron zu besteigen. Alls ihm baber von bem frangofischen worüber wir in bem Folgenden das Rähere berichten wer= Chr ernste Untrage zur Gewinnung ber bohmischen Krone t werben, geht er keinesweges, so verführerisch auch biese trage find, barauf ein, fonbern benutzt fie nur bagu, um bie de bes Kaisers untereinander noch mehr zu verwirren. -

In Oresben ließ man es sich sehr angelegen sein, ben Wafschillstand zu einer ernstlichen Unterhandlung wegen bes Friedens benutzen. Schon hatte der Herzog die vorläusigen Bedingunsen unterzeichnet, unter denen sich auch: »die Union der beischen Urmaden« befand. Alls es nun hierüber zu einer schließschen Erdrterung kam und Wallenstein sich gegen den Herzog Franz Albrecht von Lauenburg, welcher nach der Schlacht von katen in sächsische Dienste getreten war, dahin äußerte: »man misse sich conjungiren und den gemeinsamen Feind, den

Schweben, aus bem Lande jagen, benn fie hatten nichts in bem Reiche zu suchen«, ward jener empfindlich und erwiederte: »es ware bies nicht nicht redlich gehandelt, benn einmal warn die Schweben mit in bem Frieden begriffen und waren fie sowoll, als die anderen, Mithelfer." Man fah nun fachfischer Seits ein baß man sich über die Gesinnung bes Herzogs von Friedland, ben man zum Abfall von bem Raifer geneigt geglaubt, getäufcht hatte, ber Waffenstillstand war zu Ende, ber Krieg begann auf Neue. Offenbar hatte Wallenstein bei biefen Berhandlungen tein andere Absicht, ale, in dem Kall, daß sie nicht zum Friedent Abschluß führten, bas feindliche heer burch Mangel zu verberba und die Anführer besfelben, so wie die ihm gegenüberstehenba Machte burch Mißtrauen und Eifersucht zu verwirren. lang ihm so vollständig, daß sammtliche feindliche Parteien zuge fteben, von dem Friedlander am Narrenseil geführt worben zu fen "Wegen ber schlesischen Tractaten — schreibt ber schwedische St ftoriograph Chemnit, (welcher fein Wert unter Drenftierna's Go nehmigung und Durchficht abfaßte,) - und bes baselbst aufge richten Stillstandes gerieth ber herr Reichstanzler nebst anber getreuen verständigen Patrioten in febr forgliche Gebanten mit wollte ihm berfelbe, wenn er, von wem fie herrührten, auch is tractirt wurde, bei fich erwagen that, gang nicht anstehen, wi einige Satisfaction geben. Der Ursprung ber Tractaten im einzig und allein von bem Herzoge zu Friedland her und met man nicht, ob er ben anderen Generalen und hohen Official bergeftalt machtig, baß sie alles, was er ihnen ammuthen war eingehen wurden. Die Offerten und Antrage waren für bit ersten Biffen fast zu fett, welches sie auch besto verbachtiger mat te: die Sicherheit ber Tractaten beruhte auf bes Friedlanders be gem parole, dem man nicht allerdings traute. Und mochte vielleicht den Evangelischen einen blauen Dunft vor die Angl machen, unter einer lieblichen angenehmen Farbe und Gefchung bas allerschandlichste Gift barreichen und was nicht birecte, mit Gewalt zu erlangen, folches gleichwohl durch Thate und a listige practiken zu erhaschen gebenken. Befürchtete man fich all ber Herzog von Friedland suchte nur unter biefen Tractaten : gemachtem Stillstande entweder mehr Bolt an sich zu ziehen

mit seiner großen Macht, barauf er es jeberzeit gefetzet, bie Evangelischen zu obruiren, zu trennen und zu schlagen, ober auch, weil in bem Schlefien alles aufgezehrt, fo lange aufzuhalten, bis fie durch ben hunger bas Land zu quittiren, gezwungen wur= ben, ba er ihnen bann in ben Gisen (auf ber Berse) folgen und zugleich mit ihnen in ihr Land eindringen wurde. " Der Herzog Bernhard, bem wir gewiß zutrauen burfen, baß er bie bamaligen Berhaltniffe zu beurtheilen verftand, fieht ben Baffenftillftand eben= falls als bochft ungunftig fur bie Sache ber Evangelischen an. Er schreibt an den Herzog Franz Albrecht aus Wurzburg vom 21. Auli: "Uch! was hat uns ber Waffenftillftand Bofes gethan; in Bahrheit, es gehen solche bose judicia, baß, wems betrifft, wohl Berzeleid darüber haben mochte. « Er spricht bann weiter die Be= forgniß aus, daß Kursachsen sich burch ben Herzog von Friedland babe verleiten lassen, einen Sevaratfrieden zu verhandeln und die Schweben bavon auszuschließen. -

## § 40.

Mit bem 22. Juni ging ber Waffenstillstand zu Ende, Ballenstein ruckte mit seiner Hauptmacht vor Schweidnit, welches er fark bombarbiren lieft. Die Belagerungsarbeiten wurden burch jeftiges Regenwetter geftort, Arnim jog von Strehlen zum Ent= fat berbei; bies veranlafte ben Bergog, die Belagerung aufzuhe= ben und sich in ein festes Lager mischen Weißenrobe und Wilke, wo ber Reichenbach in bas Schweidniger Maffer fallt, gurudgu= Hier blieb er nun wieder ganz unthatig und legte es rieben. nur barauf an, ben Feinden, die außerdem an allem Mangel litten, burch seine leichte Reiterei so viel wie möglich Abbruch zu Dies gelang ihm auch wieber fo vollståndig, bag uns Chemnit berichtet: "wie auch biesmal bies Campiren ben Evan= gelischen zum geringen Bortheil gewesen, ba ber Bergog ben Un= terhalt für sein Beer aus Bohmen und Dahren zur satten Dothburft haben konnte; die Evangelischen hingegen Mangel an allem litten, wodurch die Armee endlich in nicht geringe Noth gerathen sei. Er ift ber Meinung: » baß bicfer langweilige Rrieg mehr, als eine öffentliche Kelbschlacht, Menschen gefressen, ba man ben Berluft bei biefen freundfeindlichen Ceremonien bei ben verbundeten

Geeren auf 12,000 Mann geachtet. unterbeffen batte ber Rinig von Sanemark eine formliche Vermittelung zu einem allgemeinen Frieden bei ben Sofen von Wien und Dresden eingeleitet. Der Kaiser hatte Prag zum Versammlungsort ber Bevollmacht igten in Vorschlag gebracht; boch gab er bem Bebenken bes Ronigs von Danemark Gebor, welcher Breslau als einer neutralen Stadt ben Vorzug gab; an ben Reichskanzler und an ben Rurfürsten von Brandenburg murben Ginladungeschreiben erlaffen, ben 15. Juli fich in Breslau einzufinden. Der Reichskanzler, welche bie Hinzuziehung ber Seilbronner Bunbesgenoffen hierbei für nottig erachtete, fand fich nicht ein und entschuldigte sein Ausbleiben bamit, bag ihm bie Einladung zu fpat zugegangen sei; mit bem selben Vorwande entschuldigte sich Brandenburg und allerdings scheint man von Seiten bes Konigs von Danemark bie Einladum gen an den Reichskanzler und den Kurfürsten absichtlich verspätt gu haben, um ihren Ginfluß fern zu halten.

Der Herzog von Friedland wurde burch ben Kalser von der Einleitung zu neuen Friedensverhandlungen in Kenntniß gesett; er theilt dies sogleich dem Feldmarschall Arnim mit, versichert hun in einem Schreiben vom 21. Juli seine Bereitwilligkeit zum Frieden und entschuldigt sich, daß er früher nicht so geneigt gewess sei. Arnim holt sich Instructionen von Dresden und Berlin de, nach deren Eingange, mit Hinzuziehung des Grafen Thurn, de Feldmarschall Piccolomini und des Prinzen Ulrich von Dänemark, am 12. (22.) August ein zweiter Wassenstillstand auf vier Bechen abgeschlossen wurde. (\*) In diesen Wassenstillstand hatte man die sämmtlichen römisch=kaiserlichen Erdkönigreiche und Lindber, auch Kursachsen und Brandendurg mit eingeschlossen. Ik

<sup>\*)</sup> Der Prinz tilrich wurde den 21. (31.) August, bei einem Spezierritt, von einem Jäger Piccolomini's erschossen, nachdem er turz von ber noch diesen auf dem Wege gegrüßt. Nicht ohne Grund vernandelt man, daß Piccolomini der Anstister dieser That sei, um die Briedensten handlungen dadurch zu sieden. Der König von Dänemark beklagte sch barüber bei dem Kaiser und dieser trägt unter dem 5. Januar 1634 ben Herzog von Friedland auf, diese Sache genauer zu untersuchen, was Beranlassung zu einer Spannung zwischen Friedland und Piccolomini weisen mußte.

en Fall, daß die kathollschen und evangelischen Stände im Reich inen allgemeinen Stillstand bis zur gänzlichen Wollziehung bes hristlichen Werkes belieben wurden, sollte darauf Rücksicht genommen werden. Des Reichskanzlers, oder der Krone Schweden geschieht in diesem Vertrage keine Erwähnung. Erst drei Wochen uach aufgehodenem Stillstand sollten die Feindseligkeiten wieder veginnen können. Dieser Vertrag wurde zwischen Wallenstein und Urnim abgeschlossen, allein später auch noch von dem Grafen Thurn unterzeichnet. Die verschiedenen Parteien blieben in ihren Santonirungen, jedoch hatte Friedland den Vortheil, daß er acht Kegimenter zurück nach Böhmen verlegen konnte, da in Schlessen Ulles ausgeschrt war.

Der Reichstanzler und die Heilbronner Verdündeten nahmen is sehr übel auf, daß Kursachsen einen Wassenstillstand abgeschlosen, ohne ihnen die geringste Mittheilung darüber zu machen. Sie rließen unter dem 25. August (4. September) ein sehr empfindziches Schreiben an den Kursürsten, worin sie sich beschweren, abs sie dergleichen wichtige Vorgänge nur »durch das allgemeine Veschreis erfahren hätten. Sie sprachen ihre Vesorgniß aus, »daß dergleichen Stillstand vom Feinde seinen nunmehr wohlbekannten und sie bevor öfters erfahrnen listigen Practiken nach, nicht vielznehr zu einem lauteren Vetrug und dahin angesehen, daß er mehr dust bekommen, sich mit aller Wacht verstärken, oder nach Versicherung der kursürstlichen und schlessischen Urmee auf die Oberscrepste mit ganzer Macht gehen, dieselbige bezwingen und hernach sie wieder gegen des Kursürsten Lande wenden möchte. «

Der Herzog von Friedland war gegenwärtig eben so wenig wie vorher geneigt, die Schweben mit in den Wassenstillstand auszunehmen. Als Arnim ihm meldet, daß er zu dem Reichskanzeler verreisen wolle, um wegen des Friedens weitere Abrede mit ihm zu nehmen, schreibt ihm Wallenstein unter dem 4. Septemsber aus dem Feldlager dei Steinau: "Ich bedaure, daß der Herr in das Reich reisen will, denn auf diese Weis kann das Werk (die Friedensverhandlung) keinen Bestand haben. "Dhne hierauf Rückscht zu nehmen, reiste Arnim bennoch zu Orenstierna, mit welchem er in Gelnhausen eine Zusammenkunft hielt. Schwedische Schriftsteller berichten uns nun von höchstonderdaren und war

glaubhaften Antragen, welche bamals Arnim und zwar in Wallenfteins Auftrage, bem Reichskanzler gemacht habe. Arnim theilt biesem mit: wie der Herzog den ihn von dem Kaiser zu Regensburg angethanenen Sehimpf noch immer nicht vergeffen, er auch jetzt noch in Wien nicht im besten Concept sei und auf's Nene baburch gekrankt werbe, bag ber Herzog von Feria aus Italien gerufen worden sei, um das Obercommando zu übernehmen. Für biefe Beschimpfung sei er entschlossen, sich an bem Hause Oftreich zu rachen, er habe sich schon ber Generale Holf, Gallas und anderer Officiere versichert, verlange von dem Reichskanzler sechs feiner alteften Regimenter, mogegen er ihm ebenfalls feche Regi menter zutheilen wolle. Er sei, sobald bies geschehen, entschlof fen, mit bem Heere nach Bohmen, wo bas Mahlreich wieder hergestellt werben sollte, bann nach Wien zu ziehen, um ben Raiser zum Frieden zu zwingen. Dem Reichskanzler kamen, wie ber schwebische Geschichtschreiber weiter berichtet, biese Antrage "fehr suspect" vor; fie schienen ihm "so groß und unerhort, baß er wenig ober gar nichts von biesem Handel gehalten und erachtet: daß man evangelischen Theils benselben aftimiren muffe, als wenn er sie nicht anginge, barum sie ihre Gebanken und consilia barnach ganz nicht richten, sonbern einen Weg wie be andern, ihren festen Gang geben und nur um fo viel mehr w folchen Practifen fich huten follten. Ware es ein Scherg, ba schiene gar zu grob zu senn und hatte er keinen andern Erfolg, so mußte er boch zulett Miftrauen beim Gegentheil, wo nicht Berachtung bei bes Reindes Soldateska verursachen. « Dem ber zoge von Weimar gab ber Reichskanzler sogleich Nachricht von biefen Unträgen, warnt ihn jedoch »vor ber betrüglichen Lift bes Friedlanders « und ift ber Meinung: »man muffe beffen reelle Demonstration abwarten. « — Ganz im Widerspruch mit diesen Berichte erzählen die "auf sonderbaren Kaiserlichen Befehl" : schienenen Schriften: ber Reichskanzler habe bem Berzoge ben Kriedland eine eigenhandig geschriebene Untwort bes Inhaltes ge schieft: »wenn es bem Bergoge ein Ernst mare, sich zum Konige in Bobeim aufzuwerfen und er solches in effectu thun wurde, so wolle er (Drenstierna) bem Herzoge helfen und ihn babei menuteniren, sonderlich weil er wohl wisse, daß eben dieses seines

Königs Wille noch bei Ledzeiten gewesen ware. Bei Empfang dieses Schreibens soll ver Herzog geäußert haben: "Gewiß, das Schreiben hat Händ und Füß, Oxenstirn muß ein verständiger Wann seyn; es ist aber noch nicht Zeit; wenn die Zeit vorhanden seyn wird, will th alles thun!"

Was der umsichtige Reichskanzler von allem Unfange eingese= ben, daß Wallensteins Untrage nur betrügliche Borspiegelungen waren, um die Evangelischen zu verwirren und zu trennen, dars über erhielt Urnim balb nach feiner Ructfehr und als er nahere Berhandlung mit bem Berzoge pflegen wollte, Die bestimmtesten Aufschlusse und zwar von ihm selbst. Das Nähere barüber theilt Arnim in einem Schreiben aus bem' Relblager bei Kanth vom 7. (17.) September 1633 dem Rurfürsten Georg Wilhelm von Branbenburg mit, welchem er schreibt: »wie ich mit bem Herzog von Friedland bas erfte Dal geredet, hat er fich alles Guten erboten, hod) auf sich genommen, daß er nichts anderes, als einen all= gemeinen beständigen Frieden suchte und an mich begehrt etwas aufzuseben, wie ich vermeinte, baß ber Bergleich zu richten. Der Antrag bes Herzogs: mit beiben Armeen vereinigt nach bem Reich ju marschiren, melbet Urnim weiter, sei ihm fehr suspect vorge= kommen, ba er nicht gewußt, was ber Herzog barunter suche, bis er endlich von ihm ben Aufschluß erhalten: "Er, ber Herzog, befinde, daß kein beständiger Friede konne gemacht werden, es maren benn bie Auslandischen erft vom Reichsboben geschafft, weshalb er ausbrucklich begehrt, bag wir uns mit ihm conjungiren und bie Schwebischen schmeissen wollten, hernach einen Fried machen nach unserm Belieben. " Urnim schreibt ferner, er habe ihn hierauf erinnert, baß er sich fruher bereit erklart, fich mit Schweben in Allianz einzulaffen; allein er habe hiermit bie Tractaten abgebrochen. "Ich habe — fügt Arnim am Schluß hinzu - ihn an seine Vorschläge erinnert, worauf er sagte: bas wolle er zulett sparen; nun wird es am meisten baran mangeln, daß Reiner ift, ber es ihm glaubt. «

Unter bem 19. (29.) September schickt Arnim bem Auffürsten einen zweiten Bericht ein, woraus er ersehen soll, welches ber Ausgang ber, von des Herzogs zu Friedland vorgeschlagenen, Araotaten gewesen. "Ich schwöre es zu Gott — schreibt er —

baß ich nicht aussimmen kann, was vor Finesse ber Friedland barunter gesucht. — Ich halte, es ist nur durch eine bontage, daß er anderes Sinnes geworden. Wie es aber auch sen, so scheint genugsam daraus hervorzugehn, daß mit dem Wann nichts Sicheres zu tractiren, denn da ist keine Beständigskeit. In Wen aber hatte man jetzt schon dem Kaiser Berbacht erregt, » daß der Herzog in allzwertrausieher Communication mit Urnimb stehe. Er schickte zu näherer Erkundigung den Grafen Schlick nach Schlessen, dessen Verschüller Versuchzung, den Kaiser veranlaßte, noch mistrausscher zu werden. Allein die bestimmteste Ausstätung darüber, wessen sich die Sachsen und Schweden von ihm zu versehen hätten, gab Wallenstein bald mit dem Degen in der Faust; jedoch haben wir zuvor noch seine Verhandlungen mit dem Könige Ludwig XIII. von Frankreich zu erwähnen.

# Fünftes Capitel.

#### \$ 41.

Wie wir bereits wissen, hatte Frankreich eine fehr entschiebn Theilnahme an dem Kriege in Deutschland genommen. mit bem Konige Guftav Abolph geschloffene, Bundniff water nach bem Tode beffelben erneut und der Cardinal Richelien, welcher die Regierung führte, zu welcher Ludwig XIII. den Remen lieh, versaumte es nicht, auch die Versammlung der prote stantischen Fürsten zu Beilbronn im Marg 1633 zu beschicken. In Ber ber Überlegenheit in ben biplomatischen Berhandlungen ichte Frankreich bamals auch noch ben größten Ginfluß burch bie Beftechung aus, mit welcher es bie mehreften großeren und Keint ren Kurften, Stabte und Generale in Deutschland fur fich gemann Der Staatssecretair Bouthillier führt in einer Nate vom 25. 2006 1633 an den Ronig unter andern an, daß er den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg einem jeden 100,000 Reichsthaler, ben Landgrafen von Seffen 12,000 Reichsthaler, bem Bergoge Ben bard von Weimar 6000 Reichsthaler, bem Bergoge Bilbelm bie

Summe, bie man für Arnim ausgeseht, als Penfiowen ausund bag bie Stadt Rurnberg, ber Markgraf von Anspacheuth, ber Markgraf von Baben u. a. m. fich ebenfalls unt chuffe bewerben. Der herr von Feuguieres, welcher als Bot ter Frankreiche nach Seilbronn geschickt worben war, ging von nach Dresben und Berlin, um bie beiben Kurfürsten gunt ritt zu bem Bellbronner Bunbnif zu bewegen. In Dresben, Der Botichafter Nachricht von bem, gwifthen Urnim und Bals ein abgeschloffenen, erften Baffenftillftanb erhielt, sucht er fich re Renntnig von ber Gefinnung bes letteren zu verschaffen, bem er bereits in Heilbronn gehort, bag er mit bem taifets i Geheimen Rathin bofem Bernehmen und im Ginverftands mit bem Sofe nu Dredben fiehe. In einer Depefche aus iben boin 17. Suni 1633 laft er es babingeftellt febr, :ob lenftein ben Baffenstillstand mehr zu Gunften bes Rafferd zu Gunften ber Feinde abgeschlossen habe; theilt jedoch auch bag nicht nur zu Wien, fonbern auch bei ber Armee bas icht gehe: Friedland werbe von bem Raiser abfallen. Durch Grafen Rindfy, ber fich in Dreeben aufhielt, will ber Botter erfahren haben, baß er (Ballenftein) gegen ben Grafen en fich geaußert: er wunsche nur mit bem Konige von Franks und mit ber Krone Schweben zu verhandeln. Diese Mit= ingen werden von dem frangefischen Cabinet mit beiden Sanergriffen und ber Konig beauftragte ben Botschafter: »ben og von Friedland nicht nur feines Wohlwollens zu versichern, ern auch, baf er febr gern bie Macht feiner Baffen und feis auten Kreunde mit all seinem Unsehn anwenden werbe, um jum Ronige von Bohmen erwählen zu laffen und felbst noch r zu erheben. « Mit kluger Borsicht wird jeboch bem Botter aufgetragen, ju erforschen: ob Wallenstein nicht bloße spiegelungen mache. — Der Graf Rindky, ein Schwager bes jogs, (er hatte eine Grafin harrach zur Gemablin,) welcher ben bohmischen Unruhen als Protestant vertrieben worben , laft es fich in diefer Zeit befonders angelegen fein, ben sofischen Botschafter zu überreben, daß ber herzog geneigt von dem Raiser, von dem er sich auf's Neue tief verlett glaus ibzufallen. Reuguieres schiefte, im Vertrauen auf diese Mitthei=

lung, an Friedland burch Hern be la Boberie ein Memoir, in welchem er ihn an die frühere schmählige Behandlung, welche er non dem Raiser erfahren, erinnert, ihn versichert, daß er für die Zukunft nichts besseres zu erwarten habe, ba selbst in dem glude lichsten Kalle die Eifersucht derjenigen, welche nach den spanischen Maximen niemanden ertragen konnten, welcher ihnen Veranlaffung sum Beit gabe, fich feiner bald zu entledigen fuchen murden. Der ughe Fall beg Hauses Offreich wird als unvermeiblich dargekellt. Alle diese Grunde — heißt es dann weiter — und mehrere au bere, welche bem Herzoge besser bekannt sind, als irgend einem andern gigeben ben Freunden bes herzogs Wergnlaffung in fichim vermandern daß berfelbe, da er fich doch fraher zu einer Ben ftåndigung mit dem Ronige von Schweden entsthließen konnte, (°) von dessen Stolz und hochmuth er wußte, daß er keinen andern neben fich leiben mochte, ber nur ben geringsten Schatten von Bebeutung besaß, eine so schone Gelegenheit ungenutt vorüber kassen komete, mit Sicherheit und Ehren nicht allein sein Bermogen ficher zu ftellen und fich in feinem Range und in feinen Burbe zu behaupten, sondern fich ju einer Krone aufzuschmine gener für beren Besit ihm burch bie Unterftutung fo machtige Reinde Gemahr geleistet werde. «

Diese Antrage benutte Wallenstein bazu, die Franzosen eben mie die Sachsen und Schweden durch leere Vorspiegelungen verwirren und zu betrügen; denn wie sehr es auch den Anschwegewinnt, daß er sich mit ihnen zum Verrath an den Kaiser verbunden habe, so zeigt er nicht nur durch das Losschlagen wechtlesien selbst, wessen sich die Gegner von ihm zu versehnt haben, sondern die seinen Franzosen mussen zuletzt ebenso wie berlichen Sachsen und Schweden es eingestehen, »daß Wallengstein sie getäuscht und überlistet habe.«

Aon jetzt an führt Kinsky die weiteren Berhanblungen in Frankreich, wobei nicht zu übersehen, daß dieser, gegen das Aferhaus im höchsten Grade erbitterte, bohmische Protestant mals etwas Schriftliches von Wallenstein vorzuzeigen hat, ausbrücklich erklärt, »daß er nur aus eigner Veranlassung han

<sup>\*)</sup> Gine folche Verftanbigung batte niemals fatt gefunden.

und nur seine eigne Meinung ausspreche. Auf bas eben ermabnte Memoir erfolgte keine Antwort von bem Herzoge, jedoch stellt Kinsky hierauf bem franzosischen Botschafter folgende Franzosischen

- 1) Welche Gewähr man dem Herzoge von Friedland gegen so machtige Feinde, als der Kaiser, der König von Spanien und die Liga waren, zusichern könne?
- 2) Welchen Aet ber Erklarung ber König von Frankreich von bem Herzoge von Friedland verlange?
- 3) Db bas heer bes herzogs marschiren folle und gegen wen?
- 4) Auf welche Weise man sich mit bem Kurfürsten von Baiemi stellen werde?
- 5) Db ber König wunsche, baß biese Angelegenheit an Sachsen, Brandenburg und Schweden mitgetheilt werde?
- 6) Ob nach ber, mit dem Herzoge von Friedland getroffenen, Ubereinkunft dersebe den Oberbeschl-über alle Truppen erz halten werde?

Der franzosische Botschafter antwortet in einem ausführlichen Memoir, in welchem er wiederum an alle Unbilden, welche der Bergog von bem Sofe zu Wien erfahren, erinnert und besonders bor bem Friedens = Congreß zu Breslau warnt, burch melchen ber Raifer auf's Neue seine Entlassung vom Oberbefehl porbereite. Jede der einzelnen Fragen wird kurz und bundig beantwortet und namentlich im Bezug auf Nr. 2 ihm geschrieben: »Man verlangt son bem Berzoge keinen andern Uct ber Erklarung, als baß er mach der Besitznahme von Bohmen mit seinen Truppen nach Ostreich marschire und bis Wien vorrücke. Er kann bort in Erware bung ber Untwort bes Ronigs eine feste Stellung einnehmen. -Jeuquieres bemerkt in ben Noten, welche er hierüber an seinen Dof schreibt, ausbrücklich: "um nicht überrascht zu werden, musse. man an allen zweifeln«, so wie baß feine Mittheilungen auf Michte weiter, sals auf Bermuthungen beruhen«, ba er woch nie eine Zeile vom Herzoge eigenhandig erhalten, sondern nur wich Kinsky unterrichtet werbe, beffen Bekanntschaft er jeboch Phiso wichtig halt, um den Konig zu ersuchen, demselben zu weiben. Richellen aber, welcher keinen Zweifel barein setzt, baß ar frangofischen Überredungskunft und ben frangofischen Gold= Micken Niemand widerstehen könne, worüber ihm gemugsame Er-

fahrungen, die er bei beutschen Fürsten gemacht hatte, vorlagen, plaubte, daß ber rechte Zeitpunkt gekommen fet, in formlichen Antrage bem Herzoge von Friedland naber zu treten. Dem Bob Schafter wird ein Schreiben bes Ronigs an ben herzog von Frich land mitgetheilt, in welchem ber Ronig ben Wunsch gusspricht ihm für ben Eifer, welchen er für das Wohl ber offentlichen In gelegenheiten und für bie Rube ber Christenheit bewiesen, felle Erkenntlichkeit bezeugen zu kommen. Das Nahere foll er burd Den Uberbringer bes Briefes erfahren. Diefes Rabere nun in einem ausführlichen Memoir an Kenquieres, ebenfalls a Chantilly vom 16. Juli babirt, enthalten. Dem Botschafter w eine Einstmution ersheilt, in welcher Weise er auf die ber von ihm vorläufig beantmorteten Fragen, welche Rindty geft batte, eine weitere Unterhandlung mit dem Berzoge von Ki kand anknipfen foll. - In Fall fich berfelbe wiber ben Ka erklare, verspricht ber Konig von Frankreich, ihn mit mei meen zu unterfeugen; im Ralle er Gelb bedurfe, erhalt ber 2 schafter Vollmacht, ihm fogleich 100,000 Reichsthaler anuti und bis 500,000 Livres ju gehen. Gei Friedland geneigt, Bertrag abzuschließen und sich verbindlich zu machen: 36 Mann Aufvolf und 4= bis 5000 Pferde zu unterhalten und ben Absichten bes Sauses Oftreich zu wiberfeten, macht fic Ronig verbindlich, außer ben größen Diversionen, welche Se jeftat von allen Seiten vorbereitet, bem genannten Bergoge i lich eine Million Livres zu erlegen; fur bie erften feche nate foll bie Bahhung auf ber Stelle, für bie anbern immeri numerando geleiftet werben. - Se, Majestat finden et meffen, baß Friedland feine Erklarung bamit beginne, fich Herren von Bohmen zu machen und von hier aus nach D rucke und in jebem Sall burch irgend einen Uct ber Rein dffentlich beweise, bag er fich von ben Intereffen ber Ditreich trenne. — Sobalb ber Botschafter in biefer Un heit etwas heller sehe, foll er bem herzoge von Friedland baß es Se. Majestat für bas allgemeine Wohl erspried bag er Ronig von Bohmen werbe, ba biefet gegen bie Gefete bes Landes von bem hause Oftreid genommen worden sel. Der Konig erbietet fich, alles,

ren Kräften steht, aufzubieten und seine Freunde zu bestimmen, t Herzog von Friedland zu dieser Wurde zu erheben und dabei erhalten. — Noch bevor Feuguieres diese Depesche erhielt, tte er bereits über die eigentliche Gefinnung Wallensteins Aufwung erhalten und konnte baber keinen Gebrauch bavon machen. t einem Bericht aus Berlin vom 9. Juli 1633 melbet er sei= m hofe, daß Wallenstein unter seinem angeblichen Friedensver= age nur seinen Vortheil gesucht und als er diesen erreicht, bei m weiteren Abschlusse sich schwierig gezeigt habe. - fcbreibt er am Schluß — hat ben Waffenstillstand in keiner bern Absicht vorgeschlagen, als um Bortheil baraus zu eben und feine Feinde zu betrugen. . Derfelben Unficht ar man auch an dem brandenburgischen Hofe, wohin der Oberst ungsborff, wie Feuguieres in einer Depesche an den Pater Joth melbet, geschrieben: » daß die Friedensvorschläge, welche Waltikein gemacht, in ganz allgemeinen Ausbrücken abgefaßt gewete feien; als man zu ben einzelnen Punkten gekommen, habe gefunden, daß Wallenstein sie zum Narren ge= , und fich bes Waffenstillstandes nur bedient habe, feine Truppen gu verftarten und feine Gegner gu aden. « `

Bei seiner Ruckehr nach Dresben fand Keuguieres ben Krieg eroffnet, friedlandische Reiter waren bis unter die Kanonen Presben gekommen, der Kurfürst sah die Aufhebung des Waf-Aftandes als eine bittere Beleidigung an und schwur, sich mit Kenstein in keinen Vertrag mehr einzulaffen; Urnim war, wie mieres ebenfalls nach Paris melbet, wegen Wallensteins betruben Verfahrens, der geschworenste Keind besselben geworden. Botschafter wird nun von seinem Sofe Vorsicht empfohlen, war noch immer suchen, burch Kinsky die Unterhandlungen Ballenstein fortzuführen, im Fall nicht zu befürchten sei, daß and fic biefes Unscheins bedienen wolle, um bie Gegeneinzuschläfern und zu schwächen. — Der Pater Joseph er= ben übervorsichtigen Rath: bie Briefe, welche bazu fich bes Herzogs zu versichern, nicht eher zu über= bis er sich bes herzogs bereits wirklich versichert habe. auteres perließ Dresden den 15. August. In einer Develche

aus Erfurt vom 22. August kommt er nochmals auf bi handlungen mit Friedland zu sprechen. Er melbet, daß ihn in Dresben aufgefucht und im Auftrage bes Berzogs 1 angefragt, ob er noch berfelben Gefinnung fei, wie bama er von ihm die Antwort auf seine Anfragen erhalten habe quieres schreibt, bag er ben Grafen Rinsky ben Bescheib e sber herzog von Friedland handle fur ihn mit 31 Ber Reinheit; fein Schweigen auf die ihm erth Untworten laffe genngfam merten, baf er nichti ter fuche, ale Migtrauen gwifden bem Ronige it: nen Alliirten gu erregen; wende er gu große ge an, fo habe er gu furchten, ben verfprochenen fand bes Ronigs und ber Union zu verscherzen. Grafen Kindly sucht ber Botschafter sich badurch ju verbinde er ihn die Wiedereinsetzung in seine fehr bedeutenden Guter men und einige Ehrentitel in feinem Baterlande versprich Eifersucht gegen ben Bergog von Friedland in Bien, weis ber Botschafter versichert, mit jedem Tage größer werbe, Hoffnung, daß ber Herzog vielleicht noch die ihm die Bedingungen annehmen werbe. Nur wenn er (ber Bo sicher sei, seinen Zweck zu erreichen, will er die Unterbas wieder aufnehmen, bent er hat Furcht, daß Friedland mie listiger Weise (malicieusement) ihn an sich herantusten um die Berbundeten unter einander eifersuchtig zu mach

In Frankfurt erhalt Feuquieres die Nachricht von bes zweiten Wassenstellstandes und ertheilt dem französisch schäftsträger in Berlin, Baron de Norté, Austrag, über ternehmungen des Herzogs von Friedland genauen Berliatten. Der Baron de Norté meldet an Feuquieres vom 4. Detober, daß man übel gethan habe, noch einem Borschläge Friedlands zu hören und einen zweiten Mouseließen, da er — austatt, wie man vermuthet, und Baiern zu marschiren — verlangt habe, gemeinstellen Ihrein (gegen die Schweben) zu ziehen. In einer

<sup>\*)</sup> Ein gleiches Gutachten bes frangbfischen Bevollmack

e aus Berlin vom 25. October meldet der Baron de Morts die rgniffe, die man baselbst habe, bag Ballenstein einen Besuch r Mark machen werbe, was auch bald barauf geschah, ba er Baffenstillstand kundigte und in Schlesien losschlug. So wenig idigend auch diese Erfahrungen fur den franzossischen Sof maso versuchte er boch zu Anfange bes nachsten Jahres in Unterhandlungen mit Friedland zu treten. Graf Kineky ließ ch auch jetzt wieder angelegen fein, burch erdichtete Borfvieigen ben frangofischen Sof fur seine Plane zu gewinnen. In t Schreiben vom 1. Januar 1634 giebt er bem Marquis Reuguieres Nachricht, daß Wallenstein entschloffen sei, fich bie ihm früher gemachten Vorschläge einzulassen, worauf uieres antwortet, bag er im Begriff fei, nach Erfurt abzu-, von wo er einen besonderen Abgeordneten an den Herzog n werde. Feuquieres erhielt bierauf unter bem I. Februar feinem Sofe ein langes Memoir, in welchem die schon frubem Berzoge gemachten Antrage, namentlich auch wegen Erhebung jum Ronige von Bohmen, wieberholt werben, jeboch biesmal noch mit ber Welfung, fich gegen die Ranke und tellungen bes herzogs von Friedland vorzuschen. Aus einem wir Reuguieres an seinen Sof vom 1. Mary seben wir, burch ve übertriebene Nachrichten Rindty ben frangofischen Sof zu t raschen Entschluß zu bewegen suchte, ohne bazu von Walin Auftrag und Bollmacht erhalten zu haben. Er melbet feuquieres, bag ber herzog gegenwartig von jedem einzelnen fer ben Schwur erhalten habe, unter feinem Ramen gegen bienen zu wollen; Gallas habe unterzeichnet und für Albrinaut gesagt. Außerbem habe ber Herzog unter feinem Ramen Compagnien Reiterel und eben fo viele Compagnien Fufoolt, iebe zu 300 Mann, errichtet. Da bies alles nicht ohne bet'm werben hatte geschehen konnen, waren bie, bem Raifer nen. Officiere ju ihm nach Wien geeilt und hatten ihm bie wiche Ronigekrone überbracht, worauf ber Herzog, als er baathort, gefagt, er sei zufrieben, baß fie bas Ronigreich nicht werer konnten, auch habe er Golb und Ebelfteine genug, um it andere Krone machen laffen zu konnen. Sobald ber Bermit Reantreich abachthlossen sei, wolke er sich am anderen

Tage zum Könige von Böhmen ausrufen lassen, welche Radzricht er dem Kaiser selbst überdringen und ihn, wohin er and stiehen möge, und wenn es dis zur Hölle war, folgen werde. Außerdem habe der Erpresse Kinsky's noch andere Reden hinzugesügf, um den underschnlichen Haß Wallensteins gegen den Kasser auszudrücken, der ihn nach so vielen guten Diensten auf jed Weise selbst durch Gift und Weuchelmörder umzudringen gestel habe. — Feuguleres meldet ferner, daß er mit dem, ihne Kinsky geschickten, Edelmanne sogleich dem Herrn de la Bomit der nöthigen Vollmacht abgeschickt habe, um den Ausgasschließen.

Auf dem Wege nach Eger erfuhr Herr de la Bober Iwickau die Ermordung des Herzogs und kehrte daher mit teter Sache zurück. —

So fehr nun auch biefe Unterhandlungen ben herz Friedland zu verdachtigen scheinen, so mussen wir boch bier übersehen, daß nirgend auch nur eine Zeile aufgefunden ift, burch welche bewiesen werben konne, bag Ballenftein gemacht ober Verbindlichkeiten übernommen habe. Imme nur ber Graf Kinsky, welcher bie Mittheilungen macht; Herzogs Gefinnung bleibt Feuquieres bis auf bie lette im Ungewiffen und ertheilt auch bem Bevollmachtigter er an ben Herzog zum Abschluß schickt, die Weifung: burch Gesprache von bem herzoge von Friedland zu erfa suchen, ob den Versprechungen, welche er mache, zu in und ob ber genannte Herzog über bas, mas er zu thun ve eine schriftliche Versicherung geben wolle. « Dag ber ich ber Zeit, als er sein Leben bereits bedroht fab und fie Herzog von Weimar wendete, fich ebenfalls bereit, et mag, die Hulfe bes Ronigs von Frankreich anzune nicht in Abrede gestellt werden, allein es fam meber formlichen Antrage noch weniger zu einem Abschluß ferliche Hof, ber nach ber Ermorbung nach so viele beten und lugenhaften Entschuldigungen griff, um That einen scheinbaren Vorwand zu geben, hat boch Berhandlungen bes Herzogs mit Frankreich in bie flagen mit aufgenommen, obwohl, wie wir spaten

bem Kaiser bereits zu Anfang bes Jahres 1634 von ber spanischen Partei verläumberische Zuflüsterungen barüber gemacht worsben waren.

Bir tehren jetzt zu ben Begebenheiten in Schlesten gurud.

## § 42.

Nachdem ber Herzog während bes Waffenstillstandes sich gemugfam verftartt und bie Uberzeugung gewonnen hatte, baf es nicht möglich sei, Sachsen und Brandenburg zu einem Sevarat-Frieden mit Offreich, ober wohl gar zu einem gemeinschaftlichen Drieg gegen bie Schweben zu überreben, gog er bie, nach Boh= men berlegten, Regimenter an sich, bezog ein Lager bei 3obten tundigte den Waffenstillstand, welcher am 21. September (1 October) abgelaufen war. Arnim hatte gemeinschaftlich mit den brandenburgischen Obersten Burgeborff ein Lager bei Kanth Mogen; die Schweden, unter Duval und Thurn, waren, 5000/ Raun ftark, an der Oberbrucke bei Steinau im Lager stehen ge= ichen, benn die Erbitterung des gemeinen schwedischen Solbaten in die Sachsen, von benen sie sich verrathen und guruckgesetzt ubten, war so groß, baß bie Officiere erklarten: ses sen nicht glich, bas Bolk wieber zur Bereinigung mit ben Kurfachsischen unter beren Commando zu bringen. « (\*) — Friedland, von fer Uneinigkeit ber Verbundeten bald unterrichtet, brach mit fei-M Heere nach ber Lausit auf; Arnim, welcher gemessenen Befehl tte, Sachsen und Brandenburg zu becken, trennte sich ganzlich when Schweden. Der Herzog blieb jetzt ruhig hinter ben Laufitzer irgen halten und als Arnim, ohne ihn zu bemerken, vorüber Wirt war, um Dresben und Torgau so schnell wie möglich zu then, wendete fich Friedland schnell zurud gegen die Schweben, in for umzingelte, daß ihnen nichts anderes übrig blieb, als ei= Accord zu unterzeichnen, nach welchem ber Herzog von Friedaus Gnabe bem Grafen Thurn, allen Dberften und Dbertenanten, Majoren und Capitains das Leben schenkte und einen probin er begehrte, ziehen zu lassen versprach. « Unterofficiere

Bichtigen Aufschluf über den Zustand des verbundeten heeres in

und Gemeine mußten Dienft nehmen. 60 Kahnlein und Cornette, 61 Stud Gefchut, 36 Tonnen Pulver, 50,000 Pfund gebadenes Brod, außer ben andern Schuß= und Mundvorrathen, wurden bem Sieger übergeben. Rur eine halbe Stunde Bebentzeit batte ber Herzog ben eingeschlossenen Schweben vergonnt, ringsum auf den Anhöhen hatte er seine Kanonen auffahren lassen, mit 25=1 bis 30,000 Mann ftand er bereit, 5000 Monn nieberguhanen So blieb ben schwedischen Anfahrern, ba fie einmal eine fo und geschickte Stellung gewählt und fich so unachtsam hatten einfchl Ben laffen, nichts weiter übrig, als zu unterzeichnen. ben Anführern und Officieren Freiheit zugesichert mar, behielt Herzog bennoch treuloser Weise ben Grafen Thurn und ben A sten Duval als Gefangene zuruck und verlangte von ihnen # für die Commandanten der noch besetzten schlesischen Festunge Übergabe derfelben. Über bie weiteren Operationen, weld auszuführen gebenkt, ertheilt ber Herzog bem General ausführliche Nachricht. Dir wenden und - schreibt er ant Kelblager von Steinan ben 12. October - gegen Glogan selbigen Ort, wie auch Erossen wegzunehmen und baburch fien ganglich zu verfichern. Nach Berrichtung beffen wir au gen Meißen zu begeben vorhabens; . . . verhoffen wenn w bier mit Glogau und Erossen fertig und Schlessen verficbert wir alsbann auf einer und ber herr auf ber andern Sch Elbe gehen und ber Sache bald ein Ende machen werben. gleich theilt er ihm mit, welche Befehle er gegeben, uns Rall, daß Urnim auf ihn losginge, zu feiner Unterfichung zu fein.

Während der Herzog Liegnit, Gräzberg, Erossen und glogan zur Übergabe-zwang und die Schweben aus Schlesigete, waren Terzta und Mansfeld in der Mark Arceingebrochen, schon hatten sie das Schoß Edpenick, der den von Berlin, besetzt und die Hauptstadt, aus weichert sich eiligst geslüchtet, zur Übergabe und zur Erlegung Reichsthalern ausgefordert, als sie sich, da ihnen dast rungsgeschütz mangelte, schnell wieder entsernten.

Rachbem ber Herzog Schlesten von ben Feinden bete er sich nach ber Lausig, um ben Kurfürsten von So

Gemalt der Maffen, zum Abfell von den Schweden zu bewegen. Inheffen persuchte er auch jetzt noch Verhandlungen anzuknüpfen und übergab bem Bergoge Frang Albrecht von Lauenburg am 9. (19.) October ben Entrourf ju einem Bertrage gur Beiterbeforberung an die Aurfürften von Sachsen und Brandenburg, beffen hauptinhalt wiederum die alte Litauei war: vibre Waffen mit des per bes Kaifers zu conjungiren, zur Vertreibung ber Fremben von ben Reichshoben und Restabilirung bes Religions = und Profan-Friedens. " Der Kurfürst von Brandenburg, welchen Terzka ge-Dungen, Berlin zu verlaffen, erklarte fich geneigt, auf vier Boten Baffenfillstand zu fchließen; ber Kurfurft von Sachsen wollte boch von keinen neuen Unterhandlungen mit dem Herzoge von tiebland wiffen und so ruckte biefer in die Laufitz ein, nahm will ben 20. (30.) October mit Sturm, die Stadt wurde ber Minderung preisgegeben und ber tapfere fachfische Commandant, A er Die Ubergabe geweigert, auf des herzogs Befehl erschoffen. Commandant von Baugen ließ es nicht jum Cturm fomund öffnete die Thore. Schon bereitete ber Herzog sich zum bruch nach Dresben, als von bem Aurfürsten von Baiern gende Bitten an ihn eingingen, ihn gegen Bernhard von Weizu Huffe zu eilen.

Dieser unternehmende Kelbherr hatte sich nach ber Donau gebet und bereits ben 24. October (5. November) Regensburg bert. Die Bitte bes Kurfürsten wurde burch ben Kaiser untert; ber herzog fügte sich, so schmer es ihm auch ankam, ben wichen Einmarfch nach Sachfen aufzugeben, und beschleunigte Marsch in bem hereinbrechenden Winterwetter und auf ben inerlichen Gebirgemegen fo fehr, baf er noch vor Ende Noere bereits in Furth bei Nurnberg eintraf. Da er feinen ich burch Bohmen nahm, benutzte er die Amwesenheit bes elichen Geheimen Raths Trautmannsborff, um biesen zu einer theirebung nach Pilfen einzulaben und fich unverhohlen gegen beliebiger Mittheilung an den Raifer zu erklaren. Traut= timatorffe Bericht an ben Raiser über biese Zusammenkunft ist fern pon großer Wichtigkeit, ale wir baraus die gereiste Stimburg bes herzogs gegen ben Kaifer und zugleich bie Ursachen 28 Migverhaltniffes erfahren. »Demnach — schreibt Traut=

mannsborff — bes Herzogen zu Mechelnburg-Reieblans Kurftiche Durchlaucht meiner hierher begehrt und ich zu Deroselben kommen, haben Sie gleich zuvor ein Schreiben von Wien empfangen, ber über Gie gar fehr alterirt, benn man fie borthero berichtet, mit biscurire alborten und zwar vornehme Ministri von seinen accio nibus sinistre; bas Gute, so von Ihro Aurell. Durchl. vertie werbe, eigne man bem lautern Gluck zu, die wibrigen accide feiner Nachlaffigfeit. Bon hofe aus wurden bem Generalen fen Albringen als auch bem Gr. Strozzi Orbinanzen zugest er, ber Herzog, werbe übergangen, ba er boch nie Gi Befehl zuwider handle, stelle allezeit seine rationes vot-Er erflarte ferner, "bag er fich fein Lebelang nie offendirt befunden, ale jego, er molle bei be rico (\*) nicht verbleiben. Ich habe etlich Borte, fe wegung zu lindern, dazu geredet, im Uebrigen das Mit fich selbsten laffen ausrauchen. — Nachher haben Stre Durchl. von E. R. M. statu geredt, bag Er, wenn nicht werde, alles fur verlohren fehe. - Wenn E. R. zehn victorias erhalten wurden, sen boch nichts gewond Feind habe allezeit Mittel, sich wieder aus eignen Rein benachbarten Hulfen zu erholen. Dagegen so E. R. I einzigen colpo verlohren, sen kein riparo mehr, fonte alles fort. Er betheure bei feinem End: werde nich fo wolle er mit acht ober gehn Perfonen nach I und bort alles endts erwarten. « Trautmannsborff erw daß der Herzog Franz Albrecht von Lauenburg fich in Borfchlagen zum Arteben bei bem Berzoge eingefunden jeboch wegen seines Ubelbefindens (er litt fortwahrend at nicht habe annehmen konnen. Trautmannsborff, welche mit Wallenstein hielt, hat bennoch zu beffen ehrlicher Gesinnung so großes Vertrauen, baß er bem Raffer Herzoge die Verhandlung gang zu überlaffen, voer tractation an ben Sof gezogen wurde, bie vornehm zupor mit ihm zu conferiren und sein Gutachtentheilt dem Raifer ferner die Angaben mit, welche die

<sup>\*)</sup> Stelle als Generaliffmus.

über bie, zur Bewahrung ber kaiserlichen Erblande in Brandenburg, ber Lausit und Schlessen zurückgelaffenen, Truppen gemacht und berichtet, daß er (ber Herzog) entschlossen sei, am folgenben Zage in Gottes Namen mit 100 Compagnien ber besten Reiterei, allen Dragonern, allen Croaten, 1600 außerlesene Mann zu Fuß und acht Felbstücken eine Cavalcada gegen ben, bei Straubing Aebenden, Reind zu unternehmen und ben Grafen Strozzi mit 25 Compagnien Reitern und 5 Compagnien Dragonern über bie Donau zu bes Rurfürsten von Baiern Bolt schicke. — Die Wieder= beroberung ber verlornen Plate (Regensburg) während' bes Winters borzunehmen, sei unmöglich, ba bies unfehlbar ben ruin bes heeunach sich ziehen wurde; die Erblande mit den Winterquartieren verschonen, sei ebenfalls nicht möglich. "Alles — heißt es in m Berichte - was die jett vorhabende expedition betrifft, has in Ihro Fürstl. Durchlaucht im Ariegerath im Beisein aller anweben General = Befehlshaber und Obriften proponiren laffen, bie den alle unanimiter, dieses bes Herzogs Vornehmen approbirt Trautmannsborff ruhmt ben Muth und bas Ver= b aelobt.« muen zur Victori, mit welchem Officier und Solbaten gegen ben Ind marschiren und fügt in einer Nachschrift hinzu: "Heut Nach= attag ift ber Herzog wieber vier Stund bei mir gewest, alles bas, er gestern geredt, hat er wohlbedachtig repetirt und was die ractatus pacis betrifft, wollt' er fich mit ben partiof ober andermarts, wird es ihm lieb fenn, daß & D. ihn über die vornehmen Punkte vernehme, ba= it er einen favor bei bem Reich erlange, daß er auch tranquillitirung besselben etwas gebient habe.« Nicht minder wichtigen Aufschluß über das damalige Verhalt= bes Herzogs zum Raiser erhalten wir durch die Antwort, de letterer bem Grafen Trautmannsborff auf jenen Bericht heilt. Der Raifer verfichert, "baß er von den angedeuteten disinen. die wider den Herzog bei ihm angebracht waren, nichts , und verlangt biejenigen namhaft zu machen, die bergleichen nothwendigkeiten für Ihro Liebben gebracht, bamit nach Recht Billigkeit gegen sie verfahren werben konne. « Weber an ben rafen Strozzi, noch an den General Aldringen versichert er

mb'

jemale Ordinangen ertheilt zu haben, sohne bem Berzoge best zupor parto zu geben. . - " Vielweniger - schreibt ber Kaiser ift burch mich jemalen einige Friedens-Apertur ausgeschlagen m ben, ließe mir auch keine zuwider fenn, ba bergleichen fur n pedentlich sollte gebracht werden. « Die neuerdings von dem S joge Franz Julius von Sachsen jungst übergebenen Borschläge bet er beigeschloffen »bem Bergog zu Dechelnburg Liebbe gum Gutachten. Wegen ber Winterquartiere ift ber Soffriegen Queffenberg mit einer Instruction verfeben worden, melder nachst in Bohmen eintreffen werbe. Da ber Bergog es min so lagt ber Raifer ben Oberften Lobel mit seinem Regiment bem Lande ob ber Ens sogleich wieder abrufen. (\*) - Der 20g brach ben 28. November von Vilsen auf, um bem S ften Maximilian zu Gulfe zu eilen, bem er schon ansehnliche theilungen seines Heeres unter Albringen und Strozzi ge hatte. Auch von Stalien aus hatte Maximilian bereits Ausung erhalten; ber Cardinal=Infant Don Ferdinand. bes Konigs Philipp II. von Spanien, hatte ben Generalnant Don Albarez de Kigueron, Herzog von Keria, im Sent mit 10,000 Spaniern über bie Alpen nach Aprol gefendet mo er fich nach Duttlingen an ber Donau wendete. Anftat bem Rurfürsten beizustehen, jog Keria auf bem Schmarmalbe entschlossen bin und ber und wendete fich im October bent ju, um Breisach zu entsetzen. herzog Bernhard tonnte fi um fo leichter einen Weg nach Regensburg offnen, ben Spanier nicht verlegten. Albringen, ber fich bei Feria an

<sup>&</sup>quot;Mie überall; so treffen mir auch bei bleser Berhandlung, auf souberbaren Raiserlichen Befehl" erschienenen Schriften auf derfchamtesten Lügen. Bon dem Herzoge, dem des Raisers fried Gesinnung besannt war, wird erzählt, daß er mit heeresmacht der ruden geschworen, um den Kaiser zum Frieden zu zwingen um Khevenhüller, der kaiserliche Minister, welcher sich der Sinklate Gorrespondenzen rühmt, läßt den Grasen Trautmannsbarff an herichten: "Ballenstein habe ihm in Pilsen erklärt, daß er steinigerem nicht, als mit der Ober" und Unter Lausd, des er steinigerem Glogan und Sagan (welches er noch der Stein hares Geld dem Raiser abgekauft hatte) begingen unter hoere siehe kerr und keinem anderen unterwarfen kan noch er

refand, eitte dem Aurschriften von Baiern zu Halfe; Kwie folgte pater nach und starb den 11. Februar 1634 in München. In terth dei Nürnderg, wohin sich Wallenstein gewendet, um den derwog Vernhard für seinen Ruckzug besorgt zu mechen, erhielt kachricht, das Arnim gegen Franksurt an der Ober aufgesenden seinen Böhmen und Schlessen aufs Neue bedroht würzest. Da er den Kursürsten Maximilian, der felbst ein anschuliches der aufgestelt hatte, durch Aldringen und Strozzi verstärkt, durch spanisches Herr unterstützt wußte und die Jahreszeit keine fers Operationen erlaubte, schiefte er sich an, sein Heer nach dinnen zurückzusübren. Einen sehr wesentlichen Dienst hatte er veinnistan durch die, dem General Strozzi aufgetregene, Westung Passau's erwiesen. (\*\*)

Mis Herzog Bernhard Straubingen und Deckenborf besetzt und Inierischen General von Werth aus seinem verschanzten Lager ber Ifar getrieben hatte, fand er fiet in feinem weiteren Boren burch bas gutvertheibigte Paffau aufgeholten und kelpte Regensburg gurud. Dem Berlangen bes Rurfurffen von n, die Eroberung bieser Stadt bei so vorgerückter Jahredzeit internehmen, kounte der Herzog von Friedland, ber fich außerwoch mit der Beremung von Cham aufgehalten hatte, nicht "Es ift beffer - fcbreibt er bem Raffer - bie Urpu erhalten, als sie vor Regensburg zu Grund zu richten. Stadt kann man alle Zeit ben folgenden Sommer wieder= 1. Eben fo wenig war Wallenstein geneigt, sich noch im in Relbe ju versuchen; benn fobalb herzog Bernhard aus beu bezogenen Winterquartieren aufbrach, bei Straubing über Donau ging und fich nach ber Oberpfalz wendete, zog fich bland hinter die bohmischen Gebirge gurud, mobin ihm Bernmicht folgte, sondern feine Truppen weiter naeb Baiern an Mar führte.

§ 43.

Sendung bes hoffriegsraths Questenberg nach Prag, bar Kaifer in bem bereits angeführten Schreiben an Traut-

Dennoch intriguirte, wie wir balb beren werben, ber unbankbare millen in Bien gegen ben herzog auf eine febr heimtucklische Beise.

mannsborff ankundiget; hatte vornehmlich ben 3med: ben von Friedland zu veranlassen, die Winterquartiere nicht in ber kaiserlichen Erblande zu nehmen. In einer ausführlichen lichen Instruction waren alle bie guten Grimbe auseinande burch welche Questenberg ben herzog zu vermogen suchen anberwarts außer ben Erblanden beffere und gelegnere E bitaten zu suchen, da die exercitus überwintern und ihren. halt mit bes Reinbes merklichem Abbruch, hergegen biefer Respirirung und Schonung, auf einen Nothfall mochte: können. « Gollte indessen ber Herzog hierzu nicht zu bich fenn, fo folle er in dem Falle, baf er bie Winterquartiere! Erblanden nahme, die Bertheilung berfelben an ben Rat ben, bamit er vorher barüber mit ben Stanben, vernit kommenden Brauche, moge tractiren laffen, und also affest praetore recht incominirt, nicht aber bie Lande unberid Weise und per modum violentae executionis itherase ben, "baburch unfere hohe Authoritat bei benfelben verfie bei ben fremben Potentaten allerhand Scrupel burfte et ben, bag mir gleich fam einen Corregem (Mit) an ber hand und in unferem eigenen Lande Bil disposition mehr übrig haben.« Nachbem fich burch einen so herzhaften Ausfall erleichtert, fügt & foo nend hingu: "Wir begehren gleichwohl barum nicht & ben bon ber Ihro burch Uns eingeraumten, dignitaeti macht ichtwas zu benehmen, Gie konnten aber herginen gebenken, bag Wir auf Unferer gehorfamften Lande und nen flehentliches Unrufen Und und Unferer Raiferlichen dieses Orts nicht können sperren, noch binden lassen. Bergog erhielt Questenberg vom Raifer ein, unter bem ber ausgefertigtes, Beglaubigungsschreiben, in welchen ibm fein anabiaftes Unfuchen und Begebre und schnelle Antwort, wie es ber Sache hohe Sin bert, anempfiehlt.

Ein Heer, welches ben Sommer hindurch in und bohmischen Gebirgen campirt und gesochten, Lausitz und von da im November durch Bohmen pfalz und wieber zurück nach Böhmen marschirt war, konnte, nach bermaliger Einrichtung bes Heerwesens und ber Kriegführung, mudulich noch langer angestrengt werden. Noch bevor Questen= bei ihm eingetroffen war, theilt ber Herzog bem Raifer in kein Schreiben vom 10. December aus Pilsen bie Vertheilung Binterquartiere in Bohmen und Mahren mit ber unterthanig= m Bitte mit: »weilen es je zu andern unmöglich, zu geruhen, bie genannten Lander bie gnabigste Berordnung abgehen zu fen, bamit bas Bolf jebes Ortes logirt und accomodirt werbe.« Alle Questenberg mit seiner Instruction ankam und bie, von Hoffriegsrath in Wien entworfene, Vertheilung ber Winter= tiere außerhalb der Erblande vorlegte, hielt es der Herzog für angemeffenste, einen Rriegsrath zu berufen und ben versam= m Generalen und Obersten die ihm zugegangenen Mittheis en zur Begutachtung vorzulegen. Von diesem versammelten perathe wird dem Herzoge ein schriftliches Gutachten übergewelches berselbe bem Kaiser einsendet. In diesem Gutachten ben zuvörderst die Unstrengungen, welche das Heer gehabt, führt und es als ummöglich bargestellt, in bieser Winterzeit außerhalb Quartiere zu suchen, wobei der übriggebliebene ber Soldaten entweder zum crepiren ober besperiren bungen werbe. Die versammelten Obersten erlauben sich bie, Bien ausgegangenen, Borfchlage in Betreff ber Winterquar= als unausführbar und unzweckmäßig zu bezeichnen. ben wir — heißt es in bem Gutachten — ben von Ihro ert. Majeståt gethanen Fürschlag, als nehmlich von Landsberg der Warthe und Frankfurt an der Ober bis nach Muhlhausen gegen ben Weserstrom die Armada zu elargiren, keineswegs mu, vermeinen auch, daß wenn berjenige, so Ihro Raiserl. fat folde consilia suggerirt, dieselben zu exequiren sollte wirt werben, Sie die Unmöglichkeit allein in bem, baß und bie meiften in bem Borfchlag specificirten Orte, ohne finito Belagrung, absonderlich bei biefer Winterzeit, ba man eter iber Schauffel, noch anderer Vortheile leichtlich getenir, nicht genommen werben konnen, balb selbsten bemarben. « Ein zweiter Borfchlag: wieberum gegen ben

Herrog Bernhard an den Donaustrom zu ziehen und ihr Regensburg zu vertreiben, wird gleicher Weise als unausfi purudgewiesen. Schon jest wird die Stimmung bes Been fehr bebenflich gefchilbert und bem Raifer zu Gemuthe ad "baß die Officiere, so das Ihrige bishero treuherzig und mi terthänigster Affection in hoffnung allergnabigster recou bis auf den letzten heller hergeschossen, disgustirt, weillen bie vorm Jahr vertrosteten 3 Monat Gold, wie auch jum ! Die Recruten = Gelber, jufammt ber verordneten Berpflegung gefolgt, auch dies Sahr man berfelben alle hoffmung, ein bekommen, abschneiben thut, gar zu desperation getrieben könnten. Welcher wegen man biefe Sachen fur ben Unter und gemeinen Golbaten wegen beforgender allgem meutination, gar geheim zu halten fich genothiget febe. Bernog überschickt bem Raiser biefes Gutachten mit einem ben aus Pilfen vom 17. December, in welchem er, ohne eine Gereitheit, in den angemeffensten Borten bem Raife Angelegenheit nochmals vorträgt, » Bie ich babei - fc - in meinem Gewiffen befinde, baf ber Beit fich anbered thun laffen, als bitt felber ich hiermit unterthänigst bien Anordnung zu thun, daß bie Armada in ben Quartieren bracht werbe. Der Raifer überzeugte fich nun, baff es fe ner Borthell fei, bem heere die Winterquartiere in Bi verstatten. Er genehmiget bies in feiner Untwort vom 24 ber und fügt zu seiner Entschuldigung bingu! » Nun ift m fere Intention, noch vorangebeuteter Befehl jemals d gewesen, daß die Solbatesta ben Winter über in Campa Quartier hatte verbleiben follen, fonbern allein, baf bief Donau fo nahend auf Unfer Erzherzogthum Offreich be Gefahr zeitlich abgewendet und noch vor Beziehung bie Offerte, ben Herzog von Weimar zuruckzutreiben te zu veranlaffen, bie eingenommenen posti in Baiern quittiren, fo viel möglicher hatte gefchehen mogen a mun die früher gegebene Refolution bahin limitiren. bem Oberften be Sups Orbinang ertheilen foll mit ob ber Ens vorhandenen Regimentern zu Dem Baiern zu marschiren und 3000 Mann zu Auf und

benfalls nach Baiern zu bem Grafen Strozzi und bem baleit chen General Joh, de Werth zu schieden. (1)

Den geheimen Rriegsrath von Questenberg benachrichtiget ber Raifer nun ebenfalls unter bem 24. December baf er bie Musthellung ber Winterquartiere in Bohmen genehmiget habe. In bei weitem gereizteren Tone, als an ben herzog, schreibt ber Kaifer an Questenberg über bie "Micht = Parirung bes General'= Bachts meikers be Sund «: »es gereicht und - heißt es in biefem Schreis ben -unicht weniger Empfindlichkeit, daß ber Baron be Sund, this wir brei gemeffene Befehle auf und über ben Inn zu fen zugeschickt, benselben nicht nachgekommen, sonbern mit Behing auf bes Herzogs von Friedland Ordinanz im Land bb Ens bis dato verblieben. « Der Raiser tragt nun Questenng auf, bafur zu forgen, baß be Guns burch ben herzog ans wiesen werbe, den kaiserlichen Ordinanzen nachzukommen, »bamit micht etwa gebrungen werben, Unsern kaiserlichen Befehl ans Seftalt zu manuteniren und bergleichen demonstrationes mehmen, varan andere Officiere sich zu spiegeln und ein Exem-Lau nehmen haben. « (2)

In einer Antwort vom 29. December seizt der Herzog dem ser aussührlich auseinander, weshalb die Absendung eines Corps 3000 Mann zu Fuß und 1000 Mann zu Pserd nach Baiern auszusühren sei. Den General=Wachtmeister de Suns habe es besohlen, durch einen Post=Ritt sich zu ihm zu begeben, um Weitere mit ihn zu veradreden. »Was alsdann — schreibt Berzog — von allen Theilen für gut befunden werden und ohne Pseizog — von allen Theilen für gut befunden werden und ohne Pseizog — von allen Theilen su effectuiren seyn wird, ditte ich psacht sich gnädig zu versichern, daß ich solches zu Werk zu weicher dem Kaiser dieses Schreiben zusendet, versichert, daß welcher dem Kaiser dieses Schreiben zusendet, versichert, daß kerzog an dem guten Willen nicht ermangeln lasse und

tim Schlusse dieses Schreibens, davon ich das Concept in Satuthabt, hatte der Kaiser zuerst schreiben lassen: "Solches versehe ich
thabt, hatte der Kaiser zuerst schreiben lassen: "Solches versehe ich
thabt und Meinung. "Er strich jedoch diese Zeilen durch und schrieb
thaben: "Bersehen uns also dessen gegen Ew. Liebben ganglich."
Den Besehl an de Suvs siebe Andama, Beilage V.

erklart babe: "wenn fich's befindt eine Nothwendiakeit und Die lichkeit zu fenn, fo will er alles thun, ba er auch foft erepiren. - Der Kaifer gewinnt nun endlich die Ubenen gung, daß er von dem Herzoge das Unmögliche verlangt, and fich in einem Schreiben vom 3. Januar 1634 mit allen von getroffenen Unordnungen einverstanden und will es nach feit veranderter Zeit und ziemlichen Spate bes Winters für biesing bes Bergoge Bohlmeinung bewenden laffen. . big fügt er noch hinzu: »Wir haben aus sonberlichem D Erbarmniß mit ber Armada übeln Zustand und bestän vaglirens, mit großer Ungelegenheit und Schmalerung selbsteigenen faiserlichen Unterhaltes, Einhunderttausend beinebens einer ftarten Ungahl Getraid, Bein, Bieb und aus bem Erzherzogthume Oftreich und Konigreich Ungarn menbringen laffen, um folche je balber je beffer zu Derofe fraichir und Erholung anwenden zu Affen. « theilung ber Truppen an der Weser und weitere Operat ienen Landen fordert ber Raifer den Herzog auf: aus fahrung felbigen Ungelegenheiten weiteres nadzubenken bortigen Befehlsbaber zu instruiren. (4) -

#### § 44.

Obwohl das Misverhaltnis zwischen dem Kaiser und zoge auf diese Weise, für beide Theile befriedigend, ausgesein schien, so blied dennoch eine empfindliche Spannus Der Kaiser konnte es nicht verwinden, sich dem Willen Anordnungen seines Generals so unterworfen zu kaiserlichen Besehle nicht vollzogen wurden, wenn Kaiserlichen Besehle nicht vollzogen wurden, wenn Kaiserlichen genehmigte und dieser konnte es nicht ertragen Beichtväter und hoffriegsräthe in Wien die Justructissfen, nach denen er sich richten sollte. Der Kaiser December 1633 entschlossen, dem Herzoge das Obesahzunehmen und suchte sich der Generale Gallas

<sup>\*)</sup> Mahrend ber argliftige Katfer sich gegen ben See Hart, lagt er, wie wir erfahren werben, schon jeht bent Baiern die Bersicherung geben, daß er sich bes intequement eine ober die andere Belse entledigen werde.

u verfichern, welche er von feinem Borhaben in's Geheim unterichten ließ. Diefe Umfriebe blieben Wallenstein nicht unbefannt, r ahnbete einen zweiten Regensburger Beschluß, vielleicht noch inen schlimmeren Ausgang bieses Hanbels, allein biesmal wollte r bem Raifer zuvorkommen; nicht empfangen wollte er ben Ab= wieb, fonbern ihn vielmehr felbft geben. Schon im November 633 batte er fich gegen Trautmannsborff ernftlich geaußert, baß r nicht langer gesonnen fei, in faiferlichen Dienften zu bleiben; ein forperliches Gichtleiben nahm fo gu, baß er taglich Schwitt= aber brauchen mußte und Studen robes Aleifch ihm aus ben ufgebrochenen Rugen geschnitten wurden; in ber Bermaltung feied Herzogthums waren große Unordnungen vorgefallen, von Um Seiten beffurmte man ibn, bas eigne Baterland nicht burch it Winterquarfiere zu Grunde zu richten. Gein Entschluß mar: m Dberbefehl niebergulegen, jeboch in einer folchen Berfaffung, af er auf Bollziehung ber, von bem Raifer unterzeichneten, Erectate bringen tome. In biefer Abficht hatte er eine große Untahl ber vornehmften Officiere zu Anfang bes Jahres 1634 in Mien versammelt und sich ebenfalls gegen sie babin geaußert, bag fich gezwungen sehe, bas Generalat nieberzulegen, ba er fich u febr von bem Wiener Sofe bis quffirt fuble. Die von Que= tenberg überbrachte Instruction murbe, obschon ber Raifer fich tiggt batte, als Vorwand gebraucht, die Officiere in eine er-Mitte Stimmung gegen ben kaiferlichen Sof zu verseben, zumal, man es babel an einem »vollen Trunk« nicht fehlen ließ. Scht minder aber, als gegen ben Raifer waren die hoheren Offi= ire gegen ben Bergog von Friedland felbft aufgebracht, wauf beffen arola . fie die Regimenter geworben und fur ben fie, zumal in em leiten Relbzuge, all ihr Bermogen bei ben Werbungen, für letrutengelber, Montirung und Ruftung, jugefett hatten. Trat won bem Oberbefehl gurud, fo burften fie nie barauf rechnen, on bem Raifer bie geringfte Entschabigung zu erhalten. Dicht mber, als feinen Burudfritt, fürchtete eine anbere Partei, welche the bath als bie spanisch sitalienisch skatholisch e naber ennen lernen, baf er alles aufbieten werbe, um jest ben Raifer bewegen, mit Sachfen und Branbenburg Frieben gu fcbliem und bann mar fur biejenigen, benen bas Patent als ein offener Caperbrief galt und die mit ihren Regimentern T land durchfuhren, wie die Flidustier mit Raubschiffen das die goldene Zeit vorüber. Als der König von Dänemark vergangenen Jahre ernstlich um den Frieden bemühte und d handlungen zu Breslau einen glücklichen Ausgang versp siel mitten in dem Waffenstillstande durch eine mörderische welche ein Leibschütz Piccolomini's sehoß, der Prinz Ulr Dänemark, der sich als Gastfreund in dem kaiserlichen Lau gefunden hatte und die Berhandlungen wurden abgedrochen leustein hatte jeht wiederum Friedensverhandlungen mit Kun und Brandenburg eingeleitet und berselbe Piccolomini r welcher die Mordnacht zu Eger vorbereitete.

Sobald ben Officieren, welche in Pilfen versammelt ber Entichluß bes Herzogs, bas Commando nieberzulegen, net wurde, brangen sie mit ben lebhaftesten Betheurunge Ergebenheit in ihn: nicht von ihnen auszuseigen, so wie gegen sich bereit erklärten, Gut und Blut für ihn einzusel

Krauf, unentichloffen und gereigt, wie er mar, bem fich ber Felbmarfchall Ilow und Graf Tergta bes Will Bergoge und brachten »bei einer vollen Mette miter farte umtrant ., mobel jeboch ber, an Ruchternheit und Daffie wohnte, Bergog nicht Untheil nahm, am 12. Februar f "Berbunbnif " ju Ctanbe: "Bu miffen biemit und i biefes: Denmach wir unterschriebene fammtliche Generale cier und andere ber Regimenter Commandanten gemiffe Di ung befommen, mas Geffalt ber Durchlauchtige, Sod Fürft und herr, herr Albrecht Bergog gu Dechelnburg, land, Sagan und Großglogan wegen vielfach empfanger gusti Ihro zugezogener bochschmablicher Injurien und mi angestellte Machinationen, fomobl verweigerter nothwendi forperlicher Unterhaltung ber Armaba, Die Waffen gu und fich zu retiriren ganglich entschloffen und aber wir, magung, bag burch folche Ihrer Furfilichen Gnaben por Refignation nicht allein Ihrer Kaiferlichen Majeftat Dien bonum publicum und bie Raiferliche Urmaba leiben u unfehlbar gu Grund gebn, besondern auch mir fammtlich o insonderheit als die wir unsere anjetige Soffnung gnatig

enntniß unferer treuen Dienste jeberzeit zu Ihrer Fürstlichen Gnaen feben, auf Derofelbe Furftliche Parole in Soffe rung funftiger Recompens und Ergestichfeit, all mier Bermogen fammit unfern Leben treubergig bargeftellt. Wann oir ber Geftalt Ihrer Fürstlichen Gnaben Patrocinii und allzeit efpurter gnabiger Vorforg beraubt werben follten, wurben wir n außerfte Ruin und Berberben geratben, burften und beffen mich keine andere Hoffnung machen, infonderheit wann wir, (aler vielfaltigen vorangegangenen begwegen vorgegangenen exempel gefchweigen,) allein auf bie unlangft von herrn Queftenberg allhier producirte Kaiferliche Infruction und beren Inhalt re-Meetiren, folches Alles mit bochitbeffurztem Gemuth vernommen, onbern auch nicht unbillig, unfere und ber gangen Armada gangiche Berruttung und Untergang zu verhuthen, Ihre Fürftliche Ginade Refignation und allen und imferer armen Golbaten über bie Morf fcbroebende Roth, Glend und Ruin unterthanigst durch herrn selbmarschall von Illo und bemfelben adjungirte vier Dberften, de herren Dberfien Morwald, Prebam, (Brebom,) Loft und Dennersam remonstriren und barauf und bergestalt nicht zu laffen, abern weiteres mit Ihro Fürfil. Sulb, Protection und vaterlis ber Rurforge und beigumohnen, febnliches Bitten und Erfuchenlafe n, 3hr Rurftl. Gnaben auch lettlich auf unfer unnachlags wed Alebn und Bitten ibre, ju mehr berührte Refignation uttlich ausgeführte, febr bewegliche Motiven fo weit zurückgesett, af fie noch eine Zeitlang, bamit fie feben, was vor Mittel gur uterhaltung ber Urmaba geschafft werben mochten, bei und gu erbleiben und ohne unfer ausbruckliches Vorwiffen und Willen on und und ber Armada fich nicht zu begeben gnabigst fich rewirt, als thun wir auch entgegen und fammtlich und ein jeglis Der infonderheit, fraftigffer, beständigffer Form Rechtens und Matt eines korperlichen Gibes verpflichten, bei bochgebachter Ib-Rirfil. Gnab biffalls ehrbar und getreu gu halten, fo lange le in feiner taiferlicen Majeftat Dienft verbleiben, ber Diefe gu Ihrer Dienfte Beforberung Gie gebrauen werben, auf feinerlei Weife und fepariren gu laffen, fonern alles baffelbe, fo gu Ihrer und ber Armaba Confervation ereicht, neben Ihrer Fürftlichen Gnab nach hochfier Moglichkeit zu befördern und beineben und für dieselbe alles das Unser dies auf den letzten Blutötropfen ungespart aufzuseigen, wie wir dem auch, im Fall einer, oder der andere aus unserer Mitte diesen zuwiderhandeln und sich absondern wollte, sämnntlich und ein zeher insonderheit den, oder dieselbe, wie treulose, ehrbergessene Leute zu verfolgen, auch an dessen Habe, Gütern, Leib und Leben und zu rächen schuldig und verbunden seyn sollen und wollen. Wierzig hohe Officiere, unter denen sich auch Piccolomini desand, unterzeichneten dies Verdündriss. —

Die Beranlaffung und ben naberen Gergang babei lernen wit am bollftanbigften aus ben Procepacten ber Angeflagten femen, welchen man bie Unterzeichnung biefes Berbundniffes ale Sochver rath anrechnete. Bergog Julius von Cachien=Lauen: burg, welcher in faiferlichen Dienften als Dberfter ftanb, wurd als einer ber vornehmften Theilnehmer an ber angeblichen Ber fchrodrung bor bas Kriegegericht geffellt. In Begiehung auf W Berfammlung zu Pilfen fagt er aus, baf zuvörberft Jus verit tragen, "was Geftalt und aus mas Urfachen ber Friedlander to folbirt fei, bas Generalat ju refigniren. Illo babe baranf fom votum babin abgegeben, baß foldes nicht thunlich, ben Genand hinmeggulaffen, weil auf beffen parola ein jeber Dberft fein Uler giment mit Gewehr verfeben und complettirt batte, bann bernad feiner miffen murbe, mo er feine Begablung fuchen follte, melde bann von allen Dberften in fonberbare Consideration gepen worben. " Der Herzog Julius erklarte hierauf: "baff in folden Wall fich ein Unberer wohl auch zu eines Generalats dienflus fonnte berufen laffen und viel ehrliche Leute burch feine parola Schaben führen, inbem, wenn er fabe, baf es an bas prace parola!' gehe, er burd) resignation ben Ropf aus ber Schling gieben wollte. Gin gang anderer Fall mar es gewefen, mem bo Officieren angezeigt worben mare, Raiferl. Majefiat batten bu General degradirt und man muffe fich burch ein folches Bobundniß bem faiferlichen Befehl widerfegen, woran niemanb w bacht habe. Deshalb habe er ben 3flo und Terata, als will bies Wert vorber ohne fein Beifein abbrefchen belfen, geries ob bieje Unterschreibung nicht wiber die Raiferl. Majeftat over Religion angefeben, ober fünftig praejudicirlich fenn Hers,

wordber biefelben hochbeteuerlich foldes negirt, mit angehangfer fernerer explication, baß zu mehrerer Beftatigung herr Graf Piccolomini vorber bei Berrn General = Lientenant Gallas gewesen, ibm ben gangen scopum biefes Werks ausfürlich fürgetragen, ber es bann in totum nicht allein ratificirt, fonbern auch lauter verfprothen, bei ber Busanmenkunft es mit seiner Subscription mehrered zu bestärken. - Daß wir - fügt er noch hingu - bie Unterschreibung von ben anbern mit angebrobter Erwurgung, Fen= fterauswerfung und gar Degenszudung urgirt und bergeftalt enf= frig, wie wir jum scharfften angegeben werben, getrieben baben follen, miffen Wir und bei Kürstlichen Ehren und Treuen anbers nichts zu erinnern, als baß wir aus billiger Ungebulb, wie ber Dberft Loschi alle anderen Dberften vor Sundenafen offents d ausgeschrieen, zur Antwort gegeben: er meritire, bag man In um folches calumnirens Willen jum Fenfter auswerfen follte, Will bann bem herrn Dberften Rolani folches tumultuiren chi fo boch aufgefallen, bag er baffelbe in continenti mit bem cabel frafen wollen. War in summa mit einem Wort zu fagen ine polle Mette, ba fich fait felber teiner mehr fannte, vielmiger in gouverniren gewußt, bahero und um fo viel schmerzder fallt, baff mir bergeftalt fibel angegeben morben, ob follten Dir viel von ben fpanischen und jesuitischen Anschlagen gerebt bameil wir in folder Confusion und bei fo gehabtem wetem Trunt und nicht zu entfinnen miffen."

Die Angabe, daß die Anstifter der Verschwörung diesen aftaram Trunk bazu benutzt hatten, eine Abschrift des Verbündnisses, welcher die Worte: "bei dem Herzoge so lange auszusalten, als berselbe in Sr. Kais. Maj. Dienst versleiben, ausgelassen worden wären, ist ohne allen Grund. Keiner Angeklagten beruft sich auf eine solche Verfälschung, obwohles ein sehr wesentliches Verkeidigungsmittel gewesen wäre und iner würde sich durch seine Unterschrift für verbunden geachtet den, wenn er sie unter einem verfälschten Document gesunden ute. Graf Schafgotsch, General der Cavallerie in Schlessen, siene Process wir später noch zu erwähnen haben, giedt ebenfalls seiner Verkeidigung nähere Auskunst darüber, welche Verwandts sie mit dem Verbündnis zu Vilsen gehabt. Die nächste Vere

anlaffung war nach feiner, bor Gericht gemachten, Musfage ber Bergog bie boberen Officiere ju fich forbern lief, um ibr achten wegen ber Queftenbergifchen Inftruction einzuholen. Ilo ließ er ben anwesenben Officieren erklaren: " weil ihm biefe Instruction bie Mittel abgestrickt murben, ber Armabe Reputation langer vorzusteben, fei er entschlossen, zu refig Gollten aber bie Officiere und Golbaten mit Bitten in ihn Friedlanber, bringen, nicht von ihnen auszuseten, fo baff fich auf ben andern verlaffen follte, murbe er noch bei ber Il aushalten. "Weilen ich bann - beifit es in Schafgotiche theibigung - wie ich gesteben muß, in meinen einfaltiger banten, jeboch aus recht treuem, aufrichtigem Gemuthe, o bin ber Meinung gewesen, bag eine überaus große Ungeleg und Machtheil Ihro Raif. Maj. bei ber Urmaba es bringen t wenn etwa burch Tobesfall ober Unpafflichkeit ber Friedlanbe ber Armaba fommen follte und mir por gewiß eingebilbet, Ihre Raif. Maj, benfelben bei ber Armaba nicht entrathen ten, bin ich recht barüber bestärgt worben, als ich gebort er refigniren wollte und bin ber unfehlbaren Buverficht ger wir thaten alle Ihrer Raif. Maj, ben beften und hochften I fo wir nur gu thun vermochten, wenn wir ihn bei ber Ih burch Bitten erhielten, und weillen mir fein Sunnor befannt, ich mir bor gewiß eingebilbet, es hatte ber Ille, Derr Ro fchall Piccolomini, Tergfa und anbere amvefenbe Dificiere, ! alle fur treue und gute Diener Ihrer Ralf. Maj. gehalten Cachen fo meit nachgebacht; habe alfo bes QBenigfien, b wider Ihre Raif. Maj. und Dero Sobeit gemeint, mis bei Illoschen gegen mich geführten Discours mir nicht einbilben nen. Daß etwas Schriftliches aufgesett worben fei, erflart @ gotich, habe ihm allerdings nicht gefallen, weil bergleichen gemeinen Golbaten veranlaffe, fich allguviel Freiheit zu net "weifen aber herr Felbmarichall Viccolomini und alle ann Officiere es fich gefallen laffen und eingewilligt, babe ich m Sprudmort benfen muffen: 'Ber allein flug fein will, ber oftere für ben größten Thoren gehalten.' - - Er proteffirt gen, baß bas Berbinbnif in ber Abficht aufgefest morbe

364 ben Kaif. Resolutionen zu widerseigen und die verweigerte Contentiques der Armada zu erlangen. --

ber Herzog burchaus nicht baran bachte, die Officiere in schwörung gegen den Kaiser zu verwickeln, durfte auch erworgehen, daß er sie am folgenden Tage zu sich besihnen nochmals erklärte, daß das Verbündniß weder Kaiser noch gegen die katholische Meligion gemeint, sonstielt, zur Erhaltung der Armada und dem kaiserlichen Westen abgeschlossen sei.

aben nun weiter zu verfolgen, wie diese Nachricht an

### § 45.

ficher als bas Verbundniß in Vilsen unterzeichnet wurde, bem fpanischen Botschafter, Grafen Ognata, und von welche bem Bergoge von Friedland übel wollten, tau-Geruchte ausgestreut worben, welche jeboch mehr Gin-Ministern, als bei bem Raiser fanden, ber ein groen zu ber Treue und bem Dienste Friedlands hatte agen, welche von ber Bande Danate's und ber Spamacht wurden, zurückwies. Inbessen »hammerten« Phren beständig mit bosem Leumund wiber ben Heranllagten, ben gefangenen Grafen Thurn freigegeben bes schwedischen Obersten Tubald (Duwal) be-(1) Sie legten bie Schreiben Wallensteins an ion Sachsen und Brandenburg vor, um ihn zu fein er schickte selbst biese Verhandlungen immer daß es ben Feinben nicht gelang, fich eine Brefche Raisers zu offnen, wodurch sie ihn zu einem geauf getrieben batten. » Eine anbere Beranlastung bot sich ihnen jeht bar. Der Herzog langendes Gastmahl in Vilsen, bei wel-

> Minister recond. Tom. VIII pag. 48) einem gleich-Mode vonbrhaften und gut unterrichteten, Geschichtnie biefen Mufschluß.

dem auch Diccolomini als Gaft zugegen war, ber in bie Umt bie bamale im Lager mifchen bem Generaliffinme und ben cieren und mit ben protestantischen Furften, ben erflarteften ben bes haufes Offreich gepflogen murben, eingeweiht man fich fur einen ber treueften Freunde bes Bergogs ausgab feine Intereffen theile, woburch er am erften hinter Alles zu men glaubte. Diccolomini batte ben Umtrunk fo oft angenon baf er, feiner Gebanten nicht mehr machtig, ben Degen ben vollen humpen ergriff und bie Gesundheit bes Raifers brachte. Die anbern Tifchgenoffen nahmen ben Butrunt an fie noch feine Erflarung gegen ben Raifer gemacht hatten, aber von ber, bem Bergoge feinblich gefinnten, Partei theilt Nachricht von ber unbedachtsam ausgebrachten Gefundheit lomini's, woburch er feine eigentliche Gefinnung leicht ben fonnte, fchnell ben beiben Pringen Frang und Matthiad Toscana, ben Brubern bes Großbergogs Kerbinanb, mit, 1 gegenüber mobnten. Diefe forgten bafur, bag Diccolomini fr von bem Gelag abgerufen murbe, benn fie furchteten, mit in Studen gebauen zu werben, wenn Diccolomini im Ern Unschläge, bie er gegen ben Sergog babe, laut merben laffe. Pringen hatte man wegen einer ausbrechenben Rebellion im mobel fie erichlagen merben follten, fo beforgt gemacht, b fich bei bem Bergoge beurlaubten und von feinem Reffen nach Prag begleiten liegen, um bort in ben Tagen bes Cam bem Mingelrennen und ber Madterabe beigumobnen. terwege in ber Balbung ben Suffchlag von Pferben borten, ten fie ichon, bag ihnen vom Bergoge ein Sinterhalt gelegt n fei, boch kamen fie mit ber Rurcht bavon, ba Ballenfiein a gleichen nie gebacht, fonbern fie immer mit vieler Achtung ! belt hatte. Cobald fie in Prag angefommen maren, fenbet fogleich Lorengo Guicciardini ale Courier nach Bie ben Raifer, welcher fich auf einem Lagbichloffe in ber Raif fand, mit Briefen von fich und von Piccolomini. Er batte m Aubienzen beim Raifer und ba er von flugen Unichlagen m redt mar, fuchte er ben Raifer mit allen Uberredungskimfen ber Berfchworung zu überzeugen, mit welcher Triebland un um feinen Commanboftab über bas faiferliche Diabem zu er

mb baff, wenn man ben Scorpion nicht auf ber 2Bun= e tobte, febes anbere Mittel gur Bergmeiflung führen murbe. lange noch hielt ber Raifer ben Glauben an bie Treue bes Ber= pas feft, enblich aber, von fo vielen Geiten bearbeitet, murbe ein Glaube erschuttert und er gab ben frarteren Aberredungsfun= ten Guicciardini's nach. Unter fiefftem Gebeimnif murben bie nothigen Befehle ausgegeben, bem General ben Geborfam ber Trup= pen gu entziehen und fie gegen ihn zu emporen mit Ubertragung bes Dberbefehls an Gallas. - Diccolomini erhielt Auftrag, fich mit 2000 Pferben und 1000 Dragonern nach Pilfen zu begeben, unter bem Schein ber Freundschaft in Die Stadt einzurucken und tem Leben bes Bergoge nachguftellen (insidiare alla vita del Duca), weshalb er bie Regimenter Diobati's nach Pilfen mibrechen ließ. - Er fonnte Wallenftein um fo fichrer überfallen, Ms biefer ibn fur feinen treueffen Freund bielt, ba bie Aftrologen bm gleiche Rativitat mit ihm geftellt batten. Er aber entbeckte cincu Plan Albringen und Gallas und ermahnte fie, fich nicht nach Pilfen zu begeben, sondern ber eine follte Urnim, ber andere en Bergog von Weimar bewachen, baf fie fich nicht mit Wal= inftein vereinigen konnten. Don Balthafar Marabas in Prag er= fielt Befehl, bem Bergoge jeben Rudzug abzufchneiben. Sierauf burde ein Ebict publicirt, welches allen benen, die in Pilfen un= erichrieben hatten, (wir werben es mittheilen,) bem General gu teberchen, Bergeibung guficherte. Biele, welche bie eigne Unerichrift nicht ableugnen fonnten, versicherten, Die Schrift ohne ofe Abficht und nur beshalb unterzeichnet zu haben, um bie Urnaba bon Rebellion abguhalten. Gobald Wallenftein, ber fich bie Bebeinmiffe mit golbenem Schluffel zu offnen wußte, Rachricht bem femeren Berbachte erhielt, in welchen er bei bem Kaier gefonnnen mar, melder ibn feiner Macht und fogar feines ebens zu berauben brobte, hielt feine Perfon für ficherer in einer Teffung, ale im offenen Relbe, und befchloß nach Eger zu gieben, bo ber Schotte Gorbon, Dberfflieutenant in Tergfa's Regiment, Commanbant mar, melden bie Gnabe bes Bergogs vom gemeinen Solbaten fo gut beforbert hatte. Schon waren burch Gallas bieem Gorbon und anberen Officieren best irlanbischen Regiments Cerafa's bie Befehle bes Raifers, im Betreff ber Derfon bes Generaliffimus mitgetheilt; ber Schotte Lesle und ber Felander ler hatten bem Raifer Treue und feine Befehle genau zu voll versprochen.« — So weit die Erzählung Siri's.

Bebor wir ben Morbern gur Bollziehung ber blutigen frage nach Eger folgen, haben wir borber noch ben Berg Dilfen aufzusuchen. Wir finden ihn bier noch formabrend n Bertheilung ber Quartiere und ber Unterbringung ber Er beschäftigt. Besondere Roth machte ihm Albringen, welche Rurfurft von Baiern, obwohl er beständig feine Ruckfehr ve hatte, jest nicht aufnehmen wollte. Der Bergog melbet ben fer in einem Schreiben aus Wilfen bom 12. Ramuar: "bar Rurfürften in Baiern Liebben nicht allein Gr. Maj. Boll im weiteres nicht leiben, fonbern auch baffelbe in bem Erzstifte burg zu loffren nicht verstatten wolle, fonbern nach Bilabon gieben befohlen. Da min aber ber Bergog ber bochften, u ganglichen Rothburft gu fenn befindet, bag folch Bolf, mac es mm in bas britte Jahr unablaffig travaglirt, ohne Bo ehe es ju meiterer Ungebuld und Desperation gerathe, accon und untergebracht merbe, fo bat er ben Dberft Scharffenber Albringen geschickt mit ber Orbinang, zwei Regimenter zu und ein Regiment Reifer nach bem Lande ob ber Emis m ren. - "Und gereicht hierauf - beift es am Schliff -Em. Raif. Maj. meine gehorfamfte Bitte, Gie geruben Die bie gnabigfte Berordnung zu thun, bag folch Bolf in Unfe ber außerften vorhandenen Roth und fonft unausbleiblich bei erfolgenden Ruin obgebachter Magen accomodirt werbe. ! vermittelft beffen es fich binrvieberum remittiren und nochmale ben Commer Em. Raif. Daj. Dienft befto beffer verrichten to Der Raifer hatte bereits bem Ergbischof von Galgburg anfant laffen, bag er "bem gemeinen fatholifchen Wefen jum Be 3000 Mann Infanteric und 20 Compagnien Reiter in fein ftift aufnehmen folle. " Dem Bergoge antworter er baber in e Schreiben vom 18. Januar, bag er fur ble Unterbeingung Albringischen Truppen in dem Salzburgischen Anvrbnung getre In einem gweiten Schreiben von bemfelben Tage giebt ber & bem Bergoge Nachricht, baff er bas, burch ben Pater Quir ibm überfanbte Schreiben empfangen, auch aus beffellen in cher Relation mit mehreren vernommen, was er bei ihm angeracht und welche Erklärung er von ihm erhalten, womit sowohl e, der Raiser, als auch der spanische Ambassader sich contentiren. Und zweisse nicht — schreibt der Kaiser — Dieselben werden mis das Werk weiteres also bedacht senn, wie dieses Orts mein underbares zwersichtliches Vertrauen gegen Ihro gestellt ist und distiessich Veroselben mit allergnädigsten Neigung zugethan verblibe. « —

Mus Peiner einzigen Sandlung bes Bergogs ergiebt fich auch ber geringste Berbacht, bag er jene Unterschrift bes Berbund= fies ju Pilfen zu einem bochverratherischen 3wed babe benufen ollen; keine Anordnung wird getroffen, ohne bem Raifer bavon zu= r Nachricht zu ertheilen, nichts ausgeführt, ohne bes Raifers Geibmigung einzuholen. Auch die Friedensverhandlungen kamen aufs eue zur Sprache und ber Bergog verfaumte nicht, ben Raifer rch Trautmannsborff bavon zu unterrichten. Diefem, von ben Werlichen Ministern ihm am wenigsten geneigten, melbet er, aus tim bom 20. Januar 1632, bie Ankunft bes in turfürftlich - fachchen Dienften fiebenben Bergoge Frang Albrecht, "welcher m gu vernehmen gegeben, bag bie beiben Rurfurften von Gach= umb Branbenburg die Friedenstractaten wieder zu reaffumiren Storten. Da er nun bereits baffelbe ebenmagig von bem Grafen uish vernommen, habe er bem Herzoge geantwortet: "bag Ihre laj, gleicher Geffalt anders nichts als Ruhe und Frieden im eiche zu fabiliren geneigt, " Da er nun bereits ben Borfchlag Man, bag bie beiben Rurfurften gu weiterer Accomobirung et= De von ihren Rathen nach Pilfen schicken mochten, fo erfuche ben Kaiferlichen Rath Dr. Gebhard ebenfalls zu ihm zu fenu, bamit biefer, mas meiteres tractirt merbe, Ihro Taj. ju berichten bei ber Sand fen. Der Raifer ernannte n Bergog Frang Julius von Cachfen : Lauenburg (3) gum evollmachtigten, verfah ben Bergog von Friedland mit Bollochten und beffimmte Leutmerit jum Congreffort; bies melbet erang Frang bem Rurfurften bon Branbenburg in einem Schreis

<sup>\*)</sup> Frang Julius und Seinrich Julius fianden in taiferlichen, Frang thereiet in turffreitich . fachfischen Diensten.

ben vom Jamuar 1634. Der Kursurst von Brandenburg sich, wie er dem Herzoge Franz Julius antwortet, vor, nen Gefreundeten und Bundesverwandten zuvor Kückspranehmen. Der Kursurst von Sachsen, welcher noch immer war, ohne Hinzuziehung des Reichskanzlers, mit dem Kaise den zu schließen, schiefte deshalb den Feldmarschall von nach Berlin, allein Georg Wilhelm blieb bei der Erstärung anderen Evangelischen von diesem Werfe nicht zu separiren. hält es für nöthig: "daß von dem Herzoge von Friedlam mehrere und zuverlässigere Eröffnung berausgebracht werde wem er zu tractiren Plenipotenz erhalten; od er solche von ser allein, oder zugleich von den römisch katholischen Kurzund Ständen in Händen habe?"

Obwohl ber Raifer von biefen Berbandlungen genau um tet war, bem Bergoge bagu Bollmacht ertheilt, Leutmer Congregorte bestimmt, jo bat man bennoch ipater bem & biefe Berhandlung in ben auf fonberbaren Befes Raifere ausgegebenen Drudfcbriften ale Sochverrath am net. Doch bosbafter und ungegrundeter aber erscheint Die Mi baß ber Bergog mit ben Schweben und namentlich mit bem ? fangler fich in beimliche Berbinbung gegen ben Kaifer eing babe. Diefer febreibt noch unter bem 10. (20.) Rebrum Salberftabt an ben Bergog Wilhelm von Beimar: "Bon ! au berichten fallt für biesmal anderes nichts für, als bag a Frang Albrecht von Sachfen zu bem Ballenfteiner berreift, vermelbt wird, bag ber herr General-Lieutenant Urnimb nachfolgen, zu Leutmerig eine Friedenshandlung angeffellt in ren ber Bergog bon Friedland felbft bemobnen foll. Un m Orte aber halte ich bafur, bag ber Feind bierburch aber nichts anberes, bem eine Separation ber evangelischen gu ffiften und gu fomentiren fuche und bag er feine großte nung zu Schwach und Unterbruckung ber herren Coufeb baruff gestellt. Je eiffriger er nun barinne laboriet, je meh hober lag ich mir angelegen fenn, in contrarium zu labortro die Evangelischen bin und wieder zu einer einmattbigen, recht fenen und hochst nüglichen Zusammenselbung tam animo quam armorum et virium zu bisponiren und zu bereben,

weifelnd, bag ber Allmachtige auch hierzu feine Gnad und Seen verleihen werbe. «

Diese eifrige Bemühung Wallensteins um den Frieden war es min vornehmlich, wodurch seine Feinde, insbesondere Piccolomini ind die anderen Italiener, welche »das Leben vom Stegreise « in Deutschland sehr einträglich fanden, immer mehr veranlaßt wurden, ihn bei dem Kaiser zu verdächtigen, um sich seiner sobald wie möglich ensledigen zu können. Mit ihnen verdand sich die hanisch ekatholische Partei, welchen jede Unterhandlung mit den Lehern ein Greuel war, weshalb sie den Herzog schon längst mit bist und Dolch versolgten. Zu schmähligem Nachruhm gereicht is daher einem Kurfürsten des deutschen Reichs, daß er mit solsche heimtückischen Bande Gemeinschaft machte, vielleicht sich von inm nur als Werfzeug brauchen ließ. (\*)

### § 46.

Einer ber geschworensten Feinde des Herzogs, welcher vor allen weren sich es jest angelegen sein ließ, ihn dem Kaiser verdächsten machen und seinen Sturz herbeizusühren, war der Kursürst karimilian von Baiern. Unter dem 18. December 1633 ertheilt seinem Gesandten Bernhard Richel in Wien den Austrag: in Kaiser ein Pro Memoria zu überreichen, in welchem in den welsten Ausdrücken alle, gegen Wallenstein erhodenenen, Klagen Walten waren. Er soll die Entlassung desselben eiseig betreiben, voch sich zuvor erkundigen, ob des Friedländers Sassirung nicht weite im Werke sei und durch andere tractirt werde, in welchem Me der Gesandte zurückhalten solle, da es dem Kursürsten lieber wenn dieses Sis durch einen dritten gebrochen werde, damit

<sup>&</sup>quot;) Gleichzeitige italienische und französische Geschichtschreiber stellen franzigen Gesandren Ognate an die Spihe der Feinde Wallensteins Wien und lassen ihn eine Rede an den Kaiser halten, worin es unter derem beist: "Wozu dies Zaudern? Ein Dolchsof, ein Pistolenschust whe den Knoten mit einmal durchhauen. Es ist besser einem Bürzeige durch den Tod eines Einzelnen zuvorzusommen, als ihm Musse geben, denselben zu entzäuden, indem man sich durch Formalitäten Födle, die nicht an der Zeit sind. Bei dergleichen Gelegenheiten muß Först selbst einen Entschluß fossen, den man selten ertheilt, den aber ch glücklicher Aussährung iedermann gut heist."

es ihm ber Ballenftein, nach seiner bekannten Urt, nicht e

Um Soflager ju Wien mar man icon bamale febr Friedland eingenommen und Richel melbet bem Rurfarffer bem 30. December 1633: »baß ber Raifer fich bereits habe, bem Ballenftein bie Rriegebirection abzunehmen, ba aber, ebe es publif merbe, fich noch ber Treue ber beben Generale ber Urmee versichern wolle, zu welchem 3mecte ! menthur von Blumenthal jum Gallas, ber Balmerobe n bringen geschickt worben seien und auch mit anberen Ge geborig unterhandelt werbe. Der Raifer fiebe noch an, 1 mit bes Bergogs Perfon vornehmen wolle; ihn gang frei gu fei bebentlich, mit Urreft und ganglicher Captur ju verfahrer auch feine Schwierigkeiten, man habe noch feine Refoluti faßt, er wolle bie Erklarung ber Generale und bie Buri bes Grafen Trautmanneborff abwarten. Ubrigens fei D borhanden, daß Friedland mit Franfreich tractire und man ! miber bas Saus Direich gerichteten Practifen beffelben n Arnheim auf ber Spur. " Inbeffen hatte Friedland noch machtige Freunde und ber Raifer mar nicht fo leicht zu f gen Dagregeln und Gewaltschritten zu bewegen. Der be Gefandte melbet feinem Rurfürsten unter bem 9. Sammer »baß es mit Friedlands Caffirung ichlecht fiebe, fonberlich bornebmer Duponenten megen, welche er jeboch nicht nennt Schlid und ber Marchefe bi Grana, welcher bas Bert (bi laffung Friedlands) am ftartften betreibe, batten ibn ba tensissime aufgeforbert, fein Anbringen nicht aufzuschiebe Raifer fei zur Amotion geneigt, einige Minifter hielten e für beffer, blog beffen Bollmachten gu reftringiren. Der Kerdinand habe fich geaußert: "Wenn ber Kurfarft von bas Werk nit erheb, fo erheb es Niemand anberer, " - In Bericht vom 11. Januar melbet Richel: »ber Raifer fabe nach bes Grafen Trautmannsborffe Anfunft ben Bifchef von gu ihm geschickt und ihm fagen laffen; wer babe aus feine bringen vernommen, wie abel ber Aurfurft bisber burch ben land tractire worden, foldbes fei gang wiber feinen Will fchehen. Es fei bie bochfte Nothburft zu remebiren, welche

en Werke sei und zu des Kurfürsten contento ausfallen allein man muffe febr gemach und behutfam zu Werte mb summum secretum beobachten. « - Nicht unbekannt bem Rurfurften Max geblieben, bag ber Bergog jest aus Bewegung ben Entschluß gefaßt, nieberzulegen, so wie, Margabl feiner Officiere erklart: ein Schelm fei, wer biene, wenn ber Generaliffimus refignire, weshalb ber Rurstatet, ber Raiser werbe bie Entlassung nicht vornehmen. Raximilian feinem Gefandten unter bem 14. Januar warf ihm diefer unter bem 18. Januar berichtet: »ber habe im befohlen, bem Rurfurften gu fchreiben: es fei wie ber Rurfurst burch ben Friedland behandelt worden, eine Resolution gefaßt zu remediren, die Sache muffe grano salis angegriffen werben, um nicht bas Rinb Babe auszuschutten. Der Gesandte fügt hinzu: bie be fehr geheim tractirt, nur Eggenberg, Trautmanns= Bifchof von Wien murben beigezogen; auch ber Conte Regiormain hatten ihm gefagt, bag bereits Resolution er laffe baber nun die anderen vorfechten, obwohl Rerdinand burch Schlick habe erinnern laffen, er e betreiben, ba es von seiner Seite ben meiften Effect sandte wiederholt die schon früher mitgetheilte Nach= bland mit Richelieu negociire und einen Ebelmann gefchieft habe, ber fieben Stunden allein mit bem Carbinal gemefen. Was es mit biefen Rego= Bewandtnif gehabt, ift bereits mitgetheilt mor-Biberspruch fteht die Nachricht, daß Friedland wach Wien gefchickt und fich angeboten habe, it ifer ber Raifer feine Perfon verfichere und le gete. (Dies lettere erscheint nach bem, Abreconung Ballenfteins mit bem Raifer wiffen, er ber Ensichabigung für Mellenburg mehr als fic und bas Soer zu forbern batte, als ein die Millen, namentan über bas am 12.

candnis, erhielt der Aurflieft Mar burch

mar wird ihm aus Pilfen gemelbet: "bag bie amvefenben manbanten einen fcbriftlichen Schluß aufgefett und unters Muf bes Bergogs Erflarung, bag er wegen allerhand dis und Unmuthungen furzum refigniren und die übrige wenie feines Lebens gugubringen, fich an einen fichern Ort, ober Rlofter begeben wollte, maren bie Regimente = Commandant perpler geworben und gesagt: es merbe, wenn er refignir mehrere Theil auch nit bleiben. Saben beromegen Ahro Gnaben bei ber Armee zu verbleiben gebeten: fie begehrten anbern General, wollten ihm alle folgen, Leib, Gut und B ibm auffeten, worüber nach geschehener deliberation ein licher Receg aufgesett, von allen Commanbanten, nachbem bem Illo giemlich getrunfen, Dfen, Kenfter, Ctubl' und gerschlagen, also subsignirt worben. "In Begiehung auf M ffeine Gefinnung ift es wichtig, bag in biefem Bericht ang wird, baff am folgenben Tage mehrere bie Unterschrift beren ten, weil ber Romifch = Raiferl. Majeftat in Diefem Berie gebacht fen. "Alls ber Bergog beffen innen geworben - be bann weiter - bat er bie Commanbanten beut abermals fi men laffen, Ihnen abermals alles fürgebalten, ben Recen fen laffen mit Bermelben, bag er erfahren, wesmaffen Oberften bie puncta berebt und zu subsigniren difcultirer ten. Run follte ibn Gott bafur bebuthen baf bie etwas miber ble Romifch = Raiferl. Majeftat obe romifde Reich gemeint ober angefeben fenn follt alio bei bem concluso und ben barauf gefesten recesse ber folle. " Des Bergoge Rangler habe, fo wird gulett noch ang bingugefügft bag ber Herzog alle Urfach habe, fich zu revan ba bie Spanier getrachtet, ihn mit Gift ju vera

Uhnlichen Inhalts ist ein zweites Schreiben aus Prag 19. Januar 1634 an ben Kurfürsten Max, worin bieser a fordert wird: "auf des Herzogen von Friedland actiones i Obacht zu halten, da die tractaten zwischen ihm und dem schon sehr weit gebracht worden. Es wird geklagt, daß mi Wien dies zu wenig in Acht nehme und nicht die remedli die Hand nehme. Bon der Questenbergischen Instruction behauptet, daß sie viel Übels gestiftet und noch böseres emacht. Die Friedensunterhandlungen des Herzogs mit Aursachen merden als verrätherisch dargestellt. -

Der Kurfurst Max hatte nichts Giligeres zu thun, als bie Berichte an ben Raifer zu fenben und trug feinem Gefanbten teinem, in Biffern geschriebenen, burch einen sicheren Gilboten Caifinger) jugesenbeten, Schreiben auf: »ben Raifer von biefen Ben Anschlägen, welche feinem Saufe, bem romischen Reich und tatholischen Religion einen gewiffen Untergang brobten, in untniß zu setzen, ihn inståndig ersuchend, da summum peridum in mora, eine geschwinde hervische resolution faffen und ohne Aufschub zu remediren, damit der Raifer felbst alle seine Stande errettet wurden.« Als ber Raiser biesen, 25. Namuar abgefaßten, Bericht bes Kurfürsten erhielt, war con auf anderem Wege von bem, was zu Pilsen vorgegangen, trichtet worden und hatte bas Patent vom 24. Januar an B geschickt Der Gesandte ertheilt bem Kurfürsten Nachricht mancherlei Gerüchten, welche in Wien über bie Unterning zu Pilsen im Umlauf sind, "Bon Ginigen in Wien er — wird es als eine Conspiration betrachtet; Anbere Ballenstein habe hierdurch die Soldaten unwillig machen threr versichern wollen. Der Herzog hat ferner geschrie= buß er hinnen vier Monaten resigniren und diese Zeit nur bazu } in wolle, um die Urmee in guten Stand zu bringen, um un bem Könige zu übergeben zc. « — Auf bie, von bem Kur= gemachten, Mittheilungen blieb ber Raifer, wie Richel un= 1. Februar melbet, seinem alten Brauch nach, in termimeralibus fteben, bagegen habe Eggenberg geaußert: »ber Babe Alles nit ben Rathen erwogen und bafur gehalten, success in dieser Sache in secreto et celeritate bestehe. detation sei gefaßt, bas remedium incaminirt und man umachtige, ber biefe bosen Practiken offenbar gemacht, be und Segen geben. Der Friedland fei Unfange Bil-Int ber Urmee bem Raifer por Wien unter bas Geen, woburch Se. Majestat in große Gefahr getommen; habe ihm den Berstand verruckt, so baß er die Sache angegriffen, bag man es gemerkt. In acht Tagen hoffe Mffen, wie es abgegangen, a

. Wir erfahren aus biesem Berichte, wie sehr man bem burch falsche Nachrichten eingeschüchtert hatte und welche regeln bereits ergriffen waren. Unter bem &. Februar mell Gesandte bem Kurfürsten: "Eggenberg habe ihn versicher alle Befehle bereits ausgefertigt seien; ben Erecutoren sei tragen, ficher und dextre zu Werke zu gehen und nichts zu eilen, um keine ruptur bei ber Armee zu veranlaffen; das f und das Wie? sei ihnen anheimgestellt. Was für ein rem getroffen worden, habe er (der Gesandte) noch nicht a fonnen, ba fich aber Eggenberg vernehmen laffen, baß e leicht und weniger Gefahr, ben Friedland gleich u bringen, als zu fangen, fo nehme er baraus baß auf bem erften Wege Unftalt getroffen mo Dem Bischof von Wien habe Albringen von des Friedlands tifen Nachricht gegeben und Gile empfohlen; ber Berzog vo vonen habe bein Kaiser alle Particularitäten ber Friedla Richelieu geführten Praktiken und Correspondenzen mitgethe

Den Raiser beschäftigte diese Angelegenheit so fehr, da gen den baierischen Gefandten außerte: " biefes Wert ift mi in meinen Gebanken, es gehet mit mir nieder und stebet n auf, so baß ich barüber nicht schlafen kann. " In allen d wurden auf Befehl bes Kaifers Gebete angestellt: "jur de Vollziehung bes Werks. " Der Raifer hatte burch feine brochenen Mittheilungen ben Herzog immer noch in bem Glauben erhalten, bag mit feinem Willen nichts gegen ternommen werbe. Sobald indessen durch die Entweichen bati's, Albringens, Piccolomini's und Gallaffo's ibm Ze übrig blieb, welche gefahrliche Deutung man bem Berb Pilfen gegeben habe, berief er, wie wir bereits wiffen, sten zu einer zweiten Versammlung und am 20. eine rechtfertigenbe Erklarung unterzeichnet. (1) ertheilt ein Rundschafter bem Rurfurften fogleich Villen vom 20. Februar: "Der Bergog - be Brief - habe ben Dberften, bie am 19. wieber gewesen, vorgehalten, bag, nachbem man ihm

<sup>\*)</sup> Wir theilen sie in einem der folgenden Paragrap

Lagen einen Despect widerfahren lassen wollen, er zu seiner Werzicherung die Ordre habe geben mussen, auf den weißen Berg zu narschiren. Durch dieses Vorhaben gedenke er aber nichts gegen den Kaiser und die katholische Religion zu tendiren, wie ihm der Diedati, dessen Entweichung er gar hoch verspüre, beschuldigen stächte. Ilo und Terzky hätten hierbei nochmals in die Obersten idrungen, mit dem Herzoge zu leben und zu sterben und jeden einen Schelm erklärt, der wider den Herzog wäre und ihm einen Oehelm erklärt, der wider den Berzog wäre und ihm den Despect widerfahren lasse, In einem Bericht vom 8. Märzidet der Gesandte, daß der Kaiser ihm habe rusen lassen und gezeigt, daß ihm der Oberst Buttler ohne andere Umstände hrieben: "er habe den Friedland, Ilo, Terzka, Kinsky und mann getöbtet."

# Sechstes Capitel.

# § 47.

Richt nur bas Verbündnis zu Pilsen, auch die wieder eingeen Friedenshandlungen wurden dem Kaiser als die gefährlichUmtriede einer weitverzweigten Verschwörung dargestelt und
atschloß sich Ferdinand in's Geheim folgendes Patent vom
sanuar wider den Herzog von Friedland zu erlassen und dasan Gallas, Piccolomini und einige andere, deren Ergebener sich versichert hatte, mitzutheilen: »Wir Ferdinand u. s. w.
eten N. und N. allen Unsern Generalen, Besehlshabern, wie
kallen Obersten zu, und allen nachgesetzten hohen und niedebesehlshabern zu Roß und zu Fuß Unsere Kaiserl. Gnad und
Gutes. Und geben Euch sonderlich zu vernehmen, demnach
was hochwichtigen und dringenden Ursachen mit Unserm ge-

Man vergleiche: über Wallenfleins Katastrophe, von M. Freiherrn Kelberg, Borstand des knigl. baierischen Reichs-Archivs, in: Reue keine vaterländischen Geschichte, von Dr. And. Bucher und Dr. Bierl. Erster Band, Seite 129. Rünchen 1832.

wefenen General = Obersten = Relbhauptmann eine Anbei vorzunehmen bewegt werben; mas magen wir eine hofe! burft zu senn erachtet, solches Unserer Raiserl. Armada und beroselben hohen und niederen Officieren und Befehlshabern. Solbaten insgemein zu notificiren und offentlich zu verfun Entlassen, auch dieselbe aus Raiserl, Macht aller Obligation welchen dieselbe erstgebachtem General verbunden gemesen. nen und feten hingegen, daß fie Unferen General = Feld = Lien bem Wohlgebornen Unsern lieben getreuen Grafen Matthi las u. f. w. entawischen und so lang, bis wir erstgebachte neralat wiederum bestellen, welches bann forberlich solle at alle gebührende Respect, Gehorsam und Rolge leiften foller weniger, als einem von Uns bestellten Rriegsgeneral, ober ral=Lieutenant zu leiften schuldig und verbunden fein, ofen Weigerung ober Berhinderung, als lieb einem Jebmebel Euch ift, Unserer schweren Ungnad und babei in Recht fette Pon und Straf zu entfliehen. - Db Wir mar and men, daß etliche unsere Rriege = Oberften und Officiere bei bei 11. Januari (es war am 12.) bies Jahres zu Vilfen ana Versammlung etwas weitgegangen und mehr, als von wegen gebührt, sich eingelaffen; Wir aber babei so viel baß ihnen ein anderes eingebildet und vortheilhaftiger gehalten, als es billig bei ber, mit Ehr und Pflichten hoch verbundenen, Soldateska geschehen solle, als thurs bamit beswegen niemand zu unverantwortlichen, verzweise siliis fich verleiten laffe, hiermit allergnabigft erflaren. biesfalls vorgegangen, nachzusehen und ganz zu vergeffe halb, bag wir aus foldem Parbon, neben bem Ge zwo andere Personen (3llo und Terzfa), wollen aus haben, als welche, wie wir berichtet fenn, ficht mie vor andern als Rabeleführer gebrauchen laffen at: wird dem Heer im Allgemeinen die Verlicherung erfliei Raiser sich gegen alle bankbar und gnabig erweisen, u. f. w. forgen werbe. - Dieses Patent murbe, mi liche Minister, Graf Rhevenhüller, in feinen Annalen »fonderbaren taiferlichen Befehl abgefaßte Bericht Gallas mit bem Specialbefehl gemelhet: "fich bedo

s bemächtigen und ihn mit seinen vornehmsten Anhängern, dem Mo und Terzka, in gefänglicher Verhaft und an einen solch sichern det zu bringen, allba er gehört werden und sich über alles dieses mugsam defendiren und purgiren möge, oder doch sich seis ker lebendig, oder todt zu bemächtigen.« —

Sei es nun, daß ber Raiser an ben Hochverrath Wallensteins bt glaubte, sei es, daß er den Arglosen tauschen und sich zuderft der Gefinnung der anderen Officiere versichern wollte, binand bleibt mit dem Herzoge von Friedland in ununterbroem Briefwechsel noch zwanzig Lage lang, nachbem 🏭 entsett und als Werrather fur vogelfrei er= et hat. Der Briefwechsel in dieser Zeit betrifft vornehmlich Binterquartiere und man findet weder in den Briefen bes re, noch in benen bes Herzogs bie geringste Spur von Diffn ober gereixter Stimmung. Unter bem 29. Januar benach= eet ber Herzog ben Kaiser, baß er Gr. Maj. gnabigste retion, bes Grafen von Albringen Bolt belangend, sobald er rbalten, bemfelben zugeschrieben und bes Raisers Unordnung utommen befohlen. Die Uhlefelbische und Bredauische Reiterei, er, in Oberoftreich aufzunehmen, da sie der Kurfurst von n aus bem kande ob der Ens zurückgeschickt. unterzubringen — schreibt er bem Kaiser — kann ich zu bezeugen, daß es unmöglich ift. « Von allen Bewegungen indlichen Heeres an ber Donau und Mar giebt ber Kaiser Grend bem Herzoge Nachricht, meldet ihm unter bem 26. baß ber Horn auf Regensburg losgehe, ohne Zweifel Reimar sich zu conjungiren und furters eine impresa er gegen die Oberpfalz und von dannen in Bobeim vorzut= ober aber in bas Land ob ber Ens einzubrechen. « — Laben Wir - Schreibt ber Raifer an ben, von ihm fur voerklarten, General — für eine Nothburft ermessen, Sol-Dero Liebben hiermit zu notificiren, damit Sie, in Bebenkdes vielfaltigen Ubels, so hieraus aus ein ober ben andern erfolgen mochte, bemienigen unserer Riege=Corpe, welches Beit auf Dero Verordnung an der Donau das Commando epentuelle Ordonnang ertheilen wollten. « Er hofft, daß ber auf jeben Kall wohl bebacht sein werbe, wie die Reinde

aufgehalten werben konnten. Unter bem 1. Rebruge theil Raifer bem Berzoge die Rlagschriften mit, welche aus bem ! ob ber Ens »wegen etlicher fürlaufenber Insplenzien « ber & "Sintemalen Uns miffent, baß Die ten eingegangen finb. ob solcher Unbilligkeit kein Gefallen tragen, noch ben Schul bergleichen Erceffe ungestraft hingehn laffen, so wollten B schreibt ber Raiser — es Ihro zu Verhatung mehres Gine confusione hiermit beigeschloffen und Sie beinebens Unferer serlichen Gnade versichert baben. Der herzog antwortet bi unter bem 6. Februar: "baß er sogleich nach Empfang bei serlichen Schreibens dem Grafen Piccolomini, bei beffen Ra - tern bie Unordnungen vorgefallen waren, Befehl ertheilt, sition barüber zu halten und die Justiz zu administriren. einem Schreiben vom 4. Februar glebt ber Raifer bem & sehr ausführliche Nachricht über die Vertheilung ber Witte tiere und über ben Anzug ber Feinde. Dit bem größten schreibt ber Raiser bem Herzoge: "Alls wollen Wir Alles" Liebben weiteren Nachbenken und vernünftigen Considerat stellt haben, wie irgend an einem anderen Orte biese get Unschläge verhindert und der Keind von hier durch verhoffen greffen noch ab= und gurudgehalten werben moge. 28le Deroselben ferneren Unstalt und Meinung hieruber gent Ihnen beinebens mit anabigster Raiserlicher Gewogen beigethan. "In einem zweiten Schreiben von bemfeibe acht ber Raifer in seinem Vertrauen zu bem Bemische reits unter bem 24. Januar als Lanbesverrather in verbrecher heimlich geachtet hat, fo weit, bag er » zwei Compagnien zu Ruß, jede zu 200 Mann an ausbittet, welche ihn auf ben Landtag nach Prestun follen. " In einem Schreiben vom 10. Februar aus ber Raifer bem Bergoge Nachricht von dem Borbringen gegen ben Bobenfee. "Da nun - heißt es in biefent Co ber Arleberg mit keiner Landwehr verfehen, ber Reinb' Inrol burchbrechen könnte, so habe ich es dennach berichten und zu Dero gutt consideration stellen wolle etwa von bemjenigen Bolt, fo nun bereits aber moch Lande ob der Eus geraftet, ein Vaar Regimenter elient

geschieft werben konnen. " Auch von bem, was er mit bem spanischen Gefandten verhandelt hat, giebt er ihm Nachricht und verpricht wwegen bes angezeigten Proviant = und Gelbmangels for= berlichst Hulfeleistung zu erweisen. - Das letzte, von dem Raifer an ben Bergog gerichtete Schreiben ift vom 13. Februar, mithin zwanzig Tage nach bem Entlaffunge Datent und groblf Lage vor der Ermordung. Die Aufschrift lautet noch: an ben bergog zu Meckelnburg, Friedland u. s. w. Diesmal ist es bebere bas Ronigreich Bohmen, welches ber Raifer bem Herzoge, beschuldigt wird, nach ber Krone bieses Landes gestrebt zu ben, zu besonderem Schutz empfiehlt und anwertraut. Nachbem the von den avisen genau unterrichtet, welche über die Bemeingen der feindlichen Truppen bei ihm eingegangen sind, »burch Nae das Königreich Böheim endlich wurde am meiften zu leihaben«, fügt er noch hinzu: »So kann ich keinen Umgang wen, Ew. Liebben biefe Sach nochmals angelegentlich anheim stellen, ganz nicht zweifelnd, Sie werden die Gefahr, wie sie br felbsten ist, bieses Orts wohl in Acht nehmen und hierauf unverzügliche Anstalt verfügen, vermittelst welcher ber Feind selden Anschlag verhindert und die occupirten Posten wiederum trieben, die Blokirung der Stadt Amberg aufgehoben und alfo pahnte Obervfalz, wie auch consequentie das Königreich Boin mehrere Sicherheit moge gestellt werden. « Un bemselben nun, an welchem ber Raifer bem Herzoge von Kriedland bas dereich Bohmen zur Vertheibigung anvertraut und ihm feiner wichen Gnade versichert, giebt Gallas (in Pilsen den 13. Feeine Ordinanz aus, in welcher er: » Kraft der ihm ertheil-Raiferlichen Patente, bei Vermeidung Ihro Raif. Daj. Unund Berluft ber Ehre, ben Officieren befiehlt, hinfuhro keine dranzen von bem Herzoge zu Friedland, noch bem Felbmar- ' Mi Allo, noch bem Grafen Terzka anzunehnten, sondern allein nachaukommen, was er ober bie Grafen Albringen und Dicbuilm befehlen werden. In einer ausführlicheren, in italieni= Er Sprache abgefaßten, vom 15. Februar batirten, Ordinang berholt Gallas biefe Bekanntmachung. »Da vor einigen Bobent - beißt es in diesem Tagesbefehl - eine gute Anzahl Ge-Beal Dfficiere, Oberften und Regimente Rubrer fich gur Unterzeichnung einer gewiffen Versicherungs : Schrift (corta scrittura d'obligazione) haben verleiten laffen, unter bem Bormande, bas bies zu ihrem Beften gereichen murbe, mahrend es jett offenbar, baß es zum Nachtheil Sr. Kais. Maj. und bes Allerhichften Dienstes geschehen und auf Betrug und Verrath abgesehen fe um die Officiere vom Weg der Ehre abzuziehen, haben Ge. D mich ermachtiget, Gegenwartiges bekannt zu machen. « Es m nun allen Verzeihung und Gnabe zugefichert unter ber Bebing daß fie nur ben Befehlen, die fie von ihm, Albringen, Da Piccolomini und be Suns erhalten, gehorchen und feine mit bem herzoge, von Ilo und Terzka annehmen. - Nach ge mener Berabrebung erließen Piccolomini und Albringen ... ben Zeit ahnliche Orbonanzen. In bem Schreiben, in mi Albringen aus Frauenberg ben 13. Februar bie Orbong bem Oberst = Lieutenant Mohra zur Mittheilung an ben Bed in Prag zusenbet, befiehlt er ihm: »bas inliegende be geheim zu halten, bamit feine lebenbe Seele etwas bavon, In einem Vostscript fügt er binzu: »brei Tage, nachbem gemvartiges werben erhalten haben, tonnen Sie bas bo bem Oberftlieutenant, ihren Cameraben, zu feiner Rad mittheilen. « (2)

<sup>\*)</sup> Der Feldzeugmeifter Sparre, den die italienifch = Tatholife als einen ber gefährlichften Confpiranten vor Gericht ftellte. bei bem Raifer ohne allen Radhalt aber die Art und Dete, ibm bie faiferlichen Batente verheimlicht babe. Bis gum 22 batte er, als ein fo bochgeftellter Officier, welcher die game 90 Villen commandirte, weber von Gallas, noch von Viccolomini d befommen. - Wie ich nun - schreibt er bem Raifer - ben S neral = Lieutenant nicht zu Prag gefunden und bei herrn Baron allererft des Ballenfleinschen Troubles recht mundlich berichte baneben bas Raiferliche Contramandat, fo er (be Suys) eis Beit im Gad fillsweigend berumgetragen, bag an les gerriffen geweft, gefeben, barin befunden, bag alle und neral = Officiere, außer den Wallenstein, Ilo und Tergta, bar cialiter, ja sogar mit Ramen benennet und inhibirt, meiner im geringsten nicht gebacht worden, woraus ich leichtlich fe nen, daß man mich aus falfcher Angebung und umgleichte meiner Keinde in bosen Berdacht bat, weil ich ein Er bin- u. f. w.

So feben wir nun, wie, von bem Raifer aufgeforbert, ein uplott ber Generale Piccolomini, Gallasso und Albringen, che ihre Landsleute Maradas, Colloredo, be Sups, Caret-Mohra, Margini und andere in bas Geheimniß ziehen, fich Faiserlichen Patentes bemachtigen und basselbe beimlich une Aus der Liste berjenigen, die als Wallens sich austheilen. ns Mitverschworne von ihnen bezeichnet werden, kieht man, i es besonders auf die Deutschen und Bohmen, die von den ilienern, wenn es auch gute Ratholiken waren, für Reger und theraner gehalten und mit fanatischer Wuth gehaft wurden, refeben war. Terzia, Illo, Sparr, Loff, Bergog Julius von ubsen, Mohrwald, Schafgotich, Scherffenberg und andere, prentheils beutscher und bohmischer Herkunft und evangelischen pubens, werden von bem kaiserlichen Patente nicht in Renntniß und ba fie die Befehle bes Bergogs, von bem fie wiffen, er fast täglich noch Zuschriften von dem Raiser erhält, rewiren, wird ihnen bies zum Verbrechen gemacht.

Mit welchem entehrenden Namen soll man aber das Benehp bes Raifers gegen ben Herzog von Kriedland bezeichnen! un, bem er zweimal bie Rettung bes Thrones und Reiches verut, ber ihm Gut und Blut geopfert, ber — was die schwerste fring ber Treue war — ihm die empfindlichste Krantung nicht welten ließ, ba er in großer Bebrangniß sich an ihn wendete, giebt er ber Verratherei geheimer Anklager Preis, ohne die dage naber zu prufen, ohne ben Angeklagten vor Gericht zu in, ohne ihn zur Verantwortung vorzuladen; der Herzog von Menburg, Friedland, Sagan und Grofiglogau, ber reichste por seines Reiches, ber schon, che er von bem Raifer brei monshuthe erhielt, fich im Befit großer herrschaften und Guter and, ber, wo es ben Dienft bes Raifers galt, gu jeber Aufforung bereit war, er wird jest, ohne daß auf feine Dienste, Alter, seine vielfach bewiesene Treue die geringste Rucksicht mammen wird, von dem Raiser arglistig hintergangen und un= bort ben Hellebarden gedungener Mordgesellen überlassen. ben bereits am 24. Januar seinen Feinden eingehandigten vienten, burch welche er für abgesetzt erklart wird, erhält er

War es nun auch bem Herzoge nicht unbekannt geblie welche Anschläge die svanische Vartei in Wien gegen ihn sch bete, so blieben ihm boch die verratherischen Schlingen, fich in feiner Rabe um ihn zusammengezogen, verborgen in gelang seinen Reinden um so leichter, ihn zu tauschen, als , während noch von dem Raiser Mittheilungen erhielt, du ihm großes Vertrauen bewiesen wurde. Deshalb blieb a Benehmen gegen Piccolomini und die anderen, die fich ge verschworen hatten, ganz unbefangen. Da er fich febr befand, ließ er burch Terzta an Viccolomini ichreib ihn bereits unter bem 1. Februar von ben neuen Ariel verhandlungen in Renntniß fegen, von benen, mas mi vergeffen burfen, ber Raifer ebenfalls genau unterrichtet "Jest eben — schreibt Terzka an Piccolomini aus Piffen 1. Februar - ift ber Herzog Franz Albrecht herkommen, w bei Ihro fürstlichen Gnaben nicht über ein Biertel=Stund west, dieweil er (Wallenstein) sich gar übel aufbefindet. Vorbringen ist nichts anderes, als daß der Rurfurft fic bem Kursten beschlen und ihm avisirt, daß er innerhalb bei gen gar gewiß will ben von Arnim zu Ihro fürstlichen G schicken und der von Brandenburg den von Schwarzenber ganzer plenipotenz, also daß sie können alle Sachen tre Ihre Excellenz sennd auch gewiß versichert, daß Ihre fin Gnaben werben ohne Wiffen, Willen und gute Den herrn General = Licutenant Grafen Gallaffo nichts tractie weniger etwas schließen, sonbern es wird Alles mit De fens geschehen, wodurch ber Arnim wird bes werliefte konnen mit feinen guten Worten richten, mas man i vor aut erkennen, wie auch Em. Excellenz gewiß berfic daß des menigsten nichts foll vorüberpassiren, das its

enicht follte abifiren und alles berichten. Ihro fürfiliche Gnaben haben mir gnabigst anbefohlen, Diefelben von Ihro gar schon zu grußen und Sie zu bitten, Sie sollten Ihro ein Logel Beltuliner Wein fcbicken. " Diefe Unfandigung bes bevorftehenden Friedens= Abschlusses war es vor allem, was die italienische Partei antrieb, ihre finfteren Plane zur Ausführung zu bringen. Uber bie Ber= . bandlung selbst erhalten wir ebenfalls aus bes Grafen Schafgotich Bertheidigungeschrift naheren Aufschluß. » Der Friedlander beißt es barin — hat stets und auch bamals vorgegeben, ben Krieden zu schließen und darin zu tractiren, wie er benn beshalb alle Unstellungen gemacht und daß gewiß die tractaten ihren wirklichen Fortgang erreichen wurben, hat mich bestätiget, daß ber Oberft Leon, fo bamale von Wien gekommen, mehr gefagt, By Thro Kaiserl. Maj. ben Herzog Franz Julius von Sachsen Aursachsen verschickt, in Sachen ben Frieden betreffend. Wenn bann ber Friedlander allzeit barauf gegangen, daß mit ber Raiferl. Mrmada sich die Kurfürstliche conjungiren sollte, auch solches bei Schweidnit im Werk gewesen und niemals von Ihrer Raiserl. Maj. aprobirt, vielweniger befagten Friedlanders Borhaben wegen ber Riebens = Tractation inhibirt worden, ba boch viel vornehme Geh. wath und Raiferl. Commiffarien ba gewesen, auch allbereit An-Flung gemacht worden, wo die Marcha gehen sollte und also Menhalben kund gewesen, habe bei biesem ich mir des wenigsten erbachtiges nit einbilden konnen, sondern vielmehr gedacht, es warbe baburch ber Friedlander Ihrer Raiferl. Maj. viel Dienst and Ruken schaffen wollen, habe auch vor gewiß gehalten, es meschehe Alles mit gutem Biffen und Willen Ihrer Raiferl. Daj. Die Schwedischen betreffend, ift ber Conjunction halber nichts ibacht morben, aber bies wohl, bafern fie fich nit zum Frieden wifteben, wollte man fie mit Gewalt bazu bringen, bagu benn Rurfürstliche Armaba helfen sollt. «

Durch die listigste Verstellung wußte indessen Piccolomini sich serbahrend das Vertrauen des Herzogs zu erhalten. Noch und dem 9. Februar schreibt Terzka an ihn: "Ihro Fürstl. Cinasiden haben mir andesohlen, Ihro Excellenz zu schreiben, daß Sie haben in allen gar rechtzund wohl gethan, win auch wegen Passau, daß Ihro Excellenz Dero Wohlgefallen nach es sollen besehen.

Ł

bieweilen Abro Rinfil. Onaben einmal Ew. Greeken Die game Wollmacht bu bisponiren gegeben haben, alfo follen Ero. Excellens in allen Dero Wohlgefallen nach, was Gie zum nutlichften und Ihro Fürftl. Gnaben gum Beften ertennen, thun, benn Ifes Rurftl. Gnaben fich in Allem auf Diefelben verlaffen und Ihre es Alles in Thre Disposition' stellen. . Reine Mittheilung ift von handen — und Piccolomini wurde fie gewiß forgfaltig einges bet haben — in welcher ber Herzog efwas anderes, als ben Re Dienst mit ihm verhandelt. Viccolomini aber vor allen ande war es, welther bem Raiser bie Zusammenkunft in Pilfen b Guicciardini ale eine Berfchworung geschilbert und nun auch be Albringen, welcher fich nach Wien begab, bem zaghaften & bie schwarzesten Verlaumbungen aufdringen ließ. 3mar batte Raifer bereits unter bem 24. Januar bas Entlaffungs=9 ausgestellt und an Gallas gesendet, allein erft vom 20. Fe werben von Wien aus die Befehle zu gewaltthatigem Ginfche ausgefertigt und hierbei zeigt es fich nun, wie die schmu Ranbsucht allen andern Furien voraneilt und fich auf bie & ber Geachteten wirft, noch ehe ber Morbstabl fie erreicht Dem Oberften Grafen von Duchbeimb wird unter bent. bruar von dem Raifer eine sgeheime Instruction a etheile Rriedlandische und Terzkische Guter und Kahrnisse, wo biele bekommen ober au finden, in Unferm Namen zu confiscion bei einander in Bereitschaft zu bringen, ba Und felbe Gite munmehr beiber (Friedlands und Tergfa's) erfolgter mein Rebellion und Flucht jum Reinde (") als bem b königlichen Oberhaupte undisponirlich anheimfallen. \* Unter felben Datum wird an Gallas, Collorebo und be Sund ertheilt, ben Obersten Buchbeimb militairischen Beistand me »Rachbem Wir — beißt es in biefem Befehl - aus genugfam weltkundig erheblichen Urfachen und biefer ! bes Augenscheins ganzlich resolvirt, unserer meinelbigen 1 tigen, bes von Friedland, Terzig und Man, in Unfern neichen und Landen binterlassene Gater und Mobilier

<sup>&</sup>quot;) Der Horzog hielt fich noch ganz ruhig in Pilfen und Sanfte au Mehedian, wich an Flucht zum Seinde.

Orte dieselbe zu sinden, durch unsere daza verordnete Kasserk. Commissarien apprehendiren und consisciren zu lassen, als haben Wir « 2c. Der Kaiser versieht sich hierbei eines guten Vorschubs des Kriegsvolks: »zumalen insonderheit solche Consiscationes zu der Armada Besten gemeint und derselben zu Nugen kommen werden. «

In ben, auf sonberbaren taiferlichen Befehl erschienenen, Schriften findet man bie Angabe, bag ber Kaifer unter bem 18. Rebruar ein Patent wiber Wallenstein und feine Abharenten erlaffen habe, welches in wesentlichen Puntten von bem, unter bem 24. Januar erlaffenen, Patente abweicht. Aller Babricheinlichfeit nach war es auch bierbei auf eine Verfälschung ber Geschichte abgesehen. Der Unterschied beiber Patente besteht in Folgendem: In bem zweiten Patente wird bie Verfammlung zu Pilfen, welche bem ersten burchaus noch nicht als verbrecherisch bezeichnet » eine ganz gefährliche, weitaussehende Conspiration wiber Raifer und bas Raiferliche haus agenannt. Der herzog, ten bem in bem erften Patente nichts Ehrenrühriges gesagt ift, wird in bem zweiten beschulbiget: "baß er vorhabens gemefen, Len Raifer und beffen hochlobliches Saus von ben Erb=Ronigreichen, Land, Leuten, Kron und Scepter zu treiben und bies Alles fich What eidbruchiger Weise anzueignen. « Es werben in bem zwei-Patente die Truppen nicht mehr an Gallas allein gewie-, sondern auch an "Albringen, Marabas, Piccolomini, Collobeibe General=Relbmarschalle (be Suns und Diobati) und bere unsere getreuen, ihnen nachgesetten Generale und Officiere, « wefentlichste Abweichung aber und aller Wahrscheinlichkeit bie eigentliche Beranlaffung, weshalb biefes zweite Patent thraglich angefertigt murbe, ift, bag in bem erften allen Offis wen, welche ben Pilonerischen Schluß unterzeichnet, mit Ausmute Wallensteins, Terzfa's und Illo's, Verzeihung zugesichert wahrend dieser General = Parbon in bem zweiten Patente andgelaffen ift. Der Kaifer felbst bezieht fich noch in einem Schreian ben Obersten Caretto vom ersten Marz, bei Wegnahme Daplere und anderer Sachen ber Mitverschwornen, auf bas Satent, won 24, Januar und befiehlt: "mit folcher Cautel und Gewahrfamtelt zu verfahren, bamit nit etwa wiber Unfere publis

girten Patente, barinnen wir benjenigen, welche von ber Friedlas bischen Prodition abstehen und sich wiederum bei Und mit schuldigem Gehorfam, als ihrem Dberhaupte, einstellen wurden, Unfere Begnabigung offerirt haben. - In ben Procefacten berufen fich die Angeklagten auf ben in bem kaiserl. Patent ihnen juge ficherten Parbon und die beputirten Commiffarien fagen in ihrem; bem Kaiser unter bem 17. April 1635 eingereichten Gutachten über ben Spruch bes Kriegsgerichtes zu Regensburg: »Dieweilen felbige ganze Handlung, (bie Unterschreibung bes Berbundutffe au Pillen,) so bamals fürgeloffen, von Ero. Raiferl. Maj. biten offene Patente pardonirt, alfo ift wohl von Nothen, bis dabei eine Veranderung und animadversion beschehen, damis nicht bas Ansehen gewinne, als wolle man bieses Orts ben gezogenen Patenten zuwiderhandeln und mas einmal parbet wiederum in eine Condemnation giehen. Da fich nun au bem auf einem Exemplare bes Patents vom 18. Februar, me in bem Archive bes Geh. Kriegs = Rathes in Wien aufben wird, die Bemerkung befindet, baß bieles Vatent erft im Deb Mary 1634 zu Bien gebruckt worden fei, fo giebt bies m Bermuthung Unlag, bag biefes Patent erft nach ber Ermi bung Ballenfteins abgefaßt worden fei. Dan wollte zei haß man schon vorher von »ber greulichen Prodition und rathereia unterrichtet gewesen und glaubte burch bies Vatut schmäbliche Morbthat rechtfertigen und beschönigen zu können. Die Abfasser sind babei so ungeschickt verfahren, daß fie, obi es vom 18. Kebruar, mithin feche Tage vor ber Ermerbungs tirt ift, von dem Herzoge so sprechen, wie man von einem nicht mehr lebt, zu sprechen pflegt. - Gallas, Albringen Piceolomini vertheilten die Patente vom 24. Januar erfei heimen und zögerten mit der allgemeineren Berbreitunges 13. Februar, (3)

<sup>\*)</sup> Was hier über bas Patent vom 18. Februar von mie ben tft, kann jur Berichtigung dessen dienen, was bereits Banbe der Wallensteinschen Briefe, Capitel 40, barübert mit Ungewißheit, mitgetheilt wurde, wo man das Pafent bruar abgedruckt findet.

Der Herzog aber, über bessen Haupte der Raiser den Stab gebrochen, dessen Leben und Güter er der Mord- und Raubsucht preisgegeden, den er der Rebellion, des Meineids und der Flucht zum Feinde beschuldigt, war von allem diesen so weit entsernt, daß er vielmehr seine Generale und Obersten noch einmal nach Pilsen beschied und da ihm nicht verborgen geblieden war, welche Deutung man dem ersten Berbündniß vom 12. Januar gegeben hatte, forderte er sie auf, zu seiner und ihrer Rechtsertigung solz gende Urkunde zu unterzeichnen:

"Demnach unlängst unterm Dato 12, January zwischen Uns Bu End beschriebenen ber Rom. Raif. Maj. respect. Generalifis. wo und andern General = Officieren, auch Obriften und der Regimenter Commandanten ein gewisser unwiderruflicher Schluß folgenber Geftalt beständigst aufgerichtet und getroffen, als daß, Dieweilen wir, die fammentliche hochft gebachter Ihrer Kaif. Maj. General = Officiere 2c. bamalo gewiffe Rachrichtung erlangt, mas Magen ber Durchlauchtige Hochgeborne Fürst und herr, herr Albrecht Herzog zu Mechelburg, Friedland, Sagan und Groß-Mogan aus allerhand in obberührten getroffnen Schluß angeführten Motiven die Waffen zu quittiren und sich zu retiriren ents Schlossen, wir aber in hochstnothwendiger pflichtschuldigster Erwagung, was burch fothane unzeitige hochfigebachte Ihre Fürstl. naben vorhabende resignation Ihre Ralf. Maj. Dienst dem alls Bemeinen Befen und ber Urmaba vor unerfetgliches praejudicium, as consequenter Ihrer Maj. Erbkönigreich und Landen für unbieberbringlicher Sehaben und uns allen fammt und sonders für fahr, ja ganglich ruin als abgefetzten unfehlbar, ja nothwens dererfolgen mussen, Hochgebachter Ihro Fürstl. Gnaben burch enisse aus unster Mitte hierzu Deputirte solch unser Anliegen betricht and gehorsamlich zu Gemuth geführt und gestehentlich weit- erbeten, daß bieselbe folche Ihre, zu befagter Resignation habende bewegliche, sowohl unsern Deputirten eröffnete als here machmals in praesenz unser aller wiederholte motiven zuruckge= wie bann auch wir sammetlich und ein Jeber insonberheit be mehrhochgebachter Ihro Furfil. Gnaben treu, ehrbar und reblich bis auf ben letten Blutstropfen tapfer zu halten und von

berselben auf keinerlei Weis und separiren, noch separiren zu laffen uns hingegen verbindlich gemacht, gestalt folches obbefagter Schluß mit mehreren ausweiset. Db nun man zwar keineswegs vermeinet, baß fothaner Schluß weber von einem noch von anderem Theil, weber in universali noch in particulari ungleich sollke aufgenommen, ober in anderen Verstand, als er gemeinet, torquirt werben, so vernimmt man bennoch, daß etgliche hiervon übel reden und sogar ob solches wider Ihre Rais. Maj. und Dero Sobeit und bie Religion angesehen, falschlich ausgeben und baburch allerhand difidenzen anzuspuren ihnen unterstehen wollen; wann es aba mit sothanem Schluß eine folche Meinung auf keinerlei Beise bat, Unfer Reinem auch Niemals in Sinn, Berg ober Gebanken fliegen, wiber Ihre Raif. Maj., ober Unsere, mehrentheils eigen Religion bas geringste zu gebenken, weniger einige Machinal anzustellen, als ift besmegen allen benjenigen, so bergleichenfche Auflagen wider und sammtlich, oder einen jeden insonde auszugeben ihnen unterstehen, hiermit per expressum zu con diciren und an beiden Theilen hiegegen zu protestiren, vor wendig befunden. Und thun zuvörderst Wir, Albrecht Bergog Medelnburg, diesenfalls in optima forma himvider bedingenhiermit alle Ihr Raif. Maj. Unterschriebene General = Offici Obrifte und der Regimenter Commandanten nochmals verfich bag Und niemale in Ginn gefommen, bas Geringf fo Ihrer Raiferl. Maj., Dero Soheit, noch ber St glon gumiber gu geftatten, noch meniger felbft an wie ctifiren, sondern daß Wir einzig und allein auf unnachlästi Bitten ber Officiere Ihro Maj. Dienst und ber Armada gunt ften bis dato verblieben, jeboch megen ber vielfaltig gegen angestellten machinationen Und in guter Sicherheit zu er in folden Schluß gewilligt und thun foldem nach biermit voriges, ber Armada gethane Bersprechen erwidern, auch im Fall fie, bag Wir bas geringste wiber Ihro und Dero Hoheit oder die Religion zu attendiren und i bermerten, werben sie berjenigen obligation, womit fie biesem als anjeto sich verbindlich gemacht, famntlich jeber insonderheit trafft biefes von und losgesprochen. Und verschend, bag bie herren General = Officiere, D

kunterschriebene ebenmaffig bestenigen, fo fie Unferer Sie alber Une versprochen, wirklich adimpliren werben. Wie icher gestalt wir, die Sammtichen General = Officiere, und ber Regimenter Commandanten ebenmäßig, bag Unbas Geringste wiber Ihre Raif. Maj. und mehrentheils jene Religion gebacht, noch weniger zu machiniren und ien, hiermit protestiren, sousten aber alles baffelbe, so gebachter Ihro Khrstl. Gnaben, als welcher auf unser iliches Bitten so weit sich herausgelassen und bei Uns Ihr ij. Dienst und der Armada consequenter Und einzig en zu bleiben, anabig versprochen, Ihrer Sicherheit hals := und mundlich und verobligirt, anhero miberholen und och beinebend für Ihro Fürstl. Gnaben bis auf ben letten ifen unaussetlich zu halten und allen bent, so vorhin m, ohne einige Gefährde, mit Darstreckung Leib, Ehre, id Blutes wirklich und ohn einige Wiberrebe und Befehl Urfundlich haben Wir, Albrecht Herzog zu Met und Kriedland, sowohl die sammtliche General Dfficier, nd ber Regimenter Commandanten biefes mit unfern eis ien Unterschriften bekräftiget. Geben zu Pilsen, ben 20. 1634.«

Urkunde wurde von bem Herzoge zuerst und bann von calen, Obersten und Regiments-Commandanten in biefer unterzeichnet:

# A. A. 3. S.

Inling Meinrich, Merzog ju Sachlen. with Teriky. Vallant v. Marini. 3ka. Peter Lotty. Seb. Giolia. Marcies Corpeys. L. Cornete. Wildtberg. Joh. Wangler. Abl. Beim. A. v. Wildenfels. A. Wequichetz. Cor. Balbiang. Bernh. Samerle. Nic. Millidraskp. S. M. v. Camboy. Paul Verito. Joh. Beck. Stephan Gutnik. Ha Folle (Valle).

de Berbacht, die habe er eine Berschwörung wider den

Raiser im Sinn, geschützt, er gab hiermit zugleich auch jel ber Officiere, welche ben Vertrag vom 12. Januar unterzeich hatten, nochmals die feierlichste Versicherung, daß er von ! manden verlange, etwas gegen ben Raiser zu unternehmen. Er mußte barauf bringen, baß man ihn fortwahrend als Gi raliffimus respective, ba ibm vom Kaiser keine Abberufung 31 fertigt worden war und bie, won Gallas und Viccolomini a gegebenen, Befehte, ihm nicht mehr zu gehorchen, mußte er Meuterei gegen ihn felbst ansehen. Um sich aber, nachbem i bie Befehle, welche Gallas ausgab, zu Gesicht gekommen war von ber Gefinnung bes Raisers gegen ihn zu überzeugen und e so bem Kaiser Gewißheit zu geben, baß er niemals gegen ihn was unternommen habe, schickte er ben Obersten Mohrwald i Pilsen den 21. und den General Breuner den 22. Februar n Wien an ben Kaifer ab', beibe mit Vollmacht, Alles zu unterze nen, was man bon ihm begehre und in seinem Ramen gu flaren: »baß er bereit fei, bas Commando niebergu gen und fich jur Berantworfung ju ftellen, mobin ber Kaifer befehlen murba. Beibe Abgeordneten mur von Piccolomini und Diobati feftgehalten (2), so bag ibre L

Pilsen am 20. Februar mit unterschrieben, harte bei seiner Zurucken nach Prag von dem Kasserl. Patent. Er schrieb spgleich an Gallas, er sich seinen Besehlen unterwerse, (Prag vom 21. Februar,) in sessenschaftem Franzbsisch: »J'oudlie a faire savoir a V. Exc. que vois signe la derniere proposition avec les autres colonels, mais Altesse sa obligé de ne forcer personne si alloit contre service mostre Maistre et puis que je me suis trouvé la je ne pouvais re ser. «— Edenso meldet Diodati an Piccolomini, das der General i Breuner, der ebenfalls in Pilsen mit unterzeichnet, ausgesagt: der Hogh habe erklätt: »che in risolvendosi qualcosa contro il imperato l'haveria lasciati tutti liberi«, (das er keinen zwingen würde, we etwas wider den Kaiser unternommen würde).

<sup>2)</sup> Der Oberst Mohrwald schreibt aus Budweis den 27. Februar den Kaiser: "Demnach der gewesene Generalissimus Serzog zu Friedli mich vergangenen Dienstag den 21. dieses mit Ereditiv = Schreiben Ew. Kais. Mai. abgefertigt und mir befohlen, Ew. Kais. Maj. zu r melden, daß er nie isichts im Sinne gehabt, wider dieselben zu tendir weniger mit Rath und That zu practiciren gedenke und da Ew. K

schaft an ben Kaiser erst bann gelangte, als ber Herzog ermorbet war.

Der Herzog befand sich in Pilsen so krank, daß er täglich eine Stunde im Schwigbade zubringen mußte. Als er nun ersuhr, daß verschiedene Regimenter in Prag revoltirten, als die Melbung einzign, daß man seine und Terzka's Bagagewagen plündere und Truppen unter Diodati und Piccolomini gegen Pilsen in Anzug wären, da sah er sich gezwungen, zu seiner eigenen Sicherheit einen verzweiselten Schritt zu thun. Zuerst schwankt er noch, welchen Weg er nehmen soll; er schickt am 21. Februar Terzka zu den fünf sächstschen Compagnien (1), welche zwei Stunden von Pilsen einquartiert waren, um ihn nach Prag zu begleiten, weil er ein Mißtrauen in seine Leibgarde, insonderheit auf den Obersten Torrent hatte. Terzka brachte diese Compagnien noch in der Nacht nach Pilsen (2); indeß entschied sich der Herzog, welcher den öffentlichen Anschlag der kaiserlichen Patente in Prag erfahren hatte, die Festung Eger als Zusuchtsort zu wählen,

Raj. Allerguddigst geliebe, daß er sein Carico resigniren sollt, ware es Im nicht zuwider, fondern wollte es gern einem andern cediren. Ich follte mich auch bei bes herrn Eggenberg Fürftl. In. erfundigen, wo er fich mit ihm deswegen besprechen moge. Er berichtet dann weiter, wie Keldmarschall Piccolomini ihn in Horaschowit festgehalten, ihm erzählt, if ber herzog mit falschen und verrätherischen Stücken umgehe und Nitet nun, ihn aus dem Arreft zu befreien. Aber Breuners Sendung meldet Diodati aus Bilfen den 24, und 25. an Piccolomini: "Breuner um hier an und fagte: ber Herzog habe erklart, dag wenn etwas gegen en Raifer unternommen wurde, er ihnen vollfommene Freiheit gelaffen abe. Er (Breuner) wollte die Vost nach Vrag nehmen, allein ich habe om erdffnet, daß ich von Ew. Erc. Befehl batte, Niemanden von bier haeben zu lassen. Breuner erzählt, der Herzog habe gestern zu ihm gehat: wenn der Raifer ihm erlaubte, sich zurückzuziehn, so wollte er ihm bie Armada überlaffen. - Breuner hat von dem Bergoge carte bianche and Vollmachten für den Raifer, Eggenberg, Trautmannedorff und die mbern. Er (ber herzog) will feine Ducaten (ober herzogthumer i suoi meati) fefthalten und fich nach hamburg gurudieben. - -

i) Sie hießen "fachsische", weil sie vom herzoge Julius von Sachen commandirt wurden; doch ftanden sie im kaiserlichen Dienst.

<sup>)</sup> Siehe des Oberften Bed Brief an Gallas. Wallensteins Briefe,

Raiser im Sinn, geschitzt, er gab hiermit zugleich auch jebem ber Officiere, welche ben Bertrag vom 12. Januar unterzeichnet batten, nochmals die feierlichste Versicherung, daß er von Nie manden verlange, etwas gegen ben Raifer zu unternehmen. (1) Er mußte barauf bringen, daß man ihn fortwährend als Gene ralissimus respective, ba ihm vom Kaiser keine Abberufung zuge fertigt worden war und bie, von Gallas und Piccolomini aus gegebenen, Befehlt, ihm nicht mehr zu gehorchen, mußte er als Meuterei gegen ihn felbft ansehen. Um fich aber, nachbem ihn bie Befehle, welche Gallas ausgab, zu Geficht gekommen waren, von ber Gefinnung bes Ruifers gegen ihn zu überzeugen und ein so bem Raifer Gewißheit zu geben, baß er niemals gegen ihn i was unternommen habe, schickte er ben Oberften Mohrwald a Pilsen den 21. und den General Breuner den 22. Februar Wien an ben Raffer ab, beibe mit Vollmacht, Alles zu unterzich nen, was man von ihm begehre und in seinem Namen an Karen: »baß er bereit fei, ibas Commando nieberm gen und fich jur Berantworfung ju ftellen, mobing ber Kaifer befehlen murbe and Beibe Abgeordneten mu von Biccolomini und Diobati festgehalten: (2), so daß ibre-

Ďα

Ern

231

Pilsen am 20. Februar mit unterschen, harte bei seiner Zuräch nach Prag von dem Kalserl. Patent. Er schrieb spsleich an Gallad er sich seinen Besehlen unterwerse, (Prag von 21. Februar,) it seblerhaftem Französisch: "Joublié a faire savoir a V. Exe. que vois signé la derniere proposition avec les autres colonels, mat Altesse sa obligé de ne forcer personne si alloit contre sexumostre Maistre et puis que je me suis trouvé la je ne pouvaisser. "— Ebenso meldet Diodati an Piccolomini, das der General Breuner, der ebensalls in Pilsen mit unterzeichnet, ausgesagt: bet zog habe erklätt: "che in risolvendosi qualcosa contro il imperior l'haveria lasciati tutti liberi", (das et ketnen zwingen würde, etwas mider den Kaiser unternommen würde).

<sup>2)</sup> Der Oberst Mohrwald schreibt aus Budweis den 27. 30 den Raifer: Demnach der gewesene Generalissimus Berzog mich vergangenen Dienstag den 21. dieses mit Exeditiv Sew. Rais. Mai. abgefertigt und mir befohlen, Ew. Rais. Michael und mir befohlen, baß er nie istähts im Sinne gehabt, wider biefelben weniger mit Rath und That zu practiciren nedenste und be

chaft an ben Kaiser erst bann gelangte, als ber Herzog ermore

Der Herzog befand sich in Pilsen so krank, daß er täglich eine Stunde im Schwigkade zubringen mußte. Als er nun ersuhr, daß verschiedene Regimenter in Prag revoltirten, als die Meldung einzign, daß man seine und Terzka's Bagagewagen plündere und Truppen unter Diodati und Piccolomini gegen Pilsen in Anzug wären, da sah er sich gezwungen, zu seiner eigenen Sicherheit einen verzweiselten Schritt zu thum. Zuerst schwankt er noch, welchen Weg er nehmen soll; er schickt am 21. Februar Terzka zu den fünf sächsischen Compagnien (1), welche zwei Stunden von Pilsen einquartiert waren, um ihn nach Prag zu begleiten, weil er ein Mißtrauen in seine Leibgarde, insonderheit auf den Obersten Torrent hatte. Terzka brachte diese Compagnien noch in der Nacht nach Pilsen (2); indeß entschied sich der Herzog, welcher den öffentlichen Anschlag der kaiserlichen Patente in Prag krishren hatte, die Festung Eger als Zusluchtsort zu wählen,

Raj. Allergnädigst geliebe, daß er sein Carico resigniren sollt, wäre es m micht zuwider, sondern wollte es gern einem andern cediren. Ich Mite mich auch bei des Herrn Eggenberg Fürfil. In. erkundigen, wo er in mit ihm deswegen besprechen möge. Er berichtet dann weiter, wie ibmarfchall Piccolomini ibn in Sprafchowit festgebalten, ibm ergablt, ber Bergog mit falschen und verratherischen Stucken umgehe und nun, ihn aus dem Arrest zu befreien. über Breuners Sendung Widet Diodati aus Pilsen den 24. und 25. an Piccolomini: -Breuner bier an und sagte: der Herzog habe erklart, dag wenn etwas gegen Raifer unternommen wurde, er ihnen vollfommene Freiheit gelaffen Er (Breuner) wollte die Post nach Prag nehmen, allein ich habe Peroffnet, daß ich von Em. Exc. Befehl hatte, Riemanden von bier then gu laffen. Breuner ergablt, der herzog habe gestern gu ibm gewenn ber Raifer ibm erlaubte, fich gurudgugiebn, fo wollte er ibm Armada überlaffen. — Breuner hat von dem Herzoge carte bianche Bollmachten für den Raifer, Eggenberg, Trautmanneborff und die bern. Er (ber Herzog) will feine Ducaten (ober herzogthumer i suoi ti) festhalten und fich nach hamburg gurudgieben. -

Sie hießen "sachsische", weil sie vom herzoge Julius von Sach-

Siehe des Oberften Bed Brief an Gallas. Wallensteins Briefe, id III Seite 226.

wo er an bem Obersten Gorbon, bem er erst am 21. Februar ein Regiment verliehen, einen ihm ergebenen Officier zu sinden hoffen durste. Erst jetz, nachdem er die feste Überzeugung gewonnen, daß er von dem undankbaren und eidbrüchigen Ferdinand für vogelfrei erklärt, als er sich von Verräthern umzingelt und sein Leben bedroht sieht, faßt er, von der Nothwehr getrieben, den Entschluß, sich dem Herzoge Vernhard in die Arme zu wersen: Wallenstein hat mit den Feinden nicht eher unterhandelt, als drei Tage vor seiner Ermordung, da er, sit sein Leben besorgt, von Pilsen slächtig ward.

§ 50.

Der Herzog Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg, well Eger ben 21. Kebruar verließ, überbrachte bem Bergoge Bernh nach Regensburg die Nachricht: "wie ber Herzog von Friedland in mehr, vom Raiserl. hofe auf's Außerste disgustirt, langer mit ben nicht vermöge, berhalben fich zu fepariren gebrungen wiede Der Herzog Bernhard traute jedoch dieser Nachricht nicht, bern sah bahinter nur eine Arglist bes Friedlanders, von ben wußte, daß er die Schweben mit leibenschaftlicher Erbitte haßte. In bem Briefe aus Regensburg vom 24. Kebruar welchem er jene Nachricht bem Reichskanzler Drenftierna mitt fügt er hinzu: » so Wir zwar alles angehört und in seinem W ober Unwerth gelaffen, bagegen mas zu Real=Erweisung fo zu dieser Partie tragender affection nothig und vor allen I vorhergehen mochte, remonstrirt. Uniego biesen Vormittag ba wir gleich mit einander aus der Kirche kommen, langet vom Oberften Illo mit Schreiben an herzog Frang All Liebben an. (\*) Wann Wir bann einen besonberen Betru

Œ١

<sup>\*)</sup> Der Inhalt dieses Schreibens war: Er, herzog Franz möge den herzog Bernhard eilig dahin disponiren, daß er nicht mit Reitern und Oragonern gegen die böhmische Grenze avanche dern auch theils Fußvolk mitnehmen und dadurch, weil der Pilsen, allda die ganze Artollerie und Munition, nicht artauen, selbigen Ortes nebenst Eger mit seinem Bolk stammöchte. Er, der herzog von Friedland, sehe hierbei gern, Bernhard in aller Eil Passau überstoßen ließ; ware wich gutten

Urglist bahinter verborgen zu sehn vermuthen und und allenthalben zu wachen nicht wenig obliegen will, als haben Wir die schleu= niafte Orbre ertheilt, baß alles Bolt fich bereit halten foll « 2c. Es folgen nun bie naheren, von ihm fur ben Kall eines Uberfalls von Seiten Friedlands getroffenen Magregeln. — hier tann jur Wiberlegung ber, "auf fonberbaren kaiferlichen Befehla, vielfach wiederholten Beschuldigung, daß Wallenstein mit bem schwebischen Reichskanzler im Einverständniß gewesen sei, die Antwort desselben auf jenen Brief Herzog Bernhards angeführt werben. Drenftierna schreibt aus Stendal ben 26. Februar (8. Marz): "Wenn Friedland noch lebt, fo mochte ich Em. Furftl. Gnaben nicht rathen, Ihre Truppen mit ben Seinigen zu verbinden, aber auch seine Plane nicht zu hindern, ohne daß Sie dabei die ihrigen hintansetzen. Ist er todt, so wird große Unordnung im kai-Erlichen Heere herrschen; baber mochte rathsam senn, in biesem triben Waffer zu fischen, « (")

Mallenstein verließ Pilsen ben 22. Februar bes Morgens zwischen 9 und 10 Uhr; zur Bewahrung ber, freilich offenen, Stabt, welcher sich viel Munition und Seschüße befanden, ließ er den keldzeugmeister Sparr mit einigen Compagnien von dem sächsischen Regiment und ein Paar Fähnlein Terzkascher Euirassiere under, ohne daß besondere Anstalten zur Vertheidigung getroffen wenn. Der Herzog, der sich wegen heftiger Sichtschmerzin wären. Der Herzog, der sich wegen heftiger Sichtschmerzin einer Sänste mußte tragen lassen, hatte nicht mehr, als seinen Sanste von dem Regiment des Herzogs Julius von desen und fünf von Terzka's Regiment bei sich und gelangte diesem Tage die Mies. Von hieraus schickte Ilo reitende

ets, seine eigne Stadt, alsbald wegen des Passes occupirt wurde. Dem Obersten Ulfeld, der sich mit Friedland confungiren wolle, solle er Sigegengehn u. s. w.

Noch bei meiner Anwesenheit in Wien 1828 wurde an vornehmer fel von einer hohen Person geäußert: "Schaun's, hier bei Uns, da den Se halt nig; die ganze Verschwörung liegt in Stockholm, da hat ber Neuperg (eine Zeit lang k. k. Gesandter in Stockholm) gezien, — Der thätige Geschichtforscher Hr. Consul Lundblad versicherte, daß durchaus nichts in schwedischen diffentlichen und Privat-Nesen vorhanden sei, wodurch Wallenstein verdächtig werde.

Boten an den Herzog Bernhard nach Regensburg und dem im Lande ob der Ens stehenden kaiserlichen Oberst Uhlefeld theilte an um ihn an sich zu ziehen, die umvahre Nachricht mit: » daß man sich allbereit mit dem Herzoge von Weimar so welt verglichen habe, baß er ihm den Paß an der Donau verstatten wurde. « Die italienische Partei, namentlich Viccolomini, Gallas, Maradas, Macini, de Suns, Caretto, brechen nun von allen Seiten mit ihren Regimentern auf und setzen sich genau in Kenntniß, was ein Je ber vornimmt. Um eifrigsten läßt Viccolomini sich bie Verfolgung Wallensteins angelegen sein. Er giebt ben 22. Februar und ba Rom, Kais. Maj. unterhabende Armee, Officier und Befehliche ber einen Patent aus, worin er bie kaiserlichen Befehle nochman mittheilt und ankundiget, wwie allbereit in zweien Tagen Gene ral = Lieutenant Gallas, Keld = Marschall Albringen, Don Balthofe Marabas und er felbst mit breißigtaufend Mann fich gen werben. Die Unkunft bes Ronigs Ferdinand und »gefchi amei Monat Sold " werden ber Urmee versprochen. Un Don B thasar, ber sich in Ling befand, melbet er ben 22.: baß er Oberst Tavigny mit 30 Reiter-Compagnien zur Wegnahme fens habe aufbrechen laffen.

Indessen hatte Sparr, um keine Verantworklichkeit auf zu nehmen, den Befchl in Pilsen dem Oberst=Lieutenant die merle übergeben. Diodati und Tavigny ruckten in diese ein, ohne daß nur ein Schuß nothig gewesen wäre. "Mantrachtet mich hier — schreibt Diodati aus Pilsen den 24. Fc. an Piccolomini — als wäre ich der Messias und Ew. Exc. den betrachtet werden, als käme Gott selbst. "In einem Schen vom demselben Tage an Gallas meldet er: "Ich kan Pilsen an und sinde, daß die guten Sachsen (die Soldaten Regiment des Herzogs Julius) Sr. Maj. viel treuer sind. Wir. An den Kaiser meldet de Suys aus Prag vom Mirar den Einmarsch Diodati's und Tavigni's in Pilsen, "Mer Fürstl. Sächsische daringelassene Oberst=Lieutenant gutweingelassen. «

Um 24. Februar brach ber Herzog von Mies nach Egen ber Commandant, Oberfi Gorbon, ein schottischer Protestung, erst fürzlich noch zu Pilsen ein erlebigtes Regiment von

K

stein erhalten; er schickte auf die Anmelbung, daß der Herzog Aufnahme begehre, ihm den Oberstlieutenant Lesli entgegen nach Plahn und ließ ihn wissen, daß er seine Befehle erwarte.

Der Herzog Julius von Sachsen, ber eben so wie Sparr und bie anderen Officiere ber beutschen Partei, erst am 22. Februar von dem kaiserlichen Patent unterrichtet worden war, ritt bem herzoge von Friedland bis Mies nach und erhielt von ihm noch hier auf die Frage? welche Bewandtniß es mit dem kaiserlichen Mandat habe? die Antwort: » daß er felbst nicht glauben könne, baß Kaiferl. Maj, ein solches Patent wiber ihn ergeben laffen sollten.« Da ihm indessen boch ber Marsch nach Eger bebenklich vorkam und er an der Entlassung bes Generalissimus nicht zweifeln konnte, ertheilte er seinem Regimente ben Befehl, ben Bergog nicht weiter, als bis nach Plahn zu begleiten; nur gur Bebeckung der Bagage blieben zwei fachfische Compagnien bei ihm und zweihundert Dragoner, vom Oberst Buttler, einem Frlander und atholiken, geführt. Dieser gab auf bem Wege von Pilsen nach Ger Piccolomini burch seinen Feld = Caplan Nachricht von bem Borhaben Wallensteins, sich in diese Festung zu werfen und erfielt von ihm die Antwort: "er (Viccolomini) habe nie an Butters Treue gezweifelt; damit aber auch die anderen davon über-Rugt wurden, folle er ben Herzog von Friedland tod, ober lebendig urudbringen. « — Auch Gallas melbet bem Raiser: "ber Dberft Buttler hat mir entbieten lassen, er wolle bei Em. Maj. treu Erbleiben, sein Bestes thun und seiner Pflicht gegen Deroselben 14chkommen, welches bazu nicht wenig helfen wird, ben Ver= äthern ihre Intention zu verhindern. « Maradas wird ebenfalls on bem Vorhaben Buttlers burch Gallas unterrichtet: »Dberft luttler — schreibt er ihm aus Pilsen ben 27. Februar — bechtet mich, daß wenn Urnimb bis auf zwei Meilen von Eger ch nabern follte, fo murbe er ben Verbrecher (Wallenftein) ge= Des Commandanten von Eger, ingen nehmen, oder tobten.« berstlieutenants Gorbon, hatte die italienische Partei sich bei bem inzuge Ballensteins noch nicht versichert. "In Eger - melbet fallas bem Raiser aus Pilsen ben 27. Februar - liegt bas erafasche Regiment zu Ruß, wo ber Gorbon Oberstlieutenant und Bli Oberstwachtmeister ist; habe mich barauf verlassen und ganglich dafür gehalten, sie werden sich ihrer geleisteten Pflicht und Schuldigkeit gegen Ew. Kaiserl. Maj. erinnern und meiner gegebenen Ordinanz nachkommen; so haben sie doch ihre Ehre vergessen und einer solchen nicht parirt. Gleicher Weise meldet der Oberst Caretto aus Pilsen vom 27. Februar an den Kaiser: "Der calvinische Geist hat den Obersten Gordon zu einem Schelm gemacht, der den Wallenstein eingelassen in Eger«; sügt aber in einem Postscript hinzu: "Aus der Beilage werden Ew. Maj. allegnäbigst ersehen, was der Herr Oberst Buttler versprechen thut. Ich halte viel auf diesen Cavalero, verhosse auch, Gott der Hundbiese Sachen nach unserem eignen Wunsch dissponiren werde."

# § 51.

Dhne glanzendes Gefolge kam der Herzog den 24. Fedna win einer schlechten Sansten von zwei Pferden getragen, dan zwei Compagnien Reiter begleitet, mit etlichen Kutschen und Begagy=Wagen des Abends um 4 Uhr a in Eger an. Mit is waren die Grafen Terzka, Jllo, Buttler, der Kittmeister Reimann und Graf Kinsky, der Schwager des Herzogs, welcher was den Unterhandlungen mit dem franzdsischen Hose bekannt und als kursächsischer Bevollmächtigter in Pilsen eingetroffen und die kursächsischer Lesli war dem Herzoge die Plahn entragengekommen und führte ihn in die Festung ein, wo er in hause des Bürgermeisters Pachhälbel am Marktplatz sein Danster nahm. Terzka und Kinsky wohnten mit ihren Franze dem Hintergebäude desselben Hauses.

In Eger burfte ber Herzog nicht mehr zuruchaltenb gewungen, Gorbon und Lesli fein; er erklarte ihnen, wobind gezwungen worden, sich ben Feinden in die Arme zu weit stellte es jedoch einem jeden, welcher Bebenken trug, ibm zu

<sup>\*)</sup> Roch andere hatten sich zur Ermordung Ballensteins angebelle Go bittet Caretto den Raiser um ein Regiment für den Oberken Derfel, welcher einer der Ersten gewesen, die sich erboten, "den Satel nen (Ballenstein) zu ermorden (di amazzare il tiranno); men der Raiser antwortet: "Des Obersten Teufels Tapfer= und Reditett habe ich gern vernommen. Er erhält ein Regiment zugenstein.

en, frei, hin zu gehen, wohin es ihm beliebe. (1) Gordon und zeli gelobten, bei bem Berzoge auszuhalten, sobald er fie von em Eibe, womit sie bem Raifer verpflichtet maren, entbande. Sobald ihnen aber ihr Landsmann Buttler die kaiserlichen Patente, ie Befehle von Gallas und Piccolomini, seinen Entschluß und ie Aussicht auf Belohnung und Beute eröffnete, wurden fie anerer Ansicht und auf Gordons Zimmer im Schloß beschworen ille brei mit gezucktem Degen, ben Berzog und seine Freunde bei einem Faschingsschmaus, zu welchem Gorbon sie am anberen Ubend einladen follte, niederzustoßen. Buttler hatte von feinem Regimente ben Oberstwachtmeister Geralbino, die Hauptleute-Macbonald, Birch, Brown und Deverour, von Terzka's Regiment ben hauptmann Peftaluz in bas Complott gezogen und bie Ausführung der Mordscene angeordnet. — Um 6 Uhr des Abends fuhren die Grafen Terzta, Kinsky, Ilo und Neumann zusammen in einer Rutsche nach ber Citabelle zu Gorbon, ber sie mit Buttler und Lesli empfing. Die Zugbrücke ward hinter ben forglosen Gaften aufgezogen und balb saßen sie an wohlbeseiter Tafel, Unterbessen hatte Buttler in das eine Nebenzimmer den Hauptmann Deverour mit vier und zwanzig Dragonern und in ein zweites ben Dberstwachtmeister Geralbino mit sechs Dragonern von seinem Regimente verborgen aufgestellt und sie von dem, was sie thun sollten, unterrichtet. (2) Als man die Dienerschaft ber Gaste ent= fint hatte und gegen acht Uhr bas Confect aufgetragen murbe, ethielten bie Dragoner bas verabrebete Zeichen. Mit bem Rufe: "Viva la casa Austria! « trat von der einen Seite der Oberst= wachtmeister Geralbino mit seiner Mannschaft, von der anderen ber hauptmann Deveroux mit bem Rufe: "Wer ift gut Raifer= lich?" mit seinen Dragonern in ben Saal. Buttler, Gorbon und Leelli nahmen jeder einen Leuchter mit brennender Rerze in die hand, zogen die Degen und riefen: »Vivat Ferdinandus!« Um Larm zu vermeiben, batte man ben Dragonern keine Schieß=

<sup>· 1)</sup> Carve, itiner. p. 98.

<sup>2)</sup> In der, dem Raifer eingereichten, Rechnung der Mordfosten wersen nur symblf Dragoner, so den Effect gethan« ein jeder mit 500 Reichsthalern aufgefährt.

gewehre, sondern nur Stofmaffen gegeben; fie sturzten fich auf die ihnen bezeichneten Schlachtopfer mit wilder Mordlust. fiel, unter ben Streichen ber Morber, Graf Kinsky; Ilo murbe in ben Ruden gestochen, als er seinen Degen von der Wand berabnehmen wollte; Graf Terzka, bem es geglückt war, zu feinem Degen zu kommen, stellte fich in eine Ede bes Saals, forberte Gordon und Lesli als schandliche Verrather heraus, mit ihm zu fechten, hieb zwei Buttlersche Dragoner nieder, schlug Deverour den Degen entzwei und wehrte sich, durch sein Wamms von Elenleder geschützt, so lang, daß die Dragoner ihn für agefrorenhielten; endlich fanden die gezückten Dolche einen Weg durch bie aufgeriffene Rleidung. Der Rittmeister Neumann hatte sich berwundet aus bem Saale geflüchtet; ba er bie von Gorbon ausge gebene Losung nicht wußte, wurde er von ben Wachen in ber Citabelle niebergestoßen. Gorbon, Buttler und Lesli beschloffe nach kurzer Berathung nun auch die Ermordung bes herwork, welcher in seinem Quartier in ber Stadt geblieben war; bie 200 ziehung dieser blutigen That übernahm der Hauptmann Deveron mit seche Dragonern. Buttler hielt bas haus und ben Mant plat besett, Lesli ließ die Mannschaft der Hauptwache, welch wie bie ganze Besatzung, von Terzka's Regiment mar, bem Ra nochmals schwören und hundert Dragoner, welche Buttler m wahrend ber Nacht in die Stadt eingelaffen hatte, patroullie burch bie Straßen. Es war gegen Mitternacht; ber Bergog ! Kriedland hatte, wie man erzählt, so eben seinen Ustrologen 3 (Semi) entlaffen, ber ihm aus ben Sternen verkundete, daß Gefahr noch nicht vorüber sei, wogegen ber Herzog in ben bin lischen Zeichen eine gunftige Conftellation zu erblicken glaubte. C Rammerdiener hatte ihn entfleibet, er mar bereits zu Bett, ber Larm auf ber Strafe ihn aufschreckte. Der hauptmann verour war von der herzoglichen Wache in das haus eingel worden, ba er vorgab, eine Melbung an ben Bergog bringen. muffen. In bem Vorzimmer hielt ihn ein Kammerbiener auf bat ihn, ben Bergog nicht im Schlafe zu ftoren. Deverous langte mit heftiger Drohung ben Schluffel zu bes herme mach und als ihm biefer nicht sogleich ausgeliefert wurde, er die Thure mit Gewalt ein und brang mit seinen I

t das Zimmer. Der Herzog, der in dem Hinterhause die Gräfinsen Terzka und Kindky, welche Nachricht von der Ermordung ihrer Ränner erhalten hatten, laut aufschreien hörte, war im Nachtleide an das Fenster getreten und hatte die Schildwach gefragt, vas es gäbe. Deverour stürzte mit dem Ruse: "Du mußt sterben!" auf ihn ein. Mit ausgebreiteten Armen empfing der Herzzog den Todesstöß in die tapfre Brust, die er so oft für das Haus Ostreich dem Rugelregen, den Schwertern und Lanzen der Feinde dargeboten hatte; lautlos sank, von gedungener Mörderhand durchsbohrt, der ruhmbekränzte Herzog von Friedland.

Der blutige Leichnam wurde in einen Außteppich eingewickelt und in Lesli's Wagen nach ber Citabelle zu ben übrigen Leich= namen gebracht, von wo sie am folgenden Tage, in schlechten Bretterkaften, in die man sie, ba sie starr gefroren waren, nur mit Gewalt zwangen konnte, nach Mies auf Illo's Schloß gebracht wurden. Selbst den Leichnamen hatten die erbitterten Bande noch schmähliche Entehrung zugebacht. "Die Leichname ber Miffethater — schreibt Viccolomini aus Mies ben 27, an Caretto — werbe ich sogleich nach Prag senben, wo fie an ben ihimpflichsten Orten ausgesetzt werben sollen «; worauf jedoch der Raifer an Gallas aus Wien ben 6. Mary verfügt: "bie tobten Körper belangend haben Wir des gewesenen von Kriedland Kreund= haft benfelben, wo fie wollen, in ber Stille begraben zu laffen, Brabiast bewilligt; die anderen aber, welche katholisch gewesen, konnen zu Eger an geweihten Orten', die Unkatholischen aber in ber Vorstadt auf den Kirchhof baselbst bestattet und der Niemann einer ungehaltenen Zunge halber unter das daselbst vorhandene Salkgericht der Übelthäter einbegraben werden.« Hierauf melbet Sallas aus Pilsen ben 10. Marz bem Kaiser: "bie tobten Kor= Fer belangend find diefelben wiber meinen Befehlich von Eger ach Mies abgeführt worben, welche, als ich es erfahren, ich all= in bas Franciscaner = Rlofter fo lange bis Em. Raiserl, Maj. Meranabiaste Verordnung barüber eingelangt, niebersetzen lasen. Worauf nunmehr, Dero allergnabigsten Befehl gemaß, Die Sepultur, berfelben angestellt, bes Friedlanders wegen aber er= Darfet wird, bis fich beffelben Freundschaft um die erlaubte Bei-Ebung beffelben angemelbet.«

Erst im Jahre 1636 erhielt die verwittwete Herzogin von Friedland, eine geborne Gräsinn von Harrach, die Erlaubniß, den Leichnam ihres Gemahls in der von ihm erbauten Waldiger Karthanse, in der Nähe von Gitschin, beizusetzen. Hier ließ im Jahr 1639 der schwedische General Baner sich die Gruft dissen, nahm den Schädel und den rechten Arm heraus und schickte diese vermoderte Beute nach Schweden. In neuerer Zeit, wo das edle Geschlecht der Waldsteine das Andenken ihres größen Ahnherrn der Schmad zu entziehen sich bemühte, erhielt im Jahre 1785 der Graf Wingenz von Waldstein = Wartenderg die Erlaubniß, jene Überrick aus der Waldiger Karthaus nach einem Erbbegrädniß in der St. Annenkirche zu Münchengräz zu bringen, wo sie seierlich beizeiges seich und die Stelle mit einer ehernen Gedächtnißtasel bezeichnt wurde.

# § 52.

Der Oberft Buttler, ben wir am geschäftigsten bei ber bereitung, am entschiedensten bei ber Ausführung ber blit That fanden, tritt nun, nachdem fie vollbracht ist, als berje auf, ber sich berselben vor ben anderen ruhmt und auch vor anderen Belohnung fordert. Roch in der Mordnacht fertigt einen seiner Gehulfen, ben Oberstwachtmeister Lesli, mit ein schriftlichen Rapport an ben Generallieutenant Grafen Gallas in welchem er melbet: » baß er wider Willen dem Herzoge Friedland nach Eger gefolgt, mit bem Obersten Gordon baff sich berathen und also resolvirt: Weillen sie Ihrer Raiserl Verrather seyn, daß ich mit meinen Dragonern nebst erme herru Oberft Gordon den herzog, sammt 3llo, Grafen I und Grafen Kinsky sie sammtlich getobtet. . - Beilen & von Rom. Kaiserl. Maj. Gelbern vorhanden ., munscht er bie bie Soldgten, so babei geholfen, auszutheilen, bittet auch — ba ihm die Hande noch von dem Blute der Erfchle rauchen, - ihm die sieben Terzkaschen Reiter = Compagn verleihen, um fur sich ein Regiment zu errichten. - Fir b wiesene Treue bittet er, ihn bem Raiser bestens zu em Der schmutzige und niedertrachtige Charafter Buttlers. fin besonders in seinem Berichte an ben Raifer aus, welch

alls burch Lesli übersenbet: »Allermaßen ich nun — schreibt er nus Eger sogleich nach vollbrachter That - neben meinem Beter; bem Jakob Buttler, eine lange Zeit und etliche Jahr ber mir villig nichts hoher angelegen senn laffen, als zu Folge meiner Pflichtschuldigkeit in Ew. Raiferl, Maj. Kriegebienst mich ganglich ju bevoviren und vor beren Reputation und Conservirung Ihrer Erbkonigreiche und Lande alle meine Ehre, Leib und Leben, bis auf den letzten Blutstropfen so bereitwilligst als schuldiger Maßen difzusetzen, Geffalt ich benn auch hierunter nicht allein bereits bin mehren Theil meiner Substanz allerwillfahrigst bargeftrectt, sondern auch bis in den achten Monat zu Krankfurt gefanglich Shalten worden bin, als habe gur Realbemongrirung ich bie verhoffentlich so hochnothwendige, als Em. Raiferl, Maj. Dienst erspriesliche Execution wider Dero bewuste Mas hinanten mit Buziehung bes babiefigen Commandanten Dberfis fentenant Gordon vor und an die Sand zu nehmen nicht um= geben fonnen. «

Aus Eger erließen Buttler und Gordon bereits unter bem 26. Bruar ein offnes Patent, worin fie nallen und jeden Ihrer mifferl. Maj. bestellten hohen und niederen Officieren, wie auch Eni fammitlichen Kriegsvolf zu Roß und zu Kuß zu wissen thun, if burd fonberliches Berhangnis und Schidung Stres bes Allmadigen und Beiftanb ber Militai= Hich en Execution alle und jedwede Ihrer Kalferl. Maj. pactiolike und Rebattanten ganzlich zu nicht gemacht und vom Leben In Tobe gebracht worden. " Bur Rechtferfigung ber Ermbrbung Ab in diesem offnen Vatente bem Bergoge weber bas Werbind= nu Vilfen, noch sein Entschluß, sich ben Schweben in bie mie zu werfen, angeführt; Buttler weiß feine fchnobe Morothat kich nichts weiter zu rechtfertigen, als bamit: "baß ja ber gan" WBelt kundig, mas vor vermeinte Tractaten zwifchen Ihrer Tai. bestelltem Generaliffimo, bent Bergoge von Medemburg, Rebland, Sagan und Großglogau, mit beiberfeit Churfurften von wiffen und Brandenburg vorgenommen und wie schwerlich und Shrer Raiferl. Maj. Dienst und Boblfahrt blerunter praju-Wiff und nicht affein Dero libliche Armada, sondern Dero Gobs nigreich und Lande in außerste Gefahr geffürzt und tradirt werben

melbet, daß Buttler aus der zu Eger vorhandenen Kriegscass desto bestere Effectuirung der vorgehabten Erecution de tigen Mannschaft einen Monatsold versprochen. Die Gallas gut geheißen und außerdem "wolf Soldaten, so den gethan, jeden 500 Reichsthaler, dann dem Oberstwachtmeiste sie gesührt, 2000 und zwei Hauptleuten, so demselden as jedem 1000 Reichsthaler auszahlen lassen. —

In Eger selbst sielen die Morder mit Raubgier über die Beute her. Piceolomini bemachtiget sich der Friedlandischen Kasse, der Silberwagen, der Pseede und des ganzen. Sep Er läßt einem jeden Soldaten zwei Ducaten auszahlen, send dürftiges Verzeichniß von dem Nachlaß des Herzogs von Frie ein und schreibt darüber an den Obersten Caretto, March Grana, der mit besonderen Vollmachten von dem Kaiser von worden war, aus Eger vom 1. März: "In Vezug auf die lung der Sachen der Redellen war ich der Meinung, daß sie Officieren und Soldaten, welche so gut gearbeitet haben, den hanno operato), zur Theilung unter sich überlassen wöhnen, indem ich glaube, daß auf diese Weise aller sie dacht wegfallen wird und sie ebenso bereitwillig Vefried erhalten, als sie bereitwillig im Dienste waren, vielleicht au

on a such that the state of the second of the

Der heimtlichische und gemeinste bei ber italienkiben Partei ft ber eben erwähnte Dberft Caretto, Marchefe bi Grana. Er wird und bereits bei ber Schlacht von Lugen genannt, mo Ballenstein ihn mit dem ersten Rapport an den Kaiser absendet und ihm ein Geschenk von 5000 Gulben macht. Nach ber Ver= sammlung zu Vilsen finden wir ihn als einen der Hauptintri= guanten gegen den Herzog in Wien, von wo ihn der Kaiser mit einem, unter bem 19. Februar ausgefertigten, Crebitiv und bem Entlaffunge = Patent Ballenfteine ju verschiebenen Befehlshabern sendet; auch ber Kurfurst von Baiern wird durch ihn von bem, was im Werke ift, unterrichtet. Schon unter bem 24. Februar schreibt Caretto an ben Raifer: "Ew. Raif. Maj. werben aus bes herrn Grafen Viccolomini Schreiben erfeben, wie weit er auf Dero Kais. Wort bei ber Solbatesta sich verpfandet, baf ihr mit etwas von Gelb auf's forberlichste geholfen werden sollte; mit biefen bann muß man die Guten anuniren und die noch Iweifeinbe zu uns ziehen, zu bem End Ero. Raif. Maj. Dero Raif. Dienften wegen allerunterthanigst bitte auf's ehigste allergnabigst behin bedacht zu senn, damit, wann schon auf einmal nicht son Mel borbanben, jeboch mit etwas ein guter Anfang ge= macht und mit ber jegigen Rebellen Guter bie Raif. Riberalitat bald, ober auf's wenigft mit gemiffer Bu-Sag und Erflarung bis bie vollige Austheilung ge= thehen, gezeigt werbe. Er bringt in Borfchlag, mit ber Institia distributiva ben Anfang zu machen und macht merklich, baß wenn die Confiscationes binterblieben, fo må= n die Mittel abgeschnitten, die Solbateska zu contentiren und treuen Diener zu recompensiren. « Auf die ungewisse Nach= tht, baf ber Rittmeifter Neumann mit Ballenftein gezogen fchreibt Caretto bem Raiser: » bieser Neumann bat ein Haus Prag und vielleicht auch etwas Mobilien barinnen, auf welber gute Oberst Bredau ein Verlangen hat, berwegen mich gesprochen, Ero. Maj. allerunthanigst hierum seinetwegen zu Ma, Insonderheit weillen erft vor seche Lagen seine Frau mit wien Sohnen, fo er bei benen patribus societatis, ftubiren Men will, auf Drag ankommen seinb. Berhoffe Ew. Raif. Mai. Dero Rais, Magnanimitat in so einer geringen Sache gegen einen

wohlverbienten Diener sphren laffen werben und bitte Dieselbe allergehorsamst mir solches Decret zuzuschicken, bamit ich einen Eredit bei anderen Officieren Dero Kais. Diensten zum Besten gewinnen moge. « - Der Kaiser becretirt hierauf Wien ben 1. Marz: » Dem Oberst Bredau wollest von Unsertwegen vertrösten, baß Wir ibm bes Niemann haus zu Prag, so weit es für consiscirlich wird befunden werden, por andern gnabigst wollen einraumen laffen. In einem zweiten, ebenfalls von Caretto, noch bevor er Nachricht von ber Ermordung Wallensteins hat, an ben Rat fer vom 26. Februar erstatteten, Berichte schreibt er: »Wir alle bitten Em. Maj, ber gemeinen Mannschaft Gelbgeschenke zu ver leihen, benn, mas die baberen Officiere betrifft, so find biefe mit Gatern zu begnabigen, beibes muß balb geschehen; erinnern fich Em. Mai, nur ber überstandenen großen Gefahr, die noch imme nicht gang vorüber ift. . . Diese herren (Gallas und Piece lomini) werden ein Verzeichniß berjenigen Officiere abfaffen, wet de eine außerorbentliche Ergebenheit bewiesen haben und hierme ter ift Oberftlieutenant Teufel einer ber Erften, indem fich gegen Viccolomini erbot, ben Tyrannen (Wallenstein) zu # morben; offen zu reden: Ew. Maj. werden ihm mit allem Red ein Regiment verleihen konnen. « Schon oben murbe ber wort bes Raisers auf biesen Antrag gebacht, aus welcher ben geht, wie einverstanden Ferdinand damit war, ben Herzog Kriedland ermorden zu laffen. Er antwortet: »Wir werben Obrist-Lieutenant Teufels babel erzeigte Tapfer = und Reblic aern vernehmen und haben Und in Gnaben resolvirt, ihm nachstfolgende Regiment zu conferiren. " In einem britten ich folgenben Tage abgefaßten Berichte, wiederholt Caretto bi ben unverschamten und ungeftimmen Betteleien. » Sch be - fchreibt er - Gott fei gelobt, baf Em. Maj. Sanben mehr in Sicherheit bracht worben, mangelt allein und bat Raif. Maj. Prafenz und etwas Gelb. . . . Und weile bi General = Lieutenant Graf Gallas feine babie gehabte Cas Bagage verloren, auch in die eintaufenbfunfhunbert. caten, fo er noch bei ihm gehabt, mit Eurrier bie 3 abzufertigen, aufgewendet, bittet er, ob Em. Daja bei di gehenden Gurrier ihme Behuf ber nothwendigen Gulden

er zu expediren etwa Eintausend Stud Dutaten zuschicken that en. Wir alle seind so arm, daß wir solches nicht haben. Ich ermeinte auch, daß das zu Prag liegende, dem Illau zugehdeige, Silber Ihrer Excellenz anstatt bessen, so sie verloren, verseleiben mochte, wiewohl dieselbe dies nicht für sich, sondern zu sw. Maj. Diensten Beförderung begehren. Über die Regimenter Lerzka's, Herzogs Julius von Sachsen und anderer bittet Caretto benfalls den Kaiser schon jeht, zu versügen.

War der Marchese unverschämt und zudringlich genug, bevor die That geschehen, so ift er es noch mehr, als er bie Ermorbung melben kann, welche er als "eine Gnabe und ein von Gott be wirktes Wunder « nicht genug zu ruhmen weiß, allein fogleich hinzufügt: "Um Gottes Willen geben Em. Maj. Befehl, Butt= ler und Gorbon zu belohnen; Breuner glaubt, bag wenigstens 500,000 Gulben in Gutern vertheilt und bem Officier, welcher bie Nachricht überbringt, eine golbene Rette gegeben werben mußte. « 60 fahrt nun Caretto in allen folgenden Rapporten, welche er faft täglich bem Raifer abstattet, fort, ihn um Belohnungen an-Digehen, balb um Compagnien, bath um goldene Retten, Gelb and Guter zu betteln, mobei es immer auf Confiscirungen ab-Bifehen ift. "Wenn es - schreibt er aus Pilsen vom 28. Februar — wahr werben follte, was man von unterschiedlichem, m gewefenen Rebellen zugehörigem, Gelb reben thut, baffelbe de von ehrlichen Leuten, wie es von nothen, mit Ordnung meichnet und zusammengebracht werden sollte, konnten Em. Maj, nicht allein an Gutern, sondern auch an Geld, beffen bie Pfliciere und Solvaten hochst bedurftig und wodurch sie luftig gemacht werden konnten, ein Ziemliches austheilen. Wer Lestie wird von ihm als wein witiger und reblicher Mann, ber fich beften zu verstellen gewußt und fast bas ganze Werk birigirt «, em Raifer gang besonders empfohlen. Daß biefer nicht mit zu-Kariffen und um Gelb und Guter bettelt, fallt bem Italiener b'auf, baf er von ihm bem Ralfer fchreibt: "Der Lestie prote-Art nichts anders, als die Reputation und redet, als ob er ein borner Ronig mare. Inbeffen bittet er fich boch bie attthiffeben Compagnien aus, um baraus für ben Raifer ein Leib-Arbe-Regiment zu errichten. Daß bei ber Ermordung von ben

redlich en Officieren, welche babei halfen, tuchtig zugegriffen wurde, wird bem Raiser ganz unverholen von Caretto geschrieben, mit bem Bemerken: » mit ber Recompenz gegen biejenigen, welche zu Eger eine ansehnliche Beute gemacht, etwas fparfam umzugehen. - Er scheint bannit besonders auf Piccolomini anzuspielen, melbet auch spater bem Raiser noch ausbrucklich: »Dt wohl der Generallieutenant Gallasso der Rebellen zu Eger befunbene Sachen, so nicht wenig gewest, bis auf Em. Maj. Befch aufzuhalten, ben herren Grafen Viccolomini befohlen, ist bod beren Austheilung unter die Officiers allbort von ihm beschehm; bas in ber Rriegscaffe befindende wenige Geld aber, so ohne be gulbenen Retten auf 36,000 Thaler fich erftreden mochte, wie ber Herr. Generallieutenant auf Die Artillerie zu verwenden # fangen. - Mit einer Spurnase wie ein Truffelhund witter Caretto bas ben Rebellen zugehörige Gelb und Eigenthum auf und macht bem Raiser bavon Anzeige. 40,000 Ducaten Albick Gelber in Wien, 70,000 Ducaten bei Max Walbstein, eine M lion bei ber Confiscations = Commission in Prag foll ber Rafe für aute Prise erklaren, wauch zu Gitschin, Friedland, Tergfa's und Rindfy's Gutern find viele andere Sachen, mi man, im Kall sonften eine gute Ordnung angestellt wurde, aroßem Rugen brauchen konnte; — es mußte bies aber burch Bohmen, ober andere Intereffirte geschehen. « beshalb auch mit ber, aus Deutschen und Bohmen niebergesch Confiscations = Deputation nicht zufrieden und tragt bei bem fer im Auftrage von Gallas barauf an: » weillen bie zwei ho rebellen wirkliche Rriegspersonen gewesen, ihre Guter bem M gericht zu überweisen, welches sich in bieser occasion mit auten Summe Gelbes verhelfen konnte. « -

Des Generallieutenants Gallas Berichte an den Kaiser mit mehr dienstlicher Zurückhaltung abgefaßt; doch läßt auch west nicht an Empfehlungen zu Belohnungen für "die geschwister gerention", wie er die Ermordung nennt, fehlen. Er für Buttler, "welcher zu solcher Erecution alles gehörig auch net", und für Gordon, "welcher solche wirklich fortgestellten Berleihung von Regimentern und empfiehlt Leslie zu bestehen. "Außer diesem ist — so meldet er aus Pissen kannt

ebruar — von dem Obersten Buttler den allbort anwesenden iolbaten aus ber allha vorhandenen Kriegscasse ein Monatsold befto befferer Effectuirung ber vorgehabten Execution verspros en worden, welches ich benn, weil ich ohne dies gesehen, baß e barin vorbandenen Gelber in Gefahr fich zu verlieren geftan= m, mich auch ber Marchefe bi Grana (Caretto) verdert, Em. Raif. Daj. es fich gefallen laffen murben, lo bewilligt, auch 12 Solbaten, so ben Effect gethan, jebem 00 Reichsthaler, bann bem Dberstwachtmeister, ber sie geführt, 000 und zwei Hauptleuten, so bemselben affistirt, jedem 1000 keichsthaler auszahlen laffen und allen gefkalten Sachen nach icht übel baran gethan zu haben vermeine. " Unter bem 10. Rarz sendet er bem Kaiser ein Verzeichniß berjenigen Sachen, velche sich am 26. Februar in bes herzogs von Friedland Quartier befunden. Die Beute war nicht gering, welche den Morbern in bie Banbe fiel, bie nicht jurudichreckten, als fie oben auf bas goldene Bließa fanben, vom Ronige Philipp IV. bem Beroge verlieben, von dem Kaiser mit eigenen Handen ihm um= Athangen, welches jedem Ritter das Vorrecht gab, nur vor verfammeltem Orbend = Capitel gerichtet zu werben. Das Gilberges ith wird Stud vor Stud aufgeführt, ba jedoch einige Truben Iffen gefunden wurden, so mochte schon vor ber Inventirung ines und bas andere abhanden gekommen sein, indessen werben noch immer zweiundsechzig Schusseln, vierzig Teller, sieben Pose, vergoldete Gießbecken und Kannen, zwanzig vergoldete Beber, zwolf Leuchter 2c. aufgezählt. Die Feld-Silberkammer ent= ielt, nach den Verzeichniffen des Kriedlandischen Hofftnats, gegen intausend Mark an Gewicht; es befanden sich barin zehn Dutend Celler ju 240 Mart, zehn Dutend Schuffeln zu 476 Mark zc. Ran sieht also, daß, wie wir aus Piccolomini's Brief an Catto wissen, ein jeber bereits gut zugegriffen hatte. Nicht miner reich war bas Silbergerath, welches Terzka bei sich führ= :3 es werben vierundzwanzig große und vierundzwanzig kleine Schuffeln, vierundzwanzig Teller, Becher, Leuchter zc. aufge-Un Reit = und Wagenpferben werben in bem Berzeichniß Dehundert, theils Wallenstein, theils Illo und Terzka zugehörig, Ufgezählt; auth die Wagen und die Kleidungstücke findet man

19 \*

genau verzeithnet. Der Generallieutenank Gallas, welcher bereits in seinem ersten Berichte die Ausgaben für die Belohnung der Mörber in Neshung stellt, scheint dem Kaiser kein langes Gedächtnis zuzutrauen, indem er diese Rechnung, odwohl nach anderen Sägen noch einmal aufnimmt. "Den für die zu Eger anwesenden Soldaten — schreibt er wom 10. März — sowohl die Officier, so die execution wider die Conspiranten forfgestellt respective allergnädigst dewilligten Monatsold und recompens de langend, ist dazu in der Kriegscasse wenig Geld vorhanden, dessen man auch mehr zur Artollerie benöthiget, wozu es doch wenig erklecken wird. Dader der Graf Piccolomini jeglichem gemeinnt Soldaten von des Friedländers Geldern zwei Goldgulden reichn lassen und könnten die übrigen vorhandenen Sachen, welche die sehr schlieber stellerter, der Proportion nach ausgetheilt werden. «

# § 53.

Der Raiser, der - wie wir wissen - » bes Obersten Leuf Tapfer = und Reblichkeit « und fein Anerbieten, ben Herzog gu morben, so wohl aufgenommen, beschenkte bie Rorber mit wahrhi kaiserlicher Freigebigkeit, was ihm um so leichter warb, ba er über ben zu Eger erbeuteten Raub und die confiscirten Giter verfigen hatte. Sobald ihm die Zumuthung gemacht wird, in eigne Casse zu greifen, ift er zurückhaltenb und knauserig. Caretto's erften Bericht antwortet er unter bem 1. Marx; in treff ber Gelbforberungen: "Un Zusammenbringung bes Gel für bie Solbateska wird gewiß keine Stund gefeiert und lie Wir mit Gottes Sulf felbiges nachster Tag beisammen zu be Betreffend aber bie 150,000 Gulben für die allbortige Artiffe so waren wir ber Meinung, es werbe biesmal bazu nit so bedürfen, weilen noch nach ben angelangten Nachrichtungen 15 Pferd vorhanden und vor einem Jahr, ba nur 400 maren, n bennoch felbiges Werk mit 60,000 Gulben gerichtet batte M ohne Grund erscheint bem Kaiser bie Auslage von 1800 De welche Gallas nach Caretto's zweitem Berichte für Court Rechnung stellt, etwas zu foch und er erinnert barditie ihm erfeithrelich burch Albringen 10,000, so wie für Piet

5000 Thaler geschickt babe. Unto ihnerieboch gutfieleben an stellen. fügt er hinzu: "Souften wolleft Unfern Generallieutenant, ben Grafen Gallas, berichten, bag Wir ibin bas, zu Brag vorhandene, Momfche Gilber geschenkt, fo viel bavon von rechtswegen kann vergeben werden und nicht etwa rechtmäsige billige Schuldfordes rungen barauf liegen. an Coo verfügt ibrt Raifer ben 3. Man, woch bevor er von bem Abnige Ballensteins nach Eger Nachricht hat, bereits über bas Eigenthum berer, die bem Morbstahl geweiht find. - Die Nachricht von ber wirklich vollzogenen That winnt der fromme Raifer, wie wir and feinem Schreiben an Sallas vom 6. Marz feben, mit "Dank pegen ben Allmachtigen auf, beffen gottlicher Wille hierburch bent, wiber kand und Leute angesponnenen, bofen Draftifen girborgeteinmen. # 'Rur' bie That selbst wird es ibm femer, bas rechte Wort zu finden; in bem Driginal = Concept frand querft: " bien gil: Eger! furgelaufene Entleibung bes von Friedlands und feinerindlogarenten, a. Mit sitternber hand hat ber feige Tyranitis bas Bort » Entleibung " burchgestrichen und a Drieber ma chung ambaruber; gefchrieben. Er gebenft, bie Morber wit flattlicher Freigebigfeit zu belöhnen, er will biedmal, mo er iber einerreiche niblutheffectter Erbschaft gu verfügen hat, efwas baraufgehn laffen." "Beibe Dberften Buttler und Gordon - schreibt er can Galkge demwerten sieh um ihrer bierbei erzeigten sonderbaren Treue und Reblichkeit Willen, gewiff Maferer Raiferl. Enabigften Erkenntniß zu perfichern haben, maßen Wir bann auch geneigt fint, fie alsbald bierum, zuvorberft aber such Dich wirklich zu recompension, werm Und allein burch Dich batbigft ein Inventarium, mas bafelbft gir Egen an Dobilien bei ben Conspiranten gefunden worden, als auch fonft burch bie aller Orten auf ihren Gutern angeordneten Confideatione = Com= miffionen eingeht, sammt Deinem wohlmeinenben Gutachten, wie selbige unter Unfere Bekreuen, so sich bei biefer Occasion vor andern wohl verhalten und nach Proposition eines jeden Berdies mens auszutheilen sein möchten, eingeschickt wird. - Borlaufig erhalten Buttler und Leslie jeber ein erlebigtes Regiment; bie Musnabling eines Monatfoldes und » bie gescheitene Recompence berteniaen redlichen Officiers und Goldaten, multhe dies Werk vollbrachtig: wird gutgeheißen. »Was nur außerbem — erinnert

nochmals ber Raiser — an Gelb, Barschaft und Mobilien ber Entleibten zu Eger vorhanden fenn mochte, wolleft folches wie gemelbt, orbentlich beschreiben laffen und und beffen orbentliches Berzeichniß mit Gutachten bes ehesten einschicken, « Schmuck und Reinodien, welche "ben Beibern - (im Original = Concept fand: 'bem betrabten Frauenzimmer'; bies ftrich ba Raiser) — gehört, foll ihnen zuruckgegeben werben, « Mit besonde rer Sulb empfing ber Raifer ben Dberftwachtmeister Leslie, welcha ihm die Rapporte von Buttler und Gallas überbrachte und außen bem über ben hergang zu Eger munblich berichtete. Er erhielt ba Rammerherrn = Schluffel, ward Hauptmann ber kaiferlichen Leib trabanten, Chef eines Regiments bes Konigs Ferbinand. Spata erhob ibn ber Raifer in ben Grafenstand und schenkte ihm bie friedlandische Herrschaft Neuftadt im Ronigingrazer Kreise, welch gegen 200,000 Gulben veranschlagt werben konnte. Der Dberk Buttler, ber fich mit bem nicht begnügte, was er in Eger erben tet, ging ebenfalls nach Wien, um bie Freigebigkeit bes Raifel in Anspruch zu nehmen. Ferdinand versamte es nicht, ben Hann rabelsführer ber blutigen Morbnacht mit gang besonderen Gnabit auszuzeichnen. Er empfing ihn in ber Hofburg, reichte ihm band bar bie hand und ließ ihn burch ben Erzbischof von Wien goldne Gnabenkette umbangen. Auch ihm wurde ber Ramm herrn = Schluffel eingehandigt, er ward in ben Grafenftand erhol und mit mehreren Gitern best Grafen Tergta in Bohmen schenkt. Der Oberst Gorbon erhielt, außer ben ihm schon in zugetheilten Belohnungen, bie Gater bes Grafen Rindfo im A gingrazer Kreise in Bohmen. Hauptmann Deverour, morberischer Partisane bes Herzogs von Friedland Bruft bur bohrt, erhielt von bem Raifer eine golbne Gnabenkette, ein G geschenk und mehrere confiscirte Guter in Bohmen, Alls fic erft ber Bestand ber Confiscation feststellte und es fich en baß ber Raiser über funfzig Millionen Gulben am liegenden @ ben zu bisponiren hatte, wurden auch nbie anderen Theilne ber Niebermachung bes Friedlanders « allergnabigst bedacht.

Graf Gallas erstelt die friedlandischen herrschaften Friedland und Reichenberg, 300,000 Gulben an Werth, Kinsky's handitelle Garten zu Prag und mehrere Bergwerke, wordber ihm nuter bet

8. August 1634 eine formliche Donation vom Raiser ausgesertigt wurde.

Graf Piccolomini, welcher anfänglich von dem Kaiser übergangen wurde, weil er ersahren, daß er sich vornehmlich der Beute in Eger bemächtiget habe, fühlte sich zurückgesetzt und forderte seinem Abschied. Indessen deruhigt er sich, da ihn der Graf Schlick, kaiserlicher Minister, unter dem 1. März benachrichtiget: "er habe dem Kaiser sein Schreiben vorgetragen, Ihr Maj. aber könne nicht besinden, was Gr. Ercellenz zu dieser Kesolution movirt haba. Der Kaiser sen resolvirt, die Bosen zu strasen und die Guten zu remuneriren. Da nun der Graf unter den Guten innner einer der Vornehmsten gewesen, so habe er nicht zu zweiseln, Ihre Kais. Maj. werde ihm so entgegengehn, daß er mit Ihrer Mas. werde content seyn. Da dem Grafen Piccolomini hierauf die Herrschaft Rachod vom Kaiser geschenkt wurde, dachte er nicht weiter daran, den Abschied zu nehmen.

Graf Albringen erhielt die dem Grafen Kindky gehörige Herrschaft Leplitz, Graf Coloredo die friedlandische Herrschaft Opotscheno; Graf Trautmannsdorff hatte für seinen Theil sich Gitschin gewählt. — Nur der zudringliche und heimtücksische Marchese di Grana scheint leer ausgegangen zu sein. Wir glauben sogar, ein Zeichen kassericher Ungnade gegen ihn in einem Schreiben des Kaisers an ihn vom 9. Mai 1634 zu sinden, in welchem er ihm schreibe: »Nachdem uns glaubwürdig fürkommen, wie daß Du des verhafteten Schafgotschen zugehörige Roß und Wagen zu Dir und mit hinweggenommen, als ist hiermit Unser gnädigster Besehl an Dich, weilen bisher noch alles in processu beruht, daß Du alsobald bemeldte Roß und Wagen restituiren und unsweigerlich absolgen lassen sollst. —

Die Confiscations = Commissarien geriethen ebenfalls unter einsander in Handel. Hierzu gab vornehmlich der, mit außerordents-Lieben Bollmachten bereits vor der Ermordung des Herzogs von dem Raiser nach Friedland geschickte, Graf Puchheimb Beranslassung. Die ihm beigeordneten Commissarien, Graf Zbenko von Kolowrat und Kaspar Prockl führen in einem Schreiben d. d. Gitschin den 22. März 1634 an die königl. böhmischen Stattsbaker in Prag Beschwerde darüber: »daß Graf Puchheimb gar

mi eigenmachtig verfahre und nur Confusion fin bem Geschafte Unter bem 23. Mary bitten bie genannten Ditberbeiführe. « Commissarien: "Im Kall Oberst Puchheimb, welcher ihnen bie Banbe zu binden ftrebe und etwa felbstfüchtige Zwecke verfolge, micht abgerufen werbe, um Enthebung von dem Geschäfte. unter bem 24. Marz melben fie: "baß man von einem Aufftande ber Bauern hore, welche bem Grafen Duchheimh Wiberftand leiften wollen, wodurch neben anderem Uftheil leicht eine Emperung entstehen konne. Gine hohe Behorbe moge baher Puchheimbs Befügungen Einbalt thun. - So lange es indessen noch irgen ein Stud Gut ober Gelb, liegende Grunde, ober fabrende Sak zu confisciren gab, wurde ber Confiscation kein Ginhalt gethan Alls man bei ben angeblichen Sauptern ber Rebellen aufgerannt hatte, schritt man zu benen ber » Mitverschwornen , mid als and biefe beseitiget, zu benen ber »Abharenten«, so baß bei bieft Gelegenheit noch eine große Angahl Guter confiscirt wurden Den größten Theil biefer Guter, so wie die Berzogthumer Caas aund Glogau behielt ber Raifer für sich. Nun hatte er nicht nbiff ben Herzog für Meklenburg zu entschädigen, ihm bas versprochen Erbland anzuweisen und die Kriegsschulden, die fich bereits Rabre 1628 auf vier und eine halbe Million benefen, au ben len. Der leidtragenden Wittwe bes herzogs ward von bem gen Befitehum ihres Gemahls die herrschaft Neufchloff als Wittma angewiesen; Wallenfteins einziges Rind, Maria Elffabeth, mablte sich nach bes Baters Tobe mit einem Grafen Raus

# § 54.

Kaiser ein so reichliches Blutgeld zahlte, mit Abscheu, so stelle Kaiser ein so reichliches Blutgeld zahlte, mit Abscheu, so stelle stadten mit Abscheu, so stelle Kaiser noch, wenn wir schen, aus welche Anstagen han bis stelle Much diese Mouchelmord gutgeheißen, angeordnet und besohnt und duch hierbei erweist sich jener Marchese die Geana als dersalt berträchtigste und geschäftigste vor allen. Sobald der Kaiser ist redet ist, daß die Versammung am 12. Januar zu Pilsen und hochverrätherischen Iweck gehabt und sich das Patent von Indiana in den Handen der Ftallener besindet, wie der Kaiser der

Muftragen an Gallas und Piccolomini gefenbet hat, unaufhorlich bearbeitet, geangffiget und bald mit zischelnder Ohrenblaferei, balb mit tautem Rothgefdrei zu gewaltsamen Magregeln aufgeforbert. Als ber Herzog noch von Pilfen aus, vier Tage vor feiner Ermorbung, bem Raifer eine Rechtfertigung, ein Gesuch um Gebot und bie Erklarung: bas Commando niebertegen zu wollen, einfenbet, fångt Caretto biefes Schreiben auf, behalt es wurdet und ale er es bem Ruffer überschickt, fügt er bingu: "Mus ben Beilagen haben Gw. Raif. Maj. allergnabigst zu vermerken, wie ber von Walbstein Em. Daj, wieberum mit falschen Worten aufziehn und seiner Berratherei einen anbern Ramen geben thut, insonberbeit burch munbliches Vorbringen bes Obersten Mohr von Walt, ber aber nicht allein gang verbächtig, sonbern auch berjenig, fo in bem erften conciliabulo bas argfte gerebet und practifitt.« Staf Viccolomini's Befehl wurde Mohrwald in Urrest genommen, ohne Wallensteins Auftrage an ben Raffer bringen ju kommen. Aber bes herzogs Vorhaben berichtet er, bag berfelbe Willens semefen fei, auf Bien zu marschiren, nun fei er aber unter 286 gleitung von 10 feinblichen schwarzen Stanbarten nath Eger aufgebrochen. In feinem Bergogthum foll er einen Bauernaufftand erregen wollen und nach Wien verbachtige Briefe an Scharfenberg geschickt haben. Bergog Frang Albrecht von Sachsen wird als der Bifchentrager awischen Wallenstein und bem Bergoge Bernhard gemannnt und herzog Julius heinrich von Sachsen, kaiserlicher Dberft, wird beschuldigt, einer ber Schablichsten gewesen zu fein, indem er die Nudyricht ausgesprengt, daß das ganze Albringische Bolt um Wien liege und bereit fei, fich mit Wallenstein zu ver-Radybem Caretto bem Raifer noch eine Menge beraleiwhen unbegrundeter Ungebereien mitgetheilt, fligt er hingu: »Ihre Maj. wiffen schon viel von ber Rebellion, werden aber alle Sag viel ein Mehreres vernehmen!" Dies Mehrere wird nun bem Raifer in einem zweiten Berichte mitgetheilt und man fieht, baf Ihn ber Rallener mit jeder neuen Zuschriff an eine fartere Doffe Wife gewöhnt. "Bei meiner Ankunft allhier — schreibt Caretto aus Horasciowit ben 26. Februar — traf ich ben herrn Piccolondint, ber vollständiger, als irgend jemand über alle Puntte ber Rebellion untersichtet ift. Er fagt mir als eine gewisse Gachel,

baf Arnim und Frang Albrecht gang einig waren, bie Staaten ber beiben Kurfürsten ebenso, wie jene Em. Maj. zu ihren eige nen Gunften zu theilen, « Er rath bem Raifer mohlmeinend, bie beiben Aurfürsten von Brandenburg und Sachsen von dem Borbaben diefer Rebellen in Kenntniß zu setzen. » Berzog Beinrich Rulius — heißt es bann weiter — ist einer ber größten Rebellen Er war einer von jenen, die mit den Waffen in der Hand nach Wien kommen wollten, benn es sollten weber bie Verson En Mai, noch Ihrer Gemahlinn und Sohne am Leben bleiben. En Maj. werden ein Paar Stunden nothig haben, wenn Sie a Diese höchstsonderbaren Dinge vernehmen werben. " Uber bas & gentliche Borhaben Wallensteins geschieht nur selten Erwahnung und awar auch bann nur in unbestimmten und sich widerspreche ben Angaben. Go fchreibt er in einem folgenden Berichte auf Pilsen vom 27. Februar: » Nunmehr verificirt man alle In mehr, daß ber von Ballftein vor zwei Jahren ben Feind nat Prag begehrt habe, Em. Maj. zu nothigen, ihm bas Ober Con mando wieder zu übergeben, daß er auch nach der Occasion# Steinau ben Thurn zum Oxenstierna und den Baron Siro 🗯 Richelieu, die Rebellion zu schließen, geschickt habe. « — Er ben Raiser überreben, daß bie Verschwörung Wallemfteins b gang Bohmen Verzweigungen habe. » Bon ben Bohmen det er — find bis jett in großem Verdacht erstlich und von eigentlichen Tractaten der Hangwiß, und per consensum mann Tschernin und ber Wyrsowetz 2c, « Diese Unklagen la bann barauf binaus, baß er die Ernennung eines Stalieners Statthalter in Bohmen in Vorschlag bringt. — In ben Bericht welche Caretto nach ber Ermorbung abstattet, wieberholt früheren unbegründeten Unklagen und fügt noch neue Ansch gungen hinzu: "Die Geschafte - schreibt er aus Pilfen ben Kebruar - feind biefer Tage fo viel und groß gemefen baf vergeffen, Em. Daj. allerunterthanigst zu berichten in maßen ber Oberft Korgatich von ben Verrathern zum Ragozzi, ja zum Turken und Tartaren geschickt fenn folle; bie tracte können Ew. Maj. leichtlich gehten. «

Der Herzog Julius von Sachsen und Oberft Sparr nacht sobald fie ersuhren, zu welchen Gewaltthätigkeiten geschrittenacht

Neich nach Wien abgereift, um bem Raiser bie Augen über bie gebliche Berschwörung zu öffnen. Beibe verfolgt Caretto mit n giftigsten Verleumbungen: » Des July Beinrich von Sachlen ib bes Sparr Untreue und schabliche Tractationes werden -reibt er ben 28. Februar — von Tag zu Tag klarer und hofft r Herr Generallieutenant nicht anders, als bag Em. Mai. Dies lbe allbereit beim Ropf nehmen laffen. Sie wollen auch glaum, daß noch viele andere, wie gut sie sich immer erzeigen, nicht nbers als jene gerebet und gethan haben. « Ein zweiter Bericht on bemfelben Tage beginnt sogleich bamit zu melben: "Alle Tage munt mehr Nachricht ein, wie der Herzog Julius Heinrich einer on ben schädlichsten und verbittersten in diesen Machinationen geoesen sei. Der Sparr hat um alles gewiß mitgehalten und mehr n feinem bofen Willen, als im Berftand bie Sachen zu effectuis en gehabt. — Gott weiß — fügt biefer beuchlerische Verleumber ing .- baf ich Niemanden Unrecht zu thun begehre, es muffen iber auch biefes Königreichs Landofficiers und andere Inwohner mit bem Berrather gehalten haben. « Die Absicht biefer schwar= en Unklagen weiß jeboch ber Marchese so wenig zu verbergen, MB er am Schluß ber Berichte immer barauf gurucktommt, wie withwendig es wegen der Confiscationen sei, allen Theilnehmern Der Berschwörung ben Proces zu machen; Regimenter, Guter; Saufer, Silbergerath ber, von ihm felbst nur als verbachtig Buchneten, bringt er schon jest zur Vertheilung in Worschlag. Da er nicht einen einzigen Thatbestand der Verschwörung feste tellen kann, vertroftet er ben Raiser in ben erften Berichten, belche er nach der "Tragodie", wie er die Mordthat in Eger ichtig bezeichnet, absendet, damit, "daß man burch die Seriptus en, welche man, Gottlob! falvirt, auf ben Grund ber Gas den kommen werde. Als sich aber bei naberer Untersuchung er vorgefundenen Papiere ergab, bag barunter auch nicht eine ingige verbachtige Beile gefunden murbe, weiß ber Marbese sogleich darüber gute Auskunft zu geben und melbet: "Die rau Grafin Terzka hat in bem gewesenen Rumor alle ihres Berin Schriften verbrannt, wie bann auch andere, von bem Bal-Aftein und Rindty verbrannt worben find. General-Lieutenant allas melbet evenfalls unter dem 1. Mars, das alle briefe

lithen Urkunden in Berwahrung genommen worden und ficher aufbehalten werben, obwohl ben Tag vor ber Execution ber Friedlander 600 Schreiben verbrannt habe. In einem zweiten Bericht pont 10. Marz wieberholt Gallas die unbegrundete Angabe, das ber Herrog die brieflichen Documente verbramt habe; Kinsth und Niemann aber, in beren Sanben bie vornehmsten Correspondenzen gewesen, fei nicht ein einziger Buchftab, insonder heit keine Ziffer gefunden werden. « Gallas ift klug genug, schot jetst einzusehen, bag es schwer halten werde, ben Beweis zu fine ten, daß die so vielfach verkundigte, große Berschwörung unt Rebellion einen wirklichen Grund gehabt habe. » Unlangend bedürftige Beweiß - melbet er bem Raiser unter bem 10. Mar. gegen Unterschiedliche, so ber vorgelaufenen untreuen Faction be gepflichtet, find dieselben zwar in Grund ber Wahrheit an ! vorgehabten Verratherei mit intereffirt und febulbig, aber Anzeigungen und probationen, wodurch fie beffen offentlich vincirt merben könnten, wider sie vorzubringen, wurde nur abscheuliche That ihren völligen effect und Ausgang erreicht Aber ba nunmehr berfelben burch eine geschwis ben måssen. Execution vorgekommen und ben Interessenten bie Soffnunge ihrem Zweck zu gelangen, benommen, auch die meisten Nachrick burch ber Conspiranten Behendigkeit unsichtbar gemacht words ist sich gar nicht zu verwundern, baß ein jedweber seine Unich anzugeben und fich rein zu machen bemube. Immaßen Em. Maj, was von eines, ober bes anderen Entschuldigung zu be aus denen bereits allerunterthanigst zugefertigten Driginal'= C spondenzen genugsam allergnabigst zu ersehen. Immittelst hab gleichwohl bem General= Auditor Befehl ertheilt, mas für jus wider einen oder ben andern vorhanden, nachzuforschen und umftanblichen Bericht, worauf folder Intereffenten Convincious grunden, abzufaffen, fo Ero. Raif. Maj. nachhermals zu i allergnabigsten Verordnung unterthanigst überschickt werben

Der Kaiser ist nicht geneigt, ben von Caretto gemichten stüllbigungen unbedingten Glauben zu schenken. In Bille auf den Herzog Heinrich Inlius von Sachsen und Oberst bie nach Wien gekommen waren, schreibt er und Carettellterage billiges Bebenken, sie svaleich zu arreitren, wolle

is mit beständigem Jurament etwas wider sie könne bewiesen verben und wolle ihnen ihre Regimenter in allweg noch lassen.« Dem Raiser ift es nicht zuwiber, baß ben Ungetreuen ihre schrifts ichen und anderen Sachen abgenommen werden, jedoch foll bies mit solcher Gewahrsamkeit und Cautel geschehen, damit nicht etwa wiber bas Patent (vom 24. Januar), worinnen al= len, welche jum Gehorfam gurudfehren, Begnabigung jugefichert worden fei, juviel geschehe. - Mit gleicher Berucksichtigung schreibt er bem Marchese unter bem 3. Mark: Unbelangend ben angebeuteten Argwohn über etliche benannte Personen und Landsaffen Unsers Königreichs Bobeim wollen Wir swarten, mas etwa wider einen ober andern fur Anzeigung, beren man fie mit gutem Grunde überweisen konnte, vorhanden und Ins fobann ber Billigkeit nach barüber resolviren. « Der Raiser that fo fehr Bebenken, ben Angaben bes Marchefe Glauben gu Denken, baff er spaar aus bem einen seiner Berichte bie Liste ber Engeklagten herausschneibet und vernichtet, um fie nicht zu ben Procesacten kommen zu lassen. (1)

Die Aussichten auf die ergiedigen Confiscationen stimmten spa-

<sup>1)</sup> Das Rabere hierüber in Ballenfieins Briefen Band III, Seite 294.

<sup>\*)</sup> Schon vor ber Ermordung maren, wie wir wiffen, Befehle gur Muiebung der Guter der sogenannten Rebellen erlaffen worden. Diese Befehle wurden fpater noch weiter ausgebehnt: Unter bem 5. April ert der Raiser an die Prasidenten und Kammerrathe im Ronigreiche Somen Folgendes: »Demnach Wir einer verläßlichen Specification und jeglicher baselbsten im Königreiche Bobeim zu apprehendiren erroneter, sowohl Friedlandisch= als Kinsky, Terzka, Ikow und anter gleicher Delinquenten Gater unentbehrlich von nieben bas als ift Unfer allergnadigfter Befehl hiermit, daß ihr berenhalben allein alsbald grundlichen Bericht gehbriger Orten beforbert und leich jedes davon in eine ordentliche und verlagliche Tare, unverlenat iger Zeit vermittelt, beren zu gebachten unterschiedlichen apprehensiobeputirten Commissarien bringen lasset; fonbern auch wie eine und theres anieps in der bohm. Landtafel einverleibter und mas hierin für A Unterschied gegen die vorigen Ginverleibung etwa auf 20 Jahr gu-Mugehn fich verhalten thue, fattfam Erfundigung einzicht, benebens Tonderlich die bei jedem confiscirtem Gut Hauiderten baftenden weren

Um diesen Proces formlicher einzuleiten, ertheilt ber Kaiser unter bem 15. Marg bem hoffriegerathe Dr. Juftus Gebhard, ber auf Wallensteins Veranlassung zur Verhandlung bes Friedens mit Sachsen von Wien nach Pilsen geschickt worben und bis zum 23. Februar bei bem Bergoge geblieben mar, ben Befehl: "bie friedlandischen Canzelei = Schriften sowohl, als bes 3lau, Terzia, Rindly und Canglerd Elz Correspondenten einzusenden «; woran biefer berichtet, baß ber Marchese bi Grana alle verbachtige Schriften, fo fich hier befunden, dem Raifer bereits überschich habe. Bufolge weiterer Auftrage gur Ginleitung des Proceffes w faßt er ein »Inventarium aller Acten ber verarrest herrn, herrn herzogen heinrich Julius zu Sachsen, Gena Zeugmeister Sparr, Generalen von der Cavallerie Schafgotsch Schaftenberg, Feldmarschall-Lieutenant Mohrwald, Dberften ter Loss, Oberstlieutenant Sammerle und andere betreffend. Dies Verzeichniß fallt fehr durftig aus; auch nicht ein ein Document wird nachgewiesen, auf welches eine Unklage ober nur ein Verdacht begrundet werden konnte, obwohl schon die bie Verhafteten streng verfahren und einige sogar schon »a metu torturae« examinirt worden find. Der hoffriegsrath hard, welcher einsieht, wie misslich es mit dieser Untersuch fteht, fügt feinem Inventarium die Bemerkung bei: "Immit bieweilen ich alle andere Schriften, welche sogar in der Eil ohne Abschrift bavon zu nehmen, burch ben herrn Marche Grana nach Wien seind verschickt, nicht gesehn und andern mir keine genügsame Materie ist an die Hand gegeben worden einem so wichtigen handel, welcher nicht allein eine Verson, bern ein ganges Geschlecht infamirt, gerichtlich nachmin auch vor mich selbsten, ohne gemessenen Befchl solches a gen, nicht hat gebühren wollen, als habe ich auf die, Stille bin und wieber aufgeklaubten Zeugni aus ben wenigen mir communicirten Extracten und Ab

alles Fleißes annotiret und hiernach Uns die umfändliche L ju Unferer hoffammer handen berichtet.

inen Bericht aufgestellt wegen Herzog Julius Heinrich zu Sachen z. Dem Dr. Gebhard sagte dieser Handel so wenig zu, daß rum seine Dimission anhielt, er wurde jedoch von dem Hostriegszaths Prassenten beschieden, »sich zu gedulden, im Bedenken, daß Ihre Kais. Maj. allergnädigst gesonnen, ein Walesiz=Recht anzusstellen, wozu er sich sollte brauchen lassen. Davon, daß die Berschwornen ihre Papiere und Correspondenzen verbrannt hätten, geschieht weder in diesem Inventarium, noch in einem andern Stücke der Processacten Erwähnung. (1)

Diese Procesacten, welche ich bereits an einem anderen Orte (2) ausführlich mitgetheilt habe, sind es vornehmlich, aus benen unwiberleglich hervorgeht, daß die Beschuldigungen in sammtlichen officiellen, "auf fonberbaren Raiferl. Befehl", nach ber Ermordung Wallensteins bekannt gemachten, Schriften, die lusenhaftesten Erdichtungen sind. Während man in ben öffentlichen Schriften die hochverratherischen Verbindungen bes herzogs mit en Reinden bereits im Jahre 1630 anfangen laft, fo beschränkt nan sich in ben Procesacten einzig und allein auf die Verfamm= ung zu Pilfen vom 12. Januar 1634. Der kaiferliche Sof latt s weber an Versprechungen, noch an Gewaltmitteln fehlen, um unter bas "eigentliche Wesen ber porgehabten abscheulichen Pro-Ation « zu kommen, allein weber auf gelindem, noch auf ftren= Dem Wege wird nahere Auskunft genommen. 3wei Bruber, Dr. Balthasar und Elias Wessellius waren, ber eine als Director, ber Indere als Secretair, die vornehmften Beamten in Ballenfteins Scheimer Kriegskanzelei. Dem Raiser war viel baran gelegen, burch defe beiben Bruber Aufschluß nuber bie gang abscheuliche und Enerhörte Conspiration « zu erhalten. Diese nehmen keinen Ankand, der Aufforderung, welche der Kaiser unter dem 22. April 1534 an fic veranlaßt, ein Genuge zu leiften und weine Retion ber Conjecturen megen bes Rrieblanbere. Beter bem 5. Mai einzureichen, in welcher fie, obwohl alle Briefe Berichte burch ihre Sanbe gingen, nur unbestimmte Bermu-

<sup>1)</sup> Den Bericht und das vom Dr. Jufius aufgenommene Inventakum der Acten findet man im Anhange Beilage Nr. VI.

<sup>2)</sup> Wallensteins Briefe Band III, im Anhange Seite 1.

thungen aussprechen, absichtlich, wie man sieht, um sich bem Raiser gefällig zu erweisen. Auch versaumen sie nicht, in einem Schreiben wom 11. Mai, in Erinnerung zu bringen: »baß sie eine richtige Praetension von 30,000 Gulden an den Friedlasder haben «, welche sie »auf's förderlichste durch ein consiscints Gut abzussühren bitten. « (\*) Der kaiserliche Hof fand wahrscheinlich dieses Anklage = Protocoll nicht zureichend, um öffentliche Gebrauch davon zu machen; erst Sesna Raschin lieferte hing bie verlangten Materialien.

Schon hatten die Unditoren und deputirten Kriegsräthe ib ein Jahr lang bie, ber Theilnahme an bem friedlanbischen En plott angeschulbigten Officiere aus einem Gefangniß in bas an neschlenpt und auf alle mögliche Weise eraminirt und vernom obne auf ben Grund ber Conspiration zu kommen; es blieb iest nur noch ein Mittel, die Tortur, übrig und fie na keinen Anftand, barauf zu erkennen. In bem Gutachten, me bie Deputirten = Commiffarien über bie, wiber bie zu Regenst verhafteten Officiere im April 1635 abgeben, bemerken fie: viel die fürgestellte Frage der Tortur wegen anbelangt, find bem Kriegsrathe die beputirten Rathe, wie vor biefem alle alfo auch anjeto ber Meinung, daß an eigentlicher Erkindi dieses abscheulichen tradiments aller dabei vorgewefter boser schlag und consilien, wie sich selbige angesponnen und nacht zu Werke gestellt werden sollen, wie nicht weniger wer alle bei intereffirt gewesen, sowohl bei ber Solbateska als and bermarte, weil mohl glaublich, bag ein fo großes ! in so wenig Personen, als die bereit hingericht und noch in Urreft feienden, beftanben, Em. Raff. Dero høchloblichen Erzhaus, ganzen Posterität und bem alle nen Wesen sehr viel gelegen; bannenhero und weilen bieb nen nach bishero über alle Vernehmung und gepflogenen in der Gute nicht herausgewollt, daß sie doch nicht fich felbst febulbig und bereits conbemnirt, fonbent a überaus fehr indicirt, daß sie um bas Hauptwerk

<sup>\*)</sup> Die wichtigen Urfunden über bie Berhandiung mit ble & Beffelius fiche Unbang, Beilage VII.

radiment viel ein Mehreres wissen mussen, als sie moch bis dato bekannt, daß bemnach bie Tortur, welche bei allen Bolkern als has einzige remedium indagandae veritatis, sonberlich aber in bergleichen heimlichen Conspirationen, Anschlägen und Consilien ft, in allweg vorzunehmen. « -

Der General ber Cavallerie, Graf Schafgotsch, mar ber erfte, velcher ber Unmenschlichkeit bes Raisers und ber gelehrten Barbaei ber bamaligen Gerechtigkeitspflege aufgeopfert murbe. Ungelagt, in gang besonderem Einverstandniß mit Wallenstein gestanden u haben, wurde er vals hochst verbachtig a jum Tobe verur= heilt. Der Raiser, bem es leib that, »baß man nirgend auf ben Brund ber abscheulichen Verratherei kam, burch die er und sein manges hochlobliches Erzhaus hatte ausgerottet werben follen . ef bei ben beputirten Commissarien anfragen: »ob vermoge Rarl V. statuirter peinlicher Halsgerichts=Ordnung, ober anderen Efugten Rechten ber, bereits zum Tobe verurtheilte, Schafgotich, Rall er mit ber Gute zu keinem Bekenntniff zu bringen mar, pit der Tortur konne angestrengt werden?" worauf unter bem 🔼 Mai 1635 ein Gutachten erfolgte, welches für alle Zeiten Brandmal öftreichischer Juftizpflege im siebenzehnten Jahrhun= bleiben wird. Nachbem bie Commiffarien gegen ben Grafen chafgotsch nichts weiter vorgebracht, als daß er von allen Ver= Meten zum allerstärksten indieirt, daß er um das vorgewesene friten muffe intereffirt gewesen sein, erkennen sie auf Tortur, t dem Hinzufügen: "Und irret man jetzt gar nit, benn ber pafgotsch bereits in eventum, wegen ber angeklagten militaris Berbrechen vom Leben zum Tode condemnirt, daß, weilen bem statu publico und bamit bas vorgeweste tradient eigentlich erkundigt, mehreres gelegen, er baburch auch in dine ad se ipsum et majorem poenam nur besto mehr graet wirb, als kann er ben Rechten nach vor ber Execution gar ohl noch torquirt werden und solches eben darum und um desto clicher, weillen er burch bergleichen condemnation servus poethe wird und nit andere, als ein cadaver mortuum, wie be jura reden, zu halten ift." Der Kaiser befahl nun, ben zum Lobe perurtheilten Schafgotsch auf die Folter zu bringen, allein

bie fürchterlichsten Martern waren nicht im Stanbe, ben Schulblosen zu einem Geständniß zu zwingen. » Nachdem nun — fo heißt es in bem Bericht an ben Kaiser — mit ber Tortur gegen Schafgotsch verfahren, hat er anfangs auch von dem wenie sten nichts miffen wollen, sondern alles mas befragt, mit 'Rein' und 'Richts zu wissen' beantwortet, balb aber um etwas confuser und daß er alles bekennen wollte herausgesagt. alebann ihm zu folchem Gelegenheit gelaffen, bat er jeboch wil vorhin allzeit, seine Rebe burcheinander mischend, nichts Verstä biges hervorgebracht und obgleich auf jeden und alle Punkte formlich genug befragt, ift boch tein einziger begehrter Daff fonbern in allem, bas haupttrabiment und beffen A pendentien betreffenb, nichts herausgekommen. Dieweil benn während bes Examinis von ihm bergestalt in a fusion geantwortet und jedesmal in obstination continuiri. alfo nichts Erhebliches zu effectuiren gewesen. biesmal wurde hierauf mit ber Tortur innegehalten, jeboch Rriegsgericht befragt, ob Schafgotsch nicht noch einmal auf Kolter zu bringen sei. Das Kriegsgericht war getheilter Mein bie Mehrzahl war bafur: "ben Schafgotsch, ba er nunmehr civil mortuus fei, nochmals zu foltern "; vier Dberften aber erfiat ves seien ihnen diese Sachen als extra professionem zu fo bitten: Ihre Majestat mochte folche burch andere Rechtsgi erbrtern und erkennen laffen. Der Raifer befahl bierauf: ber peinlichen Frage gegen ben Schafgotsch ferner einzuhall auch gegen die Ubrigen, weil ber Schafgotich die meiften Indi ju fernerer Wiffenschaft gegeben, bei feiner Tortur aber Grund des hauptwerks nicht herausgekommen, Tortur fürzunehmen. « Obwohl nun, selbst auf ber Folter, bem Grafen Schafgotich kein Gestandniß zu erzwingen war bestätigte ber Raiser bennoch bas Todesurtheil besselben: erlie indeffen, aus besonderen faiferlichen Gnaden, bas Sanbabl und begnügte sich mit seinem Ropfe, — Das Urtheil wurd Regensburg am 23. Juli 1635 fruh um 8 Uhr vollzoge Von keinem der übrigen Verurtheilten ift irgend ein Gefti erlanat worden, auf welches ein Berbacht, baß fich ber von Friedland bes Hochverraths und ber Rebellion schuldig der

be, begrundet werden konnte. Das Rriegsgericht verurfheilte : wegen Verbachts ber Theilnahme an einer eingebilbeten Ver= morung zum Tobe, welche Strafe ber Raifer bahin milberte, B er sie nach verschiebenen Festungen abführen ließ, von wo : nach Verlauf einiger Jahre ihre Freiheit wieber erhielten. Dem riegsgericht aber und ben beputirten Commiffarien ging ber Bebl zu: "biefen gangen Procef in ber Enge gu halten nd nichts bavon zu publiciren. « Wohl konnte Ferdinand inen geheimen Rathen Schweigen auferlegen, bamit bie Schande mer ehrlosen That in die Nacht ber Vergeffenheit und unter ben taub ber kaiserlichen Archive verschlossen murbe. Desto lauter ver klopften die blutigen Schatten ber Ermordeten an die burchcherte Thur bes kaiserlichen Gewiffens. Diese mahnenden Raegeifter zu bannen, rief ber »fromme« Raifer bie Gewiffens= Athe und Beichtvater berbei; breitaufend Geelenmeffen Bahlte Merdinand zur Erlofung bes Herzogs von Friedland und r anderen zu Eger Ermordeten aus bem Regefeuer, in welchem felbst bis zu seinem letten Athemauge mit geangstetem Ge-Affen schmachten mußte. Was half ber katholischen Majestat bie bicht zu Rosenkranz und Beichtstuhl! Das Fluftern bes Pfaffen beb übertont von ber schmetternden Posaune bes Weltgerichts bon bem » Schulbig «, welches bie Geschwornen ber Belt= Whitte auch über einen Kaiser auszusprechen Muth und Macht 

## Siebentes Capitel.

k. 2

k. N

## § 56.

Benn es dem Biographen gelang, den Schicksalen des Herde von Friedland eine erhöhte Theilnahme zuzuwenden, so darf vorausseigen, daß es den Lesern erwünscht sein wird, auch er die Persönlichkeit desselben eine nähere Auskunft zu erhalten. Inächst tritt uns in der Erinnerung wohl jene Gestalt entgegen, er wir als Wallenstein auf den Brettern, welche die Welt deuten, in gelungenen Darstellungen sahen. Dürste es nun auch nicht ganz angemessen sein, das Charaktergemälde, welches der große Dichter in seinen unsterdichen Schauspielen schuf, in das wirkliche Leben der Geschichte überzutragen, so hat es doch ein bei weitem geringeres Bebenken, uns hier die Maske des Herzogs zu vergegenwärtigen, welche wir auf den Theatern zu Wien, Berün, Weimar, Oresden und München gesehen haben, wo gest reiche Schauspieler uns nach vorhandenen Gemälden und ander weitigen Überlieserungen ein, im Costüme, Bewegung, Haltung und selbst in dem Gesichtszügen treues, Bild Wallensteins zu zu den versuchten. Indem wir nun unsere Leser auf jene berühmtet Bildnisse eines dan Opst zu Wien und Prag, auf das Septischen Bilder eines Fleck, Eflair, Anschüg, Kott, Lemm u. a. verstessen, wollen wir zur Ergänzung die Schilderung, welche uns Feitgenosse überliesert hat, hinzusügen.

Der Graf Gualbo Priorato, welcher in bem kaiserlichen be langere Beit unter Wallenftein biente, bat mit ber fcharfen ! faffungegabe eines Stalienere jeben Bug bes herzoge bela und giebt uns von ihm eine Schilberung, welche um fo lebt ger ift, als wir nicht etwa nur ben burftigen Schattenrif außerlichen Erscheinung, sonbern eine lebendige Schilberung f innern Wefens erhalten. (\*) » Wallenstein - fo erzählt G - war von hoher Gestalt, hatte ftarte, hagere Gliedmaßen in der Jugend einen straffen Körper. Sein Gesicht war oval, als rund, gelblicht, nicht fleischig. Seine Stirn war und gebieterisch, bas Alter hatte nur Linien, nicht Furchen b gezogen. Seine Rafe war flumpf, boch gebogen. Er trug eignes, schwarzes, in ben spateren Jahren gebleichtes Haar, furz geschnitten und aufgestrichen, zu beiben Seiten in einigen Frauselten Locken herabhangend. Kinn und Lippen waren mit ich lem, herabhangenbem Schnaug= und Anebelbart bebeckt.

<sup>\*)</sup> Bur Vervollständigung sind noch einige charafteristische 3ke anderen Berichterstattern und aus den eigenen Außerungen des hein in diese Schilderung mit gufgenommen, und da Gualdo's Schilden Driginal nicht zur hand waren, die Ubersehung herchenhahns bent worden.

varzen Augen waren nicht groß, aber voll Reuer und Leben verbreiteten Schrecken und Ehrfurcht. Sein Blick mar burchigend, die bunkeln Mugenbrauen gogen fich ju brobenbem Ernft mmen; ber Ausbruck feines Gefichts war froftig, zuruck= iend. Sein Unftand war ebel, allein fein Benehmen verrieth rte und selbst in bem Rreise ber Befreundeten legte er nicht Rauheit ab. Sein Gang war, zumal in spateren Jahren langwegen bes Pobagras, er ftutte sich auf einen indischen Rohr= f. Im Kelbe trug Wallenstein gewöhnlich einen Reiter=Rock Eleuleber, ein Wamms von Leimvand, rothe Beinkleiber, n Mantel von Scharlach, rothe Felbbinde und eine Feber von der Farbe auf bem grauen Caftorbute; er trug immer Stie-. (4) Die erschien er ohne bas goldne Bließ, welches Ronig lipp IV. von Spanien ihm verliehen hatte. Die Tafel bes zogs war, zumal im Kelbe, maßig und einfach; die weichli= t, wohllustigen Speisen waren ihm verhaßt, er erklarte biejen bes Daseins für unwürdig, die allein nur ihrem Bauche mten. Er schlief nur wenige Stunden, war unermudlich thatig, ebulbig bis jum Eigenfinn, ftreng bis jur Graufamfeit, freig bis zur Verschwendung. Nur felten bebiente er fich ber ib eines Schreibers, nicht nur alle wichtigen Briefe, auch ge= alithe Befehle schrieb er eigenhandig, oft vielleicht zwanzig an m Tage. In seiner Nahe bulbete er kein Gerausch, Wagen= ffel, Hundegebell, selbst bas Klirren ber Sporen mar ihm qu= r; ausgestellte Poften mußten ben Unkommenden andeuten, ruhig zu verhalten. Von vielen Worten war er kein Freund, 'e selten, war finster und murrisch, sprach wenig und fast im= in berbem Tone; boch stand ihm auch aufmunternde Freund= it zu Gebot, zumal wenn es galt, eine tapfere That zu Des Kriedlanders Mund - erzählt Gualdo - off= fich immer zum Vortheile ber Solbaten und eine kuhne That einer Lobrede von ihm gewiß. Er legte bann seine Hand send auf bas haupt ober auf die Schulter bes Tapfern und bann por allen: "biesem gebuhrt die Ehre bes Tages", ober: em ist man ben Sieg schuldig! Solche Tapferkeit verbient

Das Rabere über feine Garberobe in einem fpateren Abschnitte.

Anerkennung und Auszeichnung! In solcher Weise ruhmte ber Herpez diffentlich ben Eroaten=General Isolani nach bem bei Anspach vorgefallenen Treffen mit ben Schweben; ben Marchese bi Grana nach ber Eroberung von Prag, ben General Dona bei ber Wiebereroberung von Chennik, ben Obrist Avogrado nach ber Schlacht von Litten.

Die Officiere hatten, bevor er Herzog von Friedland wurde, freien Zutritt zu seiner Tasel und er aß gern in der Gesellschaft derjenigen, die mit Schweiß und Staub bedeckt vom Schlacht selbe zurückkehrten. Nach seiner Erhebung zum Herzoge von Neblendurg nahm er den Titel »Hoheit" (Altezza) an, die frühm Bertraulichkeit ward aus seinem Umgange verdannt; es hielt schwe, Zutritt zu ihm zu erhalten; zuvor legte er deim Gastmahle seinen Ernst dei Seite, jetzt speißte er allein. Im Ubrigen war er Feind des Ceremoniels; von den Soldaten verlangte er keine weterwürsige Begrüßung. Es war ihm ganz recht, wenn sie, was dasse zugen, sondern vielmehr sich stellten, als sähen sie Hugar nicht. Neugieriges Unsehn war ihm zuwider.

Bei bem Solbaten wie bei bem Officier suchte er bas gefühl zu erweden. Ein Reiter wurde vor ber Front bes ga Regiments für infam erklart, weil er fich hatte feinen En nehmen laffen. Gin jum 3weitampf geforberter Officier, w fich nicht geftellt hatte, murbe von ihm bavongejagt. Ginft ! fein Oberfthofmeister einem Officier mit bem Stod; biefer ber Gegenwart bes Herzogs ben Degen und ward bafur b Wegen einer beherzten That hatte er einen gemeinen Gol zum Hauptmann ernannt; blefer unterließ es aber, fich baff bedanken. Gine folche unterlaffene Danksagung, außerte ber zog, ift fur mich die größte Lobrede; ber Mann beweift, ich bas Verdienst und nicht bie Person belohne. nothig zu banten, wenn man feine Gefälligfeiten erhalten Ein lebhafter Geift, ein witiger Ropf, ungewöhnliche neue Gebanken waren bei ihm eine große Empfehlung; mod galten bei ihm ungewöhnliche Tapferteit, hartnactiger Muth, Berwegenheit. Bei bem Solbaten fah er ben Ehrgeig mit gem Auge an; Genieftreiche, wenn fie auch etwas an Th

streiften, erhielten im Felbe seinen ungetheilten Beifall. Hosnarren konnte er nicht leiben, geistvolle und verdiente Manner dursten auf seinen Schutz rechnen. Er gab ihnen aus eignem Antriebe Ehrensstellen, oder öffnete ihnen die Bahn, welche dem brauchbaren Manne niemals sollte verschlossen sein. Daß das Gluck seine Guter mehrentheils unvöurdigen Menschen zutheilt, war ihm zum Berdruß.

Von dem Soldaten verlangte er Seelengröße, Gegenwart des Geistes, geschwinden Entschluß, Klugheit in der Aussührung des Besehls, unumschränkten Gehorsam, unverdrüchliche Treue. Niesderträchtige und kleinmuthige Handlungen erregten seinen ganzen Jorn und es hielt schwer, später durch gute Thaten das Andensken an die früheren schlechteren zu verdrängen. Seine Soldaten stiezgen nicht in seiner Gunst, wenn sie von Undewassneten und Feizgen gefürchtet wurden; er verlangte von ihnen, daß sie beherzte Leute in die Flucht schlugen, wenn sie Anspruch auf Belohnung, welche er der tapsern That nie versagte, machen wollten.

Bei ihm galten nur wahre Verdienste zur Empfehlung. Weber des Kaisers Befehle noch vornehmer Personen Empfehlung und Megünstigungen konnten irgend jemand bei seinem Heere befördern; er ward dadurch vielmehr erbittert und dem Empfohlnen gänzlich abgeneigt. Ein ausländischer Seelmann überreichte ihm ein kaiserliches Patent, welches den Überbringer zum Obersten des zuerst erledigten Cavallerie-Regiments ernannte. Der Herzog empfing ihn anscheinend höslich und ließ ihn zur Tasel laden. Über Tische saste er zu den anwesenden Obersten: "Siner von Ihnen, meine Herren, muß nothwendig sterben. Bald aber beruhigte er die hierüber Bestürzten, indem er mit Verachtung auf den Fremdling deutete und mit bitterem Ton hinzusügte: "Dieser Herr ist gestommen, eines von Ihren Regimentern wegzuschnappen, sobald Einer von Ihnen todt sein wird. Lege sich doch Siner von Ihnen biesem Herrn zu Gesallen geschwind in das Grab!«

Der Oberst Pietro Ferrari hatte seine Stelle niebergelegt, ber Raiser ernannte einen andern zum Oberst, allein ber Herzog verweizgerte die Bestätigung. Weber die vornehme Geburt noch der Reichzthum waren vermögend, wurdigere Officiere zu verdunkeln, oder in ber Beförderung zurückzuseigen. Leute, die nichts vorzuzeigen hatten,

als einen Empfehlungsbrief, ober für bie nichts weiter, als ein schoner Mund sprach, konnten bes herzogs Gunft nicht gewinnen und keine, von ben Großen bes hofs bei ihm angebrachte, Siefprache war einflugreich genug, irgend wem eine Stelle als Offie cier bei ihm zu verschaffen. Eitelkeit und weibische Putssucht me ren ihm bei bem Solbaten verhaßt. Alls einige seltsam beraus geputte Ebelleute bem Herzoge ihre Dienste anboten, empfing a fie mit vieler Gute, bankte ihnen fur ihren auten Willen, lick ihnen indeffen fagen: fie mochten lieber am Sofe bes Cardinal Dietrichstein Dienste suchen, ba ihre Ohren für ein musikalische Concert mehr, als für ben Ranonenbonner geformt fein mochten un ihren Nasen Weihrauch beffer, als Pulverbampf behagen wich Einigen anbern feinen und wohlrlechenben Officieren fagte er: werben bei hofe mehr nuten als bei bem heer; ber Cuiraf wi trägt fich nicht mit ihrer Schonheit, ber Pulverbampf tonnte Gesichtchen schwarzen und bie Sturmhaube bie ganze Arbeit ibni Krifeurs verberben.

Man glaubt eine Schilberung Napoleons zu hören, wenn von ihm lieft: Ruhmsucht und Ehrgeiz waren die Schöpferin seiner handlungen und diese trugen ben Stolz zum Stempel. ben Bornehmsten verlangte er bie größte Unterwürfigkeit und fand ein Bergnügen barin, wenn fein Erscheinen in Kurcht f Alle beutschen Fürsten, die freundlich = wie die feindlich = gefin behandelte er mit gleicher Berachtung. Er verwüstete ihr & um auf ihrem Ruin die Große bes Raiferhauses zu erbauene nach ber Demuthigung aller Feinde Ferdinands stieg fein gu folcher Sohe, baß er ihn bem Raifer felbst fuhlen ließ. bielt er eine Buschrift von bem Raiser, rief er bem Uberbe zu: "Schon wieder eine Ausfertigung von ben muffigen Softe D! wie lange Weile haben fie boch zu Wien. Sagt Seiner ferlichen Majeftat, Sie follten fich mit ber Jagb und mit M beluftigen und sich nicht um ben Krieg bekummern. brauchen keine Rathschlage von hofleuten!" - Für bie 34 batte Ballenftein, nach Gualbo's Berficherung, eine gang befor Borliebe; er hielt fie fur geborne Golbaten, fchatte fie mi ihrer guten Ropfe, ihres erfinderischen Geiftes, megen ihrer und Schlauheit. Er bebauerte, baß Italien megen ber Rei

mer ber Kirche und ber großen Menge von Klöstern zu gering bevölkert sei und baß Wollust und Uppichkeit die Simvohner weich= lich mache, da doch ihre Vorsahren abgehärtete Krieger und die Überwinder der bekannten Erde gewesen wären. Gegen die Weklendurger und Reichöstädter war er übel gesinnt, gegen die Sachsen und Dänen mehrentheils leutselig, den Schweden ließ er den größten Ausbruch seines Hochmuths und Jornsempfinden. Im Übrigen hatte er Menschen aus jedem europäischen Himmelöstrich in seinem Dienst und jeder, der brauchdar war, erfreute sich seiner Gunst.

Wallenstein war zu siegen gewohnt, man hielt ihn für unüberwindlich und wenn ber Sieg sich auch nicht fur ihn erklarte, so war boch bie Welt, weil sie an sein Gluck glaubte, überzeugt, baß biefes ihn nicht verlaffen werbe. Das Gluck, die Bufalle schienen Bu feinem Gebote zu ftehen. Alle Schwierigkeiten fah er voraus, jedes Hindernis überstieg er, die Begebenheiten schienen sich vor ihm zu beugen. Seinen Plan führte er in bem Momente ber Entscheidung aus, wenn gleich die übrigen Generale ber Schwierigfeiten halber anderer Meinung waren. (Er beschloß nichts, ohne vorher ben versammelten Kriegsrath zu horen, ließ fich Ge-Benrebe und Einwendungen gar wohl gefallen und stellte oft bie Musführung seiner Befehle ber Wohlmeinung bes, an Ort und Stelle commandierenden, Generals anheim.) Niemals verzweifelte er wegen einer widrigen Begebenheit in einer Schlacht. Nach ber Nieberlage bei Lugen, die er von dem Raiser als einen Sieg feiern ließ, hatte er bas kaiferliche heer in unglaublicher Schnelligkeit Dieber hergestellt. Reinen erfochtenen Sieg ließ er unbenutt und Rolgen waren mehrentheils glorreicher, als ber Ruhm ber Schlacht. In Kriegslisten war er unerschöpflich und versaumte 📭 Ausführung nie ben gunftigen Augenblick. Seine Werbungen Ruftungen waren immer noch einmal fo ftart, als die bes Feinbes und er sparte keine Rosten, fich bie besten Solbaten gu Erschaffen. Für die Kriegsbedürfnisse sorgte er mit der größten Danktlichkeit. Nach Ubernahme bes Oberbefehls führte er bei er kaiserlichen Armee eine ganz neue Verfassung ein, die sich jeoch nicht auf wesentliche Theile ber Kriegskunft bezog. Er be-Abl andere Zeichen bes Trommelschlags und gab andere neue

Vorschriften; es gab keinen akten Kriegsgebrauch, den er nicht aufhob oder änderte. Seiner Aufmerkfamkeit entging nicht der kleinste Umskand, der einer Verbesserung fähig war. Nicht die geringste Unordnung dulbete er bei der Armee. Seine Besehlt waren in wenige Worte gesaßt, öfters gab er sie ohne irgend einen Laut, bloß mit einem Zeichen der Hand. Bei dem Sturm auf Prag erhielt das Regiment Berthold von Waldstein nur einen Wink mit der Hand vom Generalissimus und sogleich skurmte sien Lorenzerberg.

Seine Unschläge und Plane umhüllte ber Herzog mit einen undurchdringlichen Schleier; dagegen verwendete er die größte Summen auf die Entdeckung der Geheimnisse anderer Leute. Aunterhielt Kundschafter an den königlichen Höfen und in den schwellten Heeren, welche ihm monatlich an 20,000 Gulden kostellichen Briefen wissen wir, daß er für einen einzigen krag, den er in Schweden ausgeführt wissen wollte, fünfund dreißigtausend Thaler anwies.) Er wußte des Königs Schweden Vorhaben lange vor der Ausführung und kannte Verabredung der Stände und der Reichöstädte noch bevor sie für Schweden erklärt hatten.

Wallenstein kundschaftete nicht allein die handlungen a Menschen aus, er war auch neugierig zu wiffen, was gange tionen, mas die Großen, mas die Soldaten von feinen 1 nehmungen urtheilten. Und nicht aus gemeiner Ruhmsucht er bieß, nicht um sein Lob zu horen, sondern um feine & welche einen Rlecken auf seine Ehre hatte werfen konnen, # beffern. Mus diesem Grunde fah er diejenigen nicht ungnabig bie ihm einen Spiegel vorhielten, in welchem fie ihm feine R erblicken ließen, die unermudlithen Lobredner waren ihm ver Auf die Frage, mas die Leute von ihm fagten? verficherten aus seiner nahern Umgebung, baß man ihn allgemein & größten Felbheren ber Welt erklare. Ein 3weiter bagege ficherte: man nenne ihn nicht anders, als die große bi Bestie. Der Schmeichler erhielt sogleich den Abschied, der ein Geschenk von 2000 Thalern. Ginem britten, ber eine schrift wiber ihn geschrieben, ließ er eine bebeutenbe Sum zahlen, bezahlte indessen auch Leute, bie es verstanden

te geschickte Weise zu loben umb zu rühmen. Er ließ bem beschmten Hugo Grotius Anträge machen, an seinen Hof zu komsen, um seine Thaten niederzuschreiben. Der noch berühmtere eppler trat in seine Dienste, für Malerei und Musik hatte er te große Vorliebe und die Baukunst fand an ihm einen leidens jaftlichen Beförderer.

In seinem Rathe sagen mehrentheils Leute von vornehmer Geert. Er hielt, nach ben Ansichten seiner Zeit, ben angebornen bel erhaben über ben Reiz gemeiner Verführung und zu fehr on bem Gefühl seiner Ehre und seines guten Namens burchrungen, als baß er anvertraute Geheimnisse burch niebrige Beratherei entbecken konnte, ober seine Schulbigkeit versaumte. Won üebrigen Seelen erwartete er nur geringe Dienste, bagegen große mb fühne Thaten von ber Chrsucht ber Officiere. Berzoge, Für= ien, Grafen, Sbelleute aus allen europäischen Nationen nahm er ern in sein heer auf. Die Gegenwart so vieler vornehmer her= en wirkte vortheilhaft auf die Officiere und Goldaten von niedes A herkunft, welche durch die Beweise von Muth und Tapfer= at, welche bobe Officiere und Furften an ihrer Seite gaben, gu leichen Thaten entflammt wurden. Deshalb trug aber Wallen= ein keine Verachtung gegen Menschen von geringerer Geburt; r belohnte und beschentte fie fürstlich, sobald fie Belohnung verdenten. Für die Obersten, welche in seinen Diensten zu Schaden setommen waren, forgte er auf bas Freigebigste, bezahlte ihre Schulben, wies ihnen gute Quartiere an und entschädigte fie aus einer eignen Casse. Er wurde daher von den Soldaten, wie im Bluck, so auch im Unglück, hochgehalten und geehrt. Nach sei= ter Entlassung verließen viele Oberfte die Armee, er behielt sie in einer Umgebung, ober wies ihnen einen Aufenthalt auf feinen Butern an, entschäbigte sie für ihren Verluft, so daß sie mit Ehre leben konnten. Alls baher der Kaiser genothiget mar, ihm en Oberbefehl wieder zu übertragen, hatte er fogleich eine Un= ahl tuchtiger Officiere bei ber hand. Berbienten Mannern bevies er auch nach ihrem Tobe seinen Dank und folgte ihrem eichenzuge zum Grabe; bem General Pappenheim und bem Oberten Chiesa erwies er biese Ehre. Für die Wittwen und Waisen er Gebliebenen sorgte er nach Kräften. Der Herzog nahm Gez

schenke, selbst von geringen Leuten an; boch folgten niemals 3uficherungen ober Gunftbezeugungen barauf. Zuweilen erwiederte er kleine Geschenke mit großen Gegengeschenken und große Geschenke mit einer Rleinigkeit. Man muß, war fein Grundfat, nicht auf ben Werth ber Sache, sonbern auf ben guten Willen bes Gebers sehen. Der hauptmann Rustici, welcher erfahren hatte, daß ber Herzog ein weichmauliges, frommes Pferd suche, welches die Sporen vertragen konne, machte sich ein Vergnügen baraus, sein eignes, welches biese Eigenschaften besaß, bem Sezoge zu verehren, diefer machte ihm ein Gegengeschenk von 1000 Rremniter Ducaten. Dem Marchefe Carafa bagegen, ber ibm einige sehr stattliche neapolitanische Zelter schenkte, machte er & nige schlechte bohmische Rlepper zum Gegengeschenk. Bon seiner Freigebigkeit und Generosität wird weiter unten noch berichtet werben. Über fein Berhaltniß zur Clerifei waren bis jetzt feie wibersprechende Nachrichten verbreitet, wir geben barüber in eine besondern Abhandlung nahern Aufschluß. Die Bemerkungen, met che ber freisunige und aufgeklarte Gualdo mittheilt, burften mit ofter mehr feine eignen, als Wallensteins Unfichten enthalter boch treffen sie in mancher Hinsicht mit demjenigen zusammen mas wir mit bes Bergogs eignen Briefen belegen konnen. D Resuiten begunstigte er in seinem Bergogthume, raumte ihnen Si minarien und Kirchen ein, außert aber bennoch in vertrauliche Mittheilung, baß er 100,000 Gulben barum gab, wenn er wieder los mar. Uberschritten sie ihre Befugnisse, wollten iunge Seelleute überreben, in ihre Gefellschaft zu treten, ba ließ er fie hart an. "Die übrige Clerisei — erzählt Gualdo — ba er und verbarg seinen Saß nicht. Der kaiserliche Sof gab im einen zu großen Theil von den Gutern ber hingerichteten m verbannten Bohmen, worin Wallenstein eine Beleibigung Solbatenstandes fah, welchen er bamit belohnt miffen woll Offentlich erklarte er, baß er die Politik verabscheue, melche ber Kirche Bereicherung ihr einziges Augenmerk hefte. Noth bes Rrieges ricth er, bie Schatze ber Pralaten angugan und als bie kaiferlichen Rathe erklarten, baß fie ibr Gem nicht baburch beschweren konnten, die Guter ber Geistlichtet Auflagen zu beschweren, gab Wallenstein zur Antwort:

in bann haben wir und nach einem Gefetze zu richten, welches m benjenigen, bie es betrifft, nicht aber von kaiserlicher Majes it ausgeht. Er hielt jene Geiftlichen, welche nie mit ihrem geöhnlichen und sogar wollustigen Leben zufrieden sind, die unaufhörs b ihre Einkunfte zu vermehren streben, und zwar nicht, wie sie porben, um Gott zu bienen, sonbern um die Freuden ber Welt noch ehr zu koften, fur bie weltliche Regierung und fur bie Aurften uns mein schablich. Ihre vielen Gemachlichkeiten maren in feinen Aus n Veranlaffung zu großem Argerniß, welches fie ber Welt fo 't gaben. Diejenigen, fagte er, welche bie Armuth gur Schau agen, werben taglich reicher, die Einkunfte bes Staats und ber nterthanen vermindern sich, die Anzahl der Bafallen wird kleis r. Tapfere, verståndige Leute laffen fich in Rlofter locken und tziehen fich ben Leiftungen und Pflichten, welchen fie als Staatsirger unterworfen fund, um ihr Leben in Bequemlichkeit zu geeffen, ba fie fich ber Rriegekunft und andern, bem Staate nutsben, Beschäftigungen wibmen sollten. Wenn bie ebelften, reichsten, Schicktesten Ropfe sich in Rloster begeben, so ift es naturlich, iß bie Monche burch Liften und Streiche, beren fie fich meifterb befleißigen, es dabin bringen werden, ben Laien Gesetze vorschreiben und felbst die Furften sich und ihren Unschlägen zu itermerfen. — Von Staatsgeschaften wollte ber Bergog bie Geist= ben gang entfernt wiffen. Ginft sendete ber Raifer gur Berhand= na wichtiger Sachen einen geistlichen herrn an ihn. Der hera nahm ihn nicht an und ließ ihm fagen: ware er gekommen, m bas Evangelium zu predigen, so wurde er ihn gern anhoren; plite er ihm aber Dinge vorfagen, die außerhalb feines geiftlis en Berufe lagen, so mochte er sich wieder babin begeben, von annen er gekommen fei. Gin anberer Orbensbruber kam in Aufagen bes Konigs von Spanien zu ihm und wollte Kriegsanges genheiten mit ihm verhandeln. Diesen verabschiedete ber Bergog if ber Stelle wieber und erklarte: er halte es fur wenig anftang, daß der sehr katholische Konig sich in weltlichen Ungelegen= iten folcher Personen bediene, welche ber Welt entsagt hatten. e ertheilte bem Pater ben guten Rath, lieber bas Brevier im bore zu beten, als in bas Felblager zu kommen, wo er ihn gen bie Neckereien ber Solbaten nicht in Schutz zu nehmen

verundge. (Aus anderweitigen Mittheilungen wiffen wir jedoch, daß Wallenstein den Pater Quiroga sowohl, als den Bischof Anton von Wien in Aufträgen bes Raisers und bes Königs von Spanien bei sich empfing.) Das liederliche Leben der Monche rugte er ftreng, verlangte in seinem Bergogthum genaue Rechnung über die Verwendung ber ihnen überwiesenen Ginkunfte und gab ihnen Schuld, » baß sie bas Gelb auf huren und los Gesind verwendeten. « Als er in ben Palast einer jungen Dame zu Prog einen jungen Pater hinein schleichen fab, schüttelte er ben Rouf und fagte zu feinen Begleitern: ich follte mich auch schwarz fich ben, um einer so schonen Wittwe Gesellschaft leiften zu kommen Wie werden wir boch die Runft lernen, meine herren, den Sie und bas Rleisch, die Luft und die Buffe in harmonie zu bringe Im Übrigen trieb Wallenstein nie Scherz mit dem Heiligen. forgte für anständigen Schmuck seiner Kirchen und Capellet. ordnete gottesbienstliche Reste an, benen er in Undacht beimol Berfolgungesucht im Sinne Ferbinande und feiner Priefterput war ihm fremb; boch ertheilt er von Zeit zu Zeit Befehle: Leut' in seinem Land wieder katholisch zu machen.« machte er keinen Unterschied zwischen ben katholischen und pn fantischen Officieren, es sei benn, bag er ben letteren in n der Sinsicht ein größeres Bertrauen schenkte. Urnim, bie ! abge Julius und Franz von Sachsen, ber Bergog Georg Luneburg, Graf Schafgotich, Sparr und andere hohe Offin waren lutherischen Glaubens, diese hielten am treusten bei aus und baf er fie auszeichnete, zog ihm ben haß ber tad feben Partei zu: "Er bemuhte fich - fagt Gualbo - febr oft Bergen berjenigen zu versohnen, welche fich wegen abweiche Anfichten in Glaubenssachen haßten. Er sprach sich entschi bagegen aus, Blut zu vergießen und ganze Lanber in Rrieck m ffurgen, um die Menschen zu bekehren und ihnen einen ben Glauben aufzubringen. « .

## § 57.

Wollten wir nun biese zerstreuten Charafterzüge Wallenstein ben Brennpunkt eines einzigen Spruches zusammenbrangenstennten wir mit Fug und Recht jenes bezühnnte Wort auf

anwenben: »er mar ein Mann!« Alles, was und von feinen Gebanken und Thaten, von feinem Wollen und Bollbringen überliefert worden ift, bezeichnet ben großen Mann; felbst feine Schwachen find bie eines ausgezeichneten Geistes. Ihm muffen wir zugestehen, baß er nicht allein wußte, was er wollte, fon= bem es auch erreichte. Mit oberftächlichem Urtheil fat man bon ihm gesagt: er sei ber Mann des Glucks gewesen, ber Alles ber Gunft und bem Zufall verbante; wir aber haben und viels mehr überzeugt, daß, wenn er glücklich genannt werben barf, er seines Gludes eigener Schmied mar. Dem Anaben schon geht bie Ahndung von einer großen Zukunft auf, fruhzeitig entscheibek er fich, welcher Partei er in dem weltbewegenden Kampfe anges boren will. Alls bohmischer Chelmann tritt er in ben Dienft bes Raisers und ber katholischen Kirche; tyrannische Gewalt und betrügerische Mugheit nehmen ihn gern als Bundesgenoffen und Schulfen an; allein an Gewalt und an Rlugheit wird er beiben fo fehr überlegen, daß er nicht sowohl im Dienste bes Raisers und ber Jesuiten, fonbern beibe vielmehr in feinem Dienste fteben. Alls unerläßliche Bedingung ju einem gebieterischen Gingreifen in bas Schickfal feiner Zeit erkennt er: Die breitere Unterlage eines großen Besithtums und ben Rang, ber ihn ben gurften bes Reichs gleich= stellte. Durch Beirath, Erbschaft, Rauf weiß er bas eine, burch hingebung und Tapferkeit bas andere zu erreichen; so wird er bergog von Friedland, Sagan und Medelnburg. Sein Chroeix if nicht leere Aufgeblasenheit, sein Streben nach Besitthum nicht eigenfüchtige Geldgier; er weiß seine Wirde zu behaupten und ist W jedem Opfer bereit fur die Sache, an die er Gut und Blut Befetzt hat. Welcher Sclbstverleugnung er in biefer Ruckficht fabin war, bewies er vornehmlich bei ber Abberufung vom Dberbefehl in Jahre 1630 und bei ber zweiten Ubernahme beffelben im fol-Benben Jahre. Obwohl er aber ben Raifer gum unumschrankten Bebieter in Deutschland, bie katholische Rirche gur alleinherrschenben zu erheben beftrebt war, so war er boch keineswegs so fehr Altra und Obscurant, baß er mit ben hispanischen Beichtvatern und Gemissendrathen gemeinschaftliche Sache gemacht und ben geistlichen und weltlichen Despotismus begunftigt hatte; er übersah ben Raifer, seine Rathe und Jesuiten so fehr, baß er fich nie pon

ihnen brauchen ließ und indem er zuletzt durch den schändlichsten Meuchelmord siel, so sehen wir nur, daß er eine zu ehrliche Gesimnung hatte, um an solche Verruchtheit und Untreue zu glauben.

Um aber bas Bilb seines Charafters in noch bestimmteren Bugen aufzufaffen, haben wir ihn in benjenigen Werhaltniffen auf zusuchen, in benen er zunächst seinen Beruf hatte. Wir wolls bier nicht ausführlich bei bemjenigen Berufe verweilen, welch als ber reinmenschliche bezeichnet werben kann und von, fen Anforderungen die Geschichtschreiber ihre Belben so gern fprechen. Einer folchen entschuldigenden Beruckfichtigung bet Wallenstein nicht; benn um nur Eines zu erwähnen, so ersche er in seinem Familienleben als sorgsamer, treuer Gatte und ter und als tuchtiger Wirth und Hausherr. Seiner Geme begegnet er mit einer Aufmerksamkeit, die wie von einem ral bes breißigiahrigen Rrieges kaum erwarten sollten. Sorgen und Argernisse ihn auch von außen bedrangen, in Baufe läßt er es Niemand empfinden, bas rauhe Feldlager ibn nicht von ben garteren Gefühlen entwöhnt; mit ber trem Ergebenheit und herzlichsten Zuneigung war seine zweite Ge linn, Mabella geb. Grafinn von harrach, ihm zugethan. Zeugnisse eines traulichen und zarten Berhaltnisses mogen Briefe von ihr hier eine angemessene Stelle finden.

### An Ihro Gnaden

Herrn herrn Obriften von Balbflein, Fürsten zu Friedland, gar herzällerliebsten herrn und Gemahl. Bien

## Hochgeborner Fürst!

Mein bergallerliebster herr. Durch diese wenig Zeilen Berstellen geben meiner Lieb und Gebächtnis hab' ich nicht können unter und Ihm zu erinnern, daß ich gottlob noch wohl auf bin und mit stem Berlangen erwarte, dasselbige auch von Ihm zu hören, und seen, wie Er sich auf ber Reise befunden hat und wie Er auf Bittommen ist. heut sind wir im hof drausen gewesen; ist mir aber so lieb gewesen als ein andermal, weil ich Ihn nicht drausen gestah. Ich hab' seiner wol im herzen oft gedacht und Ihn zu wounscht. Ich schließe mit diesem, Ihm nicht länger Ungelegenzeit machen und versichere Ihn meiner Treue auf ewig.

Datum Prag, ben 3, Augusti (1624).

Isabella von Walds

An Ihre Liebden

Fürften von Baldfiein und Friedland, meinen bergliebsten herrn und Gemabl. Wien.

Hochgeborner Fürst!

Mein herzallerliebster Herr. Mit größter Vergnügung hab' ich sein mir liebes Brieflein empfangen und mit tausend Freuden daraus gehört, daß is sich gottlob wieder gebessert hat mit Ihm. Unser Herr wolle Ihn in Gesundheit und allem Glud auf ewig erhalten! Ich hore wol gar gern, daß Er wieder fort kann; denn ich hab' gar nicht gezweifelt, daß Ihm seine Beil erschrecklich lang dort sein wurde. Hatte es sein können, alswie ich kres in meinem Herzen gewünscht, so ware ich wol bei Ihm gewesen. Ich bitte Ihn aber, seine Geschäfte zu Wien zu befördern, damit Er bald keder zu mir kann kommen, wie ich Ihm gewiß versichere, daß ich in er Welt nichts Höheres verlange, als Ihn zu sehen und anwesend in iner Lieb und Gedächtnüß zu bleiben.

Datum Prag, den 10. Augusti (1624). Fabella von Balbstein, F. 8. 8.

An Ihre Liebden

Burften von Balbftein und Friedland, meinen bergliebsten herrn und Gemahl. Bien.

Hein herzliehster Herr. Ob ich wol mit höchstem Verlangen auf die gewartet, in Hossnung etwas von Ihm zu hören und zu wissen, wie auf Wien ankommen ist; bin ich doch in meiner Hossnung betrogen weben, weil ich keinen Vrief von Ihm bekommen hab'. Ich wäre wol traurig gewesen, wenn mich nicht die Frau Mutter begnadt hätte mir geschrieben, daß Er gottlob wohl auf ist und am Sonntag erst mir geschrieben, daß Er gottlob wohl auf ist und am Sonntag erst etwas von Ihm wissen und wann ich hossen darf, Ihn wieder zu den. Von mir erinnere ich Ihm, daß ich noch gottlob wohl auf bin, den ich Ihm gar hoch, nicht zu vergessen wegen der Fräule auf bin, Er mir zugesagt, daß Er's thun wolle; denn sie hat mich so schol gen, Ihn darauf zu vermahnen, und bevilht sich Ihm samt der Frau ert auf's schonse. Ich aber vor Allem bevehl mich Ihm und schließ dieser Versicherung, daß ich Ihn ewig lieben und treu bleiben werde. Datum Prag, den 14. Augusti (1624). Isabella von Walbstein,

An Ihr Lieb Farften von Waldskein und Friedland, meinen gar herzliebsten herrn und Gemahl. Wien.

Hochgeborner Farft! Mein beigliebster herr. Durch Ihr Gnaben bie Frau Mutter hab' ich Manden fine gottlib gludliche Ankunft auf Wien, welchs mich von Herzen erfreut. Daß Er aber mit seinem Fuß noch nicht wohl auf ift, ift mir wol gar leid, daß es so lange nicht will bester werden; denn ich weiß, was Er für Ungelegenheit auf der Reise wird gehabt haben. Unser Herzen geb Ihm balde Besserung, wie ich Ihm's von Herzen wünsche. Ich bitt' Ihn aber bet seinem Abelaussein meiner nicht so gar zu vergesen; denn ich hab' keine Post noch nicht ausgelassen, so lang Er aus is, Ihm zu schreiben. Und von Ihm weiß ich nicht mehr als einmal, sein Er weg ist, wie's Ihm geht. Herr Hans Ehristoph von Walbstein ist heut dagewesen und mich so sehr gebeten, eine Fürbitte bei Ihm sein netwegen zu thun und Ihm diesen Brief mit dem meinigen zu zuschiese, daß ich ihm's gleich nicht hab' abschlagen können; und bitt' Ihn von meinetwegen darbei zu thun, was Er wird können. Ich muß schließen, weil es schon gar spüt ist, mit diesem, daß ich mich Ihm ganz und gut bevelh und sirb Ihm treue.

Datum Prag, den 17. Augusti (1624). Jabella von Balbfiein, G. & F.

#### An Ihro Gnaden

herrn herrn Obriften von Balbftein, Furfien auf Friedland, meinen bergliebften herrn und Gemahl zu handen.

Hochgeborner herr herr!

Mein herzallerliebster Herr. Gestern hab' ich mit bechsten Freuden ein stebes Brieflein von Ihm empfangen, welches mich gewiß mehr vergnig hat, als Alles, was mir hier Angenehmes gescheben konnt — außer Instellbst zu sehen, dessen Er mir aber gar schlechte Hossnung gibt. Unste Herr weiß doch, wie mir in der Welt nichts härter ankommt, als Instells lange nicht zu sehen; weil es aber sein Wille noch nicht ist, muß ich mit Geduld und Unlust erwarten, die er Mittel schlesen wird, daß es geschieht. Es ist mir wol von Herzen leid, daß er an seinem Fuß wieder übel auf ist; ich hosse aber zu Gott, es werde dald wieder besser werden. Es ist für Ihn hier wol gar keine Zeit krank zu sein. Wollte Gott, ich wäre nur auf etliche Stunden bei Ihm und konnte bei seinem Bette auf der Erde sien; ich wollte wol sleisig bei Ihm bleiben!

herr May schlett ben Wiert zu Ihm, wie ich glaube, von Ihm zerfahren, was wir noch thun sollen. Denn die Frau Mutter schreik mir erst gestern wieder, dag er noch will, daß wir wegziehen sollen, und weil Er uns gestern nichts davon schreibt, so weiß ich nicht, was kasselfchaft. Ich bitt' Ihm, Er erinnere uns, damit wir nicht unrecht thus. Die Frau Caterle bevilht sich Ihm; ich aber bleib Ihm treu bis in mein Grab.

Datum Prag, den 20. dieses (August 1624).

Ifabella von Waldstein, F. in Friedland. An 3hr Lieb

Farken von Balbstein und Friedland, meinen gar bergliebsten herrn und Gemahl. Wien.

Hochgeborner Fürft!

Mein gar herzliebster herr. Sein mir gar liebes und angenehmes Briefel hab' ich mit hochsten Freuden empfangen, weil ich dadurch seiner Bebechtnuß versichert worden, und daß es fich gottlob mit 3hm wieder beffert, welches mich von Sergen erfreut. Unfer Serr gebe nur, daß Er ald wieder konn' ausgeben; benn ich fürchte, dasselbig murd' Ihn auch erhindern, daß Er seine Geschäfte nicht so bald richten tonnt' als ich erlange, damit Er besto eh berein fonnte fommen. Ich dank Ihm gar taufend Malen, dag Er mich gern bei Ihm gehabt batt und dag Ihm bne mich die Weil lang ift gewefen. Ich verfichere Ihm wol gewiß, all ich nicht weniger verlangt hab', bei Ihm zu fein und mir's von hern gewünscht wenn's hatte sein konnen. Unser Berr Mag hat mich geeten, Ihn auf das schönst zu bevelhen und auf das bochst zu entschuldien, daß er Ihm beut nicht schreibt. Der Arme ift gar übel auf und t am Sonntag so frank gewesen, daß er schon hat gemeint, er wurde erben. Er hat am Samftag ein Pulver eingenommen jum purgiren, se hat ihm bis auf ben britten Tag purgirt, und Reißen und 3mang Thei gehabt, daß er vermeint bat, er werde die Rubr befommen. Er terft heut zum erstenmale wieder aufgestanden, aber ist noch so schwach nd ubel auf, daß ich ibm wol Zeuaniff kann geben, daß er nicht bat weiben konnen. Die Krau Caterle und Kraule Santell laffen fich Ibm ber auf bas schönft bevelhen. Ich aber schließ mit dieser Versicherung. ich Ihm in Leben und Tod treu bleiben werde.

Datum Prag, den 21. Augusti (1624). Isabella von Waldstein,

An 36r Lieb

Surften von Balbstein und Friedland, meinen gar herzliebsten heern und Gemahl. Wien.

Hochgeborner Fürfi!

Ĵ.

Mein gar bergliebster Herr. Mit höchsten Freuden hab' ich vom Kamsteiner sein gar liebes Briefel empfangen; mit noch mehr Bergnügung daraus gehört, das Er gottlob wol auf ist. Ich hosse zu Gott, Er de nunmehr schon wieder können ausgehen. Ich verlang's wol von erzen, damit Er seine Geschäfte bald richten könnt' und ich so gläckses wäre, Ihn bald bei mir zu sehen. Ich dank Ihm gar auf das schönsten der Haasen Pasteten, die Er mir geschickt; sie sind mir wol gar Hersen lieb, weil ich dardurch sche, dass Er mich lieb hat und meist nicht vergist. Gestern din ich bei der Frau Wenzel Kinskn weres die kink morgen schon wieder weg nach Carlsbad, und der ver zieht in wenig Tagen auf Wien. Ich hab' dorten seine Frau Schoo.

ster gefunden, aber nicht die Fran von Stubenberg, die hat mich gu hoch gebeten, wenn ich Ihm würde schreiben, Ihn von ihretwegen pitten, es liegen Soldaten bei ihr und thun ihr so großen Schaden um man habe ihr zuvor Alles genommen, daß Er ihr wolle belsen, daß se weg kommen. Unser armer Landhosmeister ist erst vor zwei Tagen zu erstenmal ausgegangen und gestern hat er schon wieder das Podagra bekommen im Knie, daß er heut die ganze Nacht nicht hat geschlasen. Der Kanzler wird wol gar zu frieden sein, daß er Kürst ist worden im knsonderheit die Frau, weil sie's so hoch verlangt. Der Fräule Santikabe ich ausgerichtet, was Er mir schreibt wegen ihrer Sachen; sie ist dem Herrn Kinhart schon geschrieben und ihn gebeten. Sie ist schwig fin samt der Frau Caterl auf das schönst bevelhen. Ich aber schlied und versichere Ihm, das ich Ihm treu sterben werbe.

Datum Prag, ben 24. Augusti (1624). Ifabella von Balbfick. F. 4. K.

Diese Briefe geben für ben Charakter Wallensteins bas sobis Zeugniß, bas ihm jemals zu Theil geworden, bas Zeugniß nich: baß er von einem edlen, tieffühlenden, weiblichen Wesett nig verehrt und geliebt wurde. Dafür, daß der Herzog b Neigung zu würdigen und zu erwiedern gewußt, sind ebeis Zeugnisse vorhanden, die wir nicht unerwähnt lassen werden.

Zwei Verhaltnisse aber waren es vornehmlich, in benen Herzog seinen eigentlichen Beruf hatte; will die Geschichte Spruch über Wallenstein abgeben, fo fann er junachst verlan als kaiferlicher Relbherr bes breißigjahrigen Rrie und als regierender Lanbesherr des von ihm geschä nen herzogthums Friedland vorgelaben zu werben. kaiferlicher Kelbherr burfte Wallenstein feinen größten Ruff burch erworben haben, daß er dem Kaiser, der sich in bock benklicher Lage befand, zweimal ein vollftandig geruftetes von allen Waffengattungen errichtete und in's Feld führte, bie kaiserlichen Cassen babei in Unspruch zu nehmen. zoge von Friedland allein verdauft das Haus Ostreich in den ren 1630 bis 1632 seine Rettung. Konnen wir nun auch Wallenstein nicht ruhmen, daß er der Schöpfer einer neuen A tunft gewesen, ba er weber in ber Aufstellung, noch in bi wegung, noch in dem, was sonst zu dem organischen und nischen Theile ber Tactif und Strategie gehort, etwas Rene Bebeutung einführte, so war bennoch seine Art und Beise.

Rieg zu führen, neu und ber Grunbfahl "baß ber Rrieg ben Arieg ernahren muffe «, in Deutschland noch nie in so umkaffen= ber Beise, wie durch ihn, zur Anwendung gekommen. Um aber ine geordnete Berpflegung feiner Seere moglich ju machen, beburfte es einer strengen Mannszucht und daß er die roben Ban= ben aufammengelaufenen Gefindels zu bandigen wufite, daß fie fich nicht in vollige Rauberbanden auflösten, muffen wir ihm als ein großes Verdienst anrechnen. Durch personliche Tapferkeit, burch Sorgfalt fur Nahrung, Rleidung und Quartler, burch Freigebig= keit und wohl auch burch sein geheimnisvolles Wesen hatte er fich bas Vertrauen ber Solbaten, bas ber Officiere aber vornehm= lich badurch erworben, daß er sich nie das Verdienst eines Anderen anmaßte und keinem die Auszeichnung porenthielt, die ihm gebührte. Er hielt streng auf die Vollziehung seiner Befehle, an bie er mit ungestumer Mahnung oft zehnmal nach einander an bemselben Tage erinnert; boch gestattete er auch Gegenrebe und stellte die Ausführung der Wohlmeinung und besseren Ginsicht besjenigen anheim, welcher gu Ort und Stelle ben Befehl führte. In früheren Sahren ift er unternehmend, rafch in ber Ausführung und bringt es bald zur Entscheidung; spater wird er vorsichtig, mmal feitbem er in Guftav Abolph einen Gegner findet, bei beffen Erscheinen es ihm nicht ganz geheuer bunken mochte; ihm gegenüber sucht er nur burch Bogern zu gewinnen. Durch heftiges Kor= perleiben wurde er zu noch größerer Unentschlossenheit herabgestimmt. Sieht man, wie er seit bem Januar 1634 kaum noch im Stande If, feinen Namenszug zu unterzeichnen, fo überzeugt man sich, bif biefe zitternbe Sand, welche nicht ftark genug mar, bie Feber zu halten, noch bei weitem weniger bie Kraft hatte, ben Desen zu führen und nach einer Krone zu greifen. (\*)

Haben wir nun Wallenstein auf seinen Heerfahrten und Kriegesigen begleitet, um den Feldherrn kennen zu lernen, so wolsen wir ihm nun auch noch in sein Herzogthum folgen, um den

<sup>\*)</sup> In Wallensteins Briefen Bb. III im Anhange findet man eine mfammenstellung von Unterschriften bes herzogs. Der Namenszug, ber nft ben halben Bogen einnunmt, schrumpft zulett zu einem zitternhen betritzel zusammen.

Schöpfer eines neuen Staats, ben regierenben Laubesherrn tennen zu lernen; auch bei biesen friedlichen Beschäftigungen wird er uns nicht minder groß als im Kelblager erscheinen. Denn wenn es pur Aufrichtung eines heeres in jener Zeit genligte, bie Werbetrommel zu ruhren, handgelb auszubieten, auf gutes Quartier und reiche Beute in Keinbesland anzuweisen, so verlangte bie Gründung eines neuen herzogthums ganz andere Mittel. Die Unterthanen hatten verschiedenen Serrschaften angehört und follten jetzt unter eine gemeinschaftliche Berwaltung gestellt werden. En gutwilliges Entgegenkommen fand nirgends statt, die Einwohnen mehrentheils Protestanten, hatten an dem Aufruhr Antheil genom men, sie durften sich von dem kaiserlichen katholischen Keldben bem sie hulbigen sollten, nichts Gutes versehen und ba ihre we triebenen Grundherren es nicht unterließen, sie aufzuwiegeln, ben fie lange Beit gegen ben Bergog rebelifch gefinnt. Dabei bil ber Rrieg das Land verheert, die Felder lagen wust, die Die waren verlaffen, die Stabte niebergebrannt. Durch welche firengung es Ballenftein gelang, fich bas Butrauen feiner thanen zu gewinnen, ben Feldbau wieber empor zu bringen Stadte burch Befriebsamkeit zu beleben, wie er fur Riribet Schulen, fur Runfte und Wiffenschaft, für Bermaltung ber und ber Einkunfte mit unausgesetzter Seilnahme und unter ter Thatigkeit forgt und zugleich seinen fürstlichen Sofhalt in ständiger Pracht einrichtet, bavon soll die folgende Dar Zeugniß ablegen.

## § 58.

Statistiche übersicht det zu bem herzogthum Friedland gebbeenden

Gering war das Erbtheil, welches Albrecht von Walbsted bem Nachlasse des Vaters erhielt, welcher die großväterliche ter bereifs mit d. reizehn Brüdern getheilt hatte. Unser hatte zwei Brüder und drei Schwestern, und nach baten Erbrecht fand eine gleiche Vertheilung unter die Geschwissen Den Grund zu einer außerlich glänzenden Lage legte das Vermächtnis eines reichen Oheims, welcher ihm Güter und Herrschaften in Bohmen und Mabren ihm

purch bie Bermahlung mit feiner erften Gemahlin: Lucretia Ditleffin von Landet, Frau zu Wffetin, Luctow, Rymnicz und Mioticz, einer betagten Wittwe, welche ihm, bei ihrem 1614 erfolgten Tobe, reiche Befitzungen in Bohmen und Mahren und außerdem ein ansehnliches Vermögen hinterließ, wodurch er in den Stand gefett wurde, ben Antauf einer großen Anzahl von Gutern zu unternehmen, welche ber kaiserliche Kiscus nach ber Schlacht am weißen Berge (1620) eingezogen hatte, nachdem bie evan= gelischen Besitzer als Rebellen zum Tobe verurtheilt, ober vertries ben worden waren. (\*) Wahrscheinlich ist es, baß ihm bei biefer Erwerbung, die, wie wir sogleich erfahren werden, sehr beträchtlich war, ber Vater seiner zweiten Gemahlin, ber kaiserliche Deh. Rath und Rammerer, Graf Harrach, unterstützte, sowie ber Raffic Ferdinand II. babei auf die von Albrecht von Walbstein in ben friaulischen und bohmischen Kriegen geleisteten Dienste Rudficht nahm.

Für mehr als sieben Millionen Gulben solcher confiscirter Güter kaufte Albrecht aus jener blutigen, ehrlosen Beute,
belche der Kaiser den, für ihren Glauben und für des Landes dekworene Freiheiten in einen unglücklichen Kampf gezogenen Edeln
kerren- und Ritterstandes, abnahm. Da der wirkliche Werth
kest Güter, zu welchen sich, da man die Erwerdung für unicher mb ehrlos hielt, keine Käuser fanden, mehr als das Dopbelte betrug, so können wir annehmen, daß unser, im Jahr 1620
n den Reichsgrafenskand erhobener, Albrecht sich bald darauf im

Ther das Verhältnist Wallensteins zu seiner ersten Gemahlin liegen nis keine Zengnisse vor; daß er ihr Andenken ehrte, ersehen wir aus einem Streiben, welches er d. d. Prag den 19. Juli 1625 an den kaiserlichen kath und Psennigmeister Stephan Schmidt von Freihofen nach Mähren kath und Psennigmeister Stephan Schmidt von Freihofen nach Mähren klit; -Nachdem auf Seinen Gründen, im Dorfe Stipa, in der Kirlen daselbst, unser in Gott selig verstorbenen Gemalin Corper vor diesem eigesetzt worden, so konnen Wir Denenselben nicht verhehlen, das wir tischlossen sein, solchen von dannen erheben und herein in Böhmen in klet Herzogehum Friedland an einen gewissen, dazu deputirten Ort und diesehaus transferiren zu lassen. Er, Schmidt, wolle daher die Verordwig thun, daß, wenn von dem Landeshauptmann Taxis die Abforderung er Leiche gesucht werden wird, solche unverweigerlich ausgesolgt wersett möge.

Besth eines Vermögens beinahe von zwanzig Millionen Gulben an liegenden Grunden befand. Den nahern Nachweis sindet man in nebenstehendem Verzeichnis.

Nach einem Decret ber kaiserlichen Statthalter zu Prag vom 3. April 1621 wurden bereits die Hauptleute der Güter Bezdiezy und Dor, Biele, Swigan, Dimokur, Mimon, so wie die Budwwezischen Güter angewiesen, den kaiserlichen Rath und Kämmerer Albrecht von Waldskein, welchen Se. Maj. zum obersten Inspector und Oberhauptmann über die genannten Güter eingesetzt, als ihr

ren herrn anzuerkennen. -

Über die Abtragung der Kauffummen liegen und einige, wem auch nicht vollständige, Berechnungen vor. Unter bem 6. Decem ber 1622 erläßt bie bohmische Statthalterei zu Prag ein Decret: "laut welchem mit Gr. Maj. hoffriege=Rath, Cammerer und bestallten Obriften, S. S. Albrecht Wenzel Gusebio, Regieren bes Hauses Walbstein und Friedland, ein gewissen Accord getref fen, daß Ihro Gnaden in das Bohmische Rentmeister- Umt 3md Millionen, oder zwanziamal hunderttausend Gulden rheinisch als 1,100,000 Fl. baar oder Soldaten = Contentirung und 900,000 \$ biejenigen, welchen man Guter confiscirt, ju befriedigen, legen versprochen. Wird hierdurch, als vom 11. Juni 1621 23. Juni 1623 entrichtet, specificaliter burch ben Land, A. W. E. F. v. F. m. , meister quittirt. (Unterz.) Rentmeister: Friedr. Rannig.

Daß die Guter Wallensteins in Mahren bedeutend matthias giebt sich daraus, daß auf des Kaisers Befehl der Rentmessen Königreich Böhmen durch einen Statthalterei-Erlaß d. darben den 20. Juli 1623 angewiesen wird: Herrn Albrecht Mengelstein von Waldstein für erlittenen Kriegsschaden auf seiner Wahren: 182,296 Fl. 20 Kr. aus den Rentgesullen zahlen und gut zu machen.

Alls ber Kaiser im Jahre 1623 ben Grafen von gum Reichsfürsten und Herzoge von Friedland erhob. Restlicht seine sammtlichen Besteungen dem neugebildeten Seine sonbern, laut des darüber aufgestellten Majestätsbriefes 1623, folgende neum Stådte und siebenundfünfzig Statis

# berjenigen von Waldstein

| <u> </u>                                              |             |                         |            |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|
| Rame be                                               | đ 5 u n g.  | Antaufspr               | e i 6.     |
| 2 6 8 20 6 8                                          |             | Gulben.                 | Krj.       |
| Choczen                                               |             | 29,387                  | 49         |
| Ciffes                                                | 75,385      | 25,189                  | 48         |
| Daubrawit, Peczit, A                                  |             | 203,825                 | 20 -       |
| Dietenits                                             |             | 53,531                  | -          |
|                                                       | 03,771      | 174,661                 | 11         |
| Dobrzenis I                                           | 8 Schock    | 16,000                  | <b></b> -  |
| Dobraitow                                             |             | 29,166                  | 40         |
| Dubenet ! .                                           |             | 19,605                  | <b>—</b>   |
| Friedland und Reiche                                  |             | 150,000                 |            |
| Großbaft                                              |             | 16,624                  | -          |
| Herrman-Micfich un                                    |             | 18,248                  | _          |
| herrmanit                                             |             | 23,070                  |            |
| Hörzinowes                                            | • • • • .   | 13,000                  |            |
| Stobigan und Miczig                                   |             | 30,931                  | - :        |
| Reastia                                               | Sch. 40 Gr. | 12,379                  |            |
| Landowet und Rofres                                   | Sch. 41 Gr. | 45,676                  | 44         |
| Schloß Leipa, vierter                                 |             |                         |            |
| Ceipa und das Dor                                     |             | 10,500                  |            |
| Lentberg                                              |             | 58,683                  | 20         |
| Livering (Lichowa)                                    | • .• .• • . | 9,855                   |            |
| Mitecupinh nuo acerra                                 |             | 20,000                  | 5.         |
| Miteholup und Netla<br>Minegolo und Seble<br>Mischley |             | 14/219                  |            |
| Migolegow, Witinion                                   |             | 6,443                   |            |
| Mentor.                                               |             | Sch. 57,694<br>≈4 2,899 |            |
| Newconot und Rosb                                     | • • • •     | Sch. 3,832              |            |
| Rendfloß" (Bomifc) =                                  |             | 58,333<br>175,000       |            |
| Neufladt (Herrschaft)                                 | • • • •     | 99,793                  |            |
| Oberlischnow (Lischo)                                 | • • •       | <i>'</i>                |            |
| Slawifowes                                            | • • . • •   | Sch. 3,505              | -          |
| Dellf                                                 |             | 49,442                  | 51         |
| Rabaun (Rabaunis)                                     | l' : : :    | Sch. 15,246             |            |
|                                                       |             | 10000                   | <b>1</b> ~ |

| amen<br>ber<br>zen Befiben:       | - Wozu<br>ver=<br>urtheilt. | Schatung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ankaufspreis.<br>Sulben. Kr. |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| rg v. Wartenberg                  | ,,                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49,244                       |
| Balbstein                         | ″ ŧ }                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,345 —                     |
| Balbstein                         | , 1 <del>5</del> J          | tin di i s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sch. 6,452 5                 |
| dowsto                            |                             | a and the same of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54,833 20                    |
| senda                             | 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sch. 8,685 42                |
| d Trzemensky .                    | <del>,</del>                | - Marit Andry Jesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sch. 17,115 —                |
|                                   |                             | 112.112.11422.4142.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sd). 9,556 9                 |
| rg Wachtel                        | 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46,000 —                     |
| Wanzura                           | \$ .                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39,499                       |
| urn der Jüngere                   | • •                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 176;000                      |
| Abam) v. Hodienow                 | 3                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,000                       |
| m v. Raupow .                     |                             | 500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,333                       |
| irg,                              | *                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,500                       |
| Botersky Rapling                  | ad foud                     | Mamma 2 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76,398 TY                    |
| M                                 | 2                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95,398                       |
| maun ber Altere                   | 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38,020                       |
| Niflas Pehinger                   | 1                           | 22.004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32,572                       |
| smus Spirschberger                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96,968                       |
|                                   |                             | 1. 154 175 17 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 474 25 25                 |
| Waldstein                         |                             | \$1900 P. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 od 10/458                  |
| rzek Dobalsky                     | 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.00                        |
| ilbelm Petinger                   | Ī                           | The state of the s | 24.47                        |
| b. Leonh. v. Menberg              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32,40                        |
| albstein                          | 1 ±                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44.94                        |
| lph Rzepitin .<br>Wostramirzsky . | • •                         | . * A 388 € 68% ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.00                        |
| 250 production .                  | 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,95                         |
| irzisky                           | 2                           | alcolors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fe fam WAR                   |
|                                   | 1 2                         | in the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93-2                         |
|                                   | •                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and south                    |
| ` :                               | ,                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42.50                        |
| 33                                | · · · · D.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|                                   |                             | . આ કેમેલ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rumpiski (Katamur            |
| ;                                 |                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | `                            |
|                                   |                             | N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |

Dörfer einverleiben, namlich die Städte: Friedland, Reichenberg, Urnau, Weißwasser, Wünchengräz, Wöhmisch Leippa, Turnau, Vissehmasser, Wünchengräz, Wöhmisch Leippa, Turnau, Vissehmasser, Nichter, Vieweiser, Koster: Welisch, Hünersvasser, Kloster, Zasabka, Kobschinowicz, Neuschloß, Smekowicz, Swerkowicz, Wosterwicz, Erzebnauschowes, Wostromircz, Studenka, Waleczow, aukowecz, Kostrzicz, Nohosek, Gießhübel, Nohosnicz, Wardenserg, Weißpolitschan, Nowen, Mirzegow, Sedlicz, Miltschowes, Probiczan, Kothspoliczan, Waltenau, Wladiegow, Lemberg, Semil, Nawarow, Skal, Trosky, Kumburg, Aulibicz, Horzicz, Friedstein, Skal über der Iser, Bezdiecz, Widin, Neuperstein, Deschno, Hauska, Kopiblno, Bartauschow, Kadetsch, Echonussky, Egistay, Welehrad, Oberlischno, Slawikowecz, Trzemoschno, Blischicz, Semtschiez, Halbschunau, Forft, Choticz, Peczka.

Diese Besitzungen lagen mehrentheils in den Bunzlauer und dibschower Kreisen; einzelne davon in den Leutmeriker, Königinsätzer, Chrudimer und Bechiner Kreisen, so daß wir das Herzsthum keineswegs gut arrondirt nennen können. Als Reichsersten und Herzoge war ihm von dem Kaiser die Lehnshoheit der die, innerhald des Herzogthums gelegenen, Lehngüter abgetrem worden und da Ferdinand II. im Jahr 1623 eine Menge, wied zur Consiscation verurtheilter Herrschaften im Wege der gegen gewisse Verbindlichkeiten in Lehngüter verwandelte, dielt der neue Herzog eine stattliche Vasallenschaft, wie aus folswer Lehntafel zu ersehen ist.

Lehntafel bes Herzogthums Friedland.
(Aufgenommen ben 20, März 1634.)

Namen der Behnträger.

Af Magimilian von Waldstein.

Af Otto Friedrich von Harrach.

Bomnicz und Stiepanicz.

Af von Lichtenkein.

Bartembeg.

Rh Warczyn.

Balecow.

Istian von Waldstein.

Miletin.

Molesnicz.

Miletin.

Molesnicz.

Kambor.

Miletin.

Molesnicz.

Kambor.

Miletin.

Molesnicz.

Kambor.

Miletin.

Abert von Waldstein, Geren, Gorgen, Geren, G

s Christoph von Baldstein. . . . Hermanfriff.

| Mamen ber Behnträger.                      | Namen ber Gåter,      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Grafinn von Deit.                          | Rubwogen.             |  |  |  |  |
|                                            | Roboneck.             |  |  |  |  |
| Seinrich Deto Stofch                       | Solowanst.            |  |  |  |  |
| Rittmeister Brodeczin                      | Trzemeffuo.           |  |  |  |  |
|                                            | Bilo Policzan.        |  |  |  |  |
| Herr Miczan                                | Forst.                |  |  |  |  |
| Mexander Bergfa                            | Lautomecz.            |  |  |  |  |
| Wolff Slennicz. ,                          | Rrafa.                |  |  |  |  |
| Dberft St. Julien                          | Bielehrad.            |  |  |  |  |
| Herr Kunesch                               | Hodfow.               |  |  |  |  |
| herr Reff                                  | Byt.                  |  |  |  |  |
| Capitain Beifter                           |                       |  |  |  |  |
| Oberfilteutenant Bachtenbumin              | Waltinow and Rurowski |  |  |  |  |
| herr Gesberowsky                           | Chotecz.              |  |  |  |  |
| herr Jaroslaw Stofch                       | Mladiegow.            |  |  |  |  |
| Dr. Dilli.                                 | Bartausow.            |  |  |  |  |
| Franc. be Jacobo, Rofbereiter              | Domoslaw.             |  |  |  |  |
|                                            | Rehosnicz.            |  |  |  |  |
| Herr Lamottna                              | Manaren.              |  |  |  |  |
| Baumeifter Piront                          | Wehleradet.           |  |  |  |  |
| Secretair Graff                            | Rlein = Borownicz.    |  |  |  |  |
| hauptmann Peter Storfchebel                | Rluf.                 |  |  |  |  |
|                                            | Bafabers:             |  |  |  |  |
| Herr Merwiczan                             | Domoslawicz.          |  |  |  |  |
| Capitain Illi de Hungarte. ?               | Dubstebo.             |  |  |  |  |
| Capitain Pietro Ferrari.                   |                       |  |  |  |  |
| Frau Hebron                                | Blegieg.              |  |  |  |  |
| herr Krigl                                 | Tribnaufow.           |  |  |  |  |
| herr Karl Starzim.                         | Enforces.             |  |  |  |  |
| Gemeinben von Gitschin                     | Bielemicz.            |  |  |  |  |
|                                            | Winarcj.              |  |  |  |  |
| Alte Leben des Bergogthums Friedland: 249. |                       |  |  |  |  |

Die Sesammtzahl der lehnpflichtigen Grundslücke beise auf 3403, von denen jedoch nur 586 die Lehnbriefe geldste so daß 2807 damit noch in Rückstand waren. Der Herzog baher ofter sein Recht als Lehnherr gultig und zieht berjenigen, welche die Lehnbriefe nicht gelöst, selbst wennt liche Erden vorhanden waren, ein. Nicht vergebens habet stein sich zu Padua der Rechte bestissen; er war genaus Bestignisse unterrichtet und wie streng er dabet nach voersahren wissen will, zeigt nachfolgendes, an Ethiets aus verfahren wissen will, zeigt nachfolgendes, an Ethiets aus

min von Taris (\*) gerichtetes, Schreiben aus Gustrow vom 27. 'al 1629: "Aus euerm Schreiben vernehme ich, bag ber Ga= fch ab intestato gestorben ift und baß ihr die Guter beffelben bt laffen in Sequefter nehmen; nun ift folches bon euch gat ht geschehen, benn bie meisten von meinen Landsaffen baben r ihre Lehnbriefe bei ber Canzelei nicht gelost, babero ich benn ch befehlen thue: wenn einer ober ber andere von ihnen sollte it Tod abgehen, und wenn er gar Sohne verlaffen hatte und tte seinen Lehnbrief nicht gelost, so sollet ihr euch in bemelbete uter einführen; benn ich will nicht, baß folches einreißen follte ib die Lehnbrief, als wenn mans nicht achtet, bei ber Cangelei igelößte ließe; folches will ich, baß mans mit bem Testiren, elchen ich potestatem testandi gegeben hab, auch halten solle. ieweil nun der Garosch nicht teffirt hat, als lasset ihr solches i ber Canzelei erkennen; mann aber über die Sach wird fonen fannt werben, so send ihr babei, ber Cangler und noch ein paar octores juris; zieht auch von ber Lambschaft barzu, zween vom errn = und zween vom Ritterstande und alsbann lagt Recht bars ver sprechen. Zeigt zuvor solches bes Garosch Erben an, auf B sie ihr Recht befendiren. Wegen meiner, Dieweil ich noch kein Riscal bestellet, beputirt jemanbfen, ber mein Recht barne Bringt. Bas die Baarschaft anbelangt, solche gehört ohne et ge Wiberrebe bes Garofch Erben, fle konnen bamit machen, mas Poollen a -

<sup>&</sup>quot;) Gerhard von Tagis war von dem Herzoge 1624 zum Landeshamptmm und Regenten des Herzogthums Friedland bestellt worden; er schenktie
w das gebste Bentrauen und alle Aufträge wurden durch ihm besorgt;
zen zweihundert eigenhändige Briefe Wallensteins an ihn, liegen dieser ihandlung zum Grunde. Auf Wallensteins Verwendung erhob ihn der
ikser in den Freiherrnstand. Im Jahre 1631 ging er heimlich davon;
inenstein ließ ihn einholen und eonsiselete seine Gater. Die böhmiden Kammer-Räthe, Statthalter u. s. w. schreiben an ihn unter der
tresse: "Dem wohlgebohrnen Herren Gerhardten von Tagis, Freihenen
Hülls auf Waletschoff, Kömisch Kaiserl. Maiestät Truchses, bestellten
bristlieutenant, auch des Herzogs zu Friedland Regenten, unsern besontresselliebten Herrn. Mallenstein schreibt an ihn unter der einfachen

Devohl bie, hier zum ersten Male versuchte, statistische übersicht bes Herzogthums Friedland keineswegs vollständig zu nennen ist, da weber der Flächeninhalt, noch die Bevölkerung genau ansgegeben werden konnte, so erhalten wir doch durch die Aufzählung der, zu dem Herzogthume gehörenden, Städte, Dörser und Lehnsträger eine ungefähre übersicht des Gebietes, über welches der Herzog in Böhmen gebot, worauf wir uns hier beschränken müssen. Wenn aber den Leser die rastlose Thätigkeit und unermüdliche Sorgfalt, mit welcher der, sast immer im auswärtigen Fedlager beschäftigte, Generalissung an der Regierung und Verwatung Friedlands Antheil nimmt, in Erstaunen sehen wird, so dürst sich dies noch mehr steigern, wenn wir bedenken, daß dieselke Sorgfalt zu gleicher Zeit noch in drei anderen, ebenfalls von ihn erwordenen Herzogthümern: Sagan, Großglogau und Neissendung, in Anspruch genommen wurde.

in einem der folgenden Paragraphen, soviel uns davon befangeworden ist, Auskunft geben.

# § 59.

Antritt ber Regierung. — Einrichtung einer Kammer zur Berwalt ber Sinkanfte und einer Kanzelei zur Verwaltung der Juftig. — Bo reitungen zu einer fiandischen Verfassung.

Sobalb bas neue Herzogthum von bem Kaiser anerkannt proclamirt worden war, ging des Herzogs nachste Sorge de eine geordnete Verwaltung, wohlbestallte Rechtspflege, Wieden stellung der Kirchen und Schulen, Beledung des Handels, städtischen Gewerbe und was nur sonst zu einem löblichen Annent gehört, einzusühren und einzurichten. Die Umsicht aber ihrent gehört, einzusühren und einzurichten. Die Umsicht aber ihren underbrossene Eiser, mit welchem er für alle diese verschied artigen Interessen seiner Unterthanen sorgt, verdienen um so Anerkennung, wenn wir und vergegenwärtigen, wie die Ihreit des kaiserlichen Generalissimus fast ununterbrochen von Kriegsührung außerhalb des Landes und den Plänen zu neuen oberungen in der Ferne in Anspruch genommen sonder

Die erste Sorge bes Herzogs nach ber Besitznahme Derrschaften war: sich die Unterthanen geneigt zu mache

end sehen wir ihn mit so gewaltsamen Maßregeln auftreten, wie er Kaiser sie angeordnet, und seine Statthalter sie zur Aussubermg brachten. Er ließ weber die Kerker mit denen, welche Uniziell am Aufruhr genommen, ansüllen, noch trieb er die Protesanten mit Hunden, Capucinern und Dragonern zur Messe. Die delichen Rebellen, deren Güter er aus der Kriegsbeute aufgekanst atte, suchte er sern zu halten, wozu ihm, da sie nach kaiserlishem Spruch des Landes verwiesen waren, das Recht zustand; zegen die Bauern aber und insonderheit gegen die Bürger in den Städten benimmt er sich nachsichtig und mit entgegenkommendem Bohlwollen. Dem Stadtmagistrat zu Friedland, welcher ihm durch Wigeordnete die Anliegen der Bürgerschaft schriftlich hatte überzeichen lassen, ertheilte er aus Prag vom 19. Januar 1623 einen Bescheid, in welchem es heißt:

"Wie ich nun euch, als meinen Unterthanen gern alles gesdeihliches Aufnehmen gonnen thue, als will ich nicht zweifeln, daß außer den, der Herrschaft und Obrigkeit zustehenden Brau-Urbar und Schanks, sonsten wol noch andere und solche Mittel iu ersinden sein werden, welche euch und der ganzen Gemeind zu der Stadt mehreren Aufnahme und Wohlstand gereichen mögen. Ind weillen Ich denn ohnedies entschlossen, gegen nächstäuftige Okerseiertage Mich selbsten der Orte zu begeben, als will Ich iches dis zu meiner Hinkunft verschoden haben; alsdenn mit euch des Sachen, so zu gemeiner Stadt Aussnahme ersprießlich, nach solchwirft mich unterreden. Inmitten ihr nachdenken und Mir herzuch stützutragen haben werdet, was der gemeinen Stadt zu als im Guten beförderlich sein möchte, dahin Ihr Mich Euch gewosen und geneiat sinden werdet. Gott mit uns allen.

Der Herzog übernahm die neuen Bestsungen unter ben unschligsten Berhältnissen, die kaiserlichen Sticte verbannten die Prossanten, der Bürgerkrieg hatte die Bevölkerung gegen einander dittert, die Soldatenbanden hatten Schrecken verbreitet und den Bohlstand vernichtet. Was der Hellebarde der Landsknechte, dem Scharfrichterschwert der Henker entging, wurde eine Beute der scharfrichterschwert der Henker entging, wurde eine Beute der sest, welche als der gesürchtete schwarze Cod durch das inglückliche Land zog. Der Herzog sorgte, selbst aus dem entsenten Keldsager, wohin ihn seine Kriegszüge führten, sur Unkerst

flühung und Pflege seiner armen, nothleidenden Unterthanen. Dit viermal wiederholtem Citissime schreibt er aus bem Hauptquartier Ascherdleben ben 27. Mai 1626 nach Gitschin an seinen Laubeshauptmann: "Ich hab euch zuvor geschrieben, ihr follet ben Patribus Jesuitis alle Lag von einem Strich Korn Brot vor die armen Leut geben laffen, vermeine, daß ihr bemfelben unfehlbar lich werdet nachleben. Ihunder feht, daß ihr ihnen 300 Reiche thaler laßt geben, auf daß, sie folches auch unter sie austheilen. - Um den entflohenen Einwohnern wiederum Zutrauen einzuflogen, erließ er unter bem 22. Mar, 1627 ein offenes Vatent worin es heißt: »Da wir jederzeit gegen unsere Unterthanen all affectionirt gewefen, daß Wir sie gerne bei hauslichem Wefen m Nahrung erhalten sehen wollen, als haben Wir Uns babin refi virt und erklaren Und, fraft biefes offenen Patentes biermit biglich: baß alle biejenigen, so aus angezogenen Urfachen fich fentirt, bamit fie fich wieber erholen und zu Rraften kommen gen, von bato in breien Sahren aller Contribution und Gaba wie auch aller Dienst und Roboten (Frohnden) befreit und felben ganglich enthoben und geubrigt fein follen, ba fie fich ! fonften, wie getreuen gehorsamen Unterthanen geziemt und burt, erzeigen und beweisen, welches jedmeder zu erkennen zu seinem Grund und Boben fich wieder zu finden wiffen Dessen denn auch Andere, so sich de novo unter Uns eink und auf Unfern Grunden nieberlaffen wollen, genießen ton wenn fie anders ihres vorigen Bohlverhaltens genugfamen S porxulegen haben werden . - Weber durch die Kriegswige Schlesien, Niebersachsen, Jutland, noch burch bie Ermerbe ber Herzogthumer Sagan und Meklenburg ließ er fich we Sorgfalt für die armen und franken friedlandischen Untert abrieben. Er schickt ihnen Arzte und forgt für Errichtung Spitalern. - "Was ihr - schreibt er an ben Lanbesbaum von Laxis aus Prag vom 11. April 1628 — megen Aufri ber hospital in Unferem Fürstenthum Friedland ben Stabte gesehafft, bas haben Wir aus eurem Schreiben mohl vernen Ift aber nicht an bem allein genug, daß ihr folches anbei habt, soudern es muß von euch selbst auch disponire werde man bie Hospital auferhauen und wie die armen Bent:

rhalten werben sollen. Derowegen Unser Besehl, daß ihr solche isposition gemeldter Hospital fürderlichst mit reisem Nachbenken estellet, damit sie ordentlich und also auserdauet werden, daß in dem eine ziemliche Anzahl armer Leut und zwar in dem schlechesten auf's wenigste 20 oder 24 Personen zehalten werden konen; dazu denn auch die umliegende Güter, sowohl die Unserige, le Anderer ordentlicher Maßen contribuiren sollen.

Eine bei weitem schwierigere Aufgabe fur ben neuen Herrscher par es: eine mohlgeordnete Bermaltung ber Ginfunfte und er Rechte pflege einzurichten und burch eine ftanbifche Berfafung ben, bieber fich einander fremben, Ginfaffen bas Bewußtfein u geben, einem Gemeinwefen anzugehören. Bur Bermaltung er Ginkunfte und Steuern aus feinen großen Befigthumern betellte ber Bergog gu Giffchin eine Bergogliche Rammer, bei welcher unter einem Rammerprasibenten mehrere Rathe » collegia. ich arbeiteten. Für bie Rechtspflege wurde eine Cangelei benfalls zu Gitfchin errichtet, in welcher ein Cangler ben Borfis ührte, bem verschiedene Doctores juris beigegeben maren. Dit er Errichtung dieser Institute beauftragt er seinen Landeshaupt= Mun, ben Oberften Freiherrn von Taris, allein er felbft befum= kert fich babei um jebe einzelne Anstellung genau. - " Seb verkemb — schreibt er an Taxis aus Eger vom 3. August 1825 of ihr allbereit zu Gitschin fend; wollet fleißig auf alle meine Sachen Achtung geben und Alles in formam reduciren. Die Caperalia, daß sie auch in forma concilii tractiret werden, allba em ber Garofch prafibiren fann; von Rath bagu fann man Runesch, ben Nachobsky und noch jemand brauchen, ben and Grafen aber zum Secretari. In ber Cangelei wollte ich, ihr um ein paar Juriften umschautet, bazu ich benn auch ein Dar bes herren = ober Ritterstandes abjungiren will; auch mußt n au ber Canzelei einen beutschen Secretari baben, bieweil ich icht will, daß bei ber Canzelei was bohmifch folle tractirt erben. «

Auf seinem Feldzuge nach Niedersachsen beschäftiget er sich, we bohmische Landesverdnung umzuarbeiten und ersucht den Kaisert einem Schreiben d. d. Aschersleben den 30. Januar 1626, m Ginführung berselben:

-Obwoln mir wolbewuft, wie E: Rhap: Man: Batterliche vor der Rbniareich und Landen gant wachtsamb tragende vorsorg dabin Jeda Beit gericht, daß Sie beroselben Bu allen mablen bochloblichsten Enfa nach zue gemuth fein Laffen, wie alles das Jenige waß vorderst Bu fort Bflankung der H: Catholischen religion, erhaltung guetter policey vun ordnung, auch aufnehmen und wohlstandt dero vasalln unnd underthand gebeien mage, in das wereth geseht und angeordnet werde, das darumben Ich gant nit 3weiffel (weil E: R: Mt: gft: wohl wifendt, wie febr bot und vil dero felben, und dero bochlablichften Sauf daran gelegen, be die Landtsordnung im Konigreich Bohaimb, fo von mir corjgire worden, ehift introducirt vnnd publicirt merde) Sp folche berait bit Bufenden, und Bu derfelben furderlichften publication die gnedigfte ordnung gethan haben werden, dag obgleich mir nit gebuhren thette, retwegen verner anregung Bu thun, nichf bestweniger Aus schulbig gegen E: R: D: tragenden aller underthenigften deuotion, babe in felben ich geborsambst Bu gemubt Bufuhren nicht ombgeben wollen, des gangen Königreich Böhaimb furnembst: vnd maiste wolffarth 🙀 beruehet, vorderst aber auch barben, E. R. Di und bero hochlin Hauf, Hoheit, reputation and wohlstandt begrieffen, damit durch publicirung gemelter landtsordnung der gebührende respect der n thanen gegen ihren vorgesesten boben baubtern und Obrigfeitten erhalt Sie in begere disciplin gebracht, und barburch alles unbail so aus I frenwilligen mandel vorbero eruolat, konfftig verhuethett werbe, mannialich wiffendt ift, wie folches die maifte Bhrfach geweft, bas respect der Obrigkheit hindan gesetzt worden allerlen secten vnna ber Reperenen, aus Ihren Bu gelaffenen fregen Leben entsprungen Endtlich durch den darauf eruolaten ungehorsamb, anderft nichts, schädliche rebellion, und so vil Konigreich und Länder eußerift ver entstanden.

Derentwegen damit dergleichen mehrer besorglich einreisenbestens fruchtbarlich vorgebawet und gesteuert, hierentgegen alle gueit und ordnung eingeführt, und stadilirt werde, Als ist an E. Recue und underthenigsten Enster mein gehorsambstes ditten, die zu Zue besurderung, solch hailsambes, und der ganden Königreich, nehmung ersprießenden Nuben, und wohlstandt gereichendes werdelen es auch E. R. M. und dero hochläbl: Haus so offt gedaus die gsee verordnung zu thun Ihro belieben Lasen, das offt gedaus des Ordnung in dem Königreich Böhaimb unverzagent introduct bliefet, und darob in allweg handt gehallten werde. Euer L. Zu beharrlichen Khap: gnaden underthenigst empfehlendt.

Geben Im quartir Bu Afchersleben ben 30. Janu: 1626.

Euer Rhay: Maytt: 11. 1. 10.

1 1 2 17 19C 18 1

Unter bem 11. Mai 1627 ertheilt ber Kaiser bem Herzoge bas Privilegium, ein absonderliches Laudrecht und Tribunal im Berjogthume Friedland aufzurichten, sowohl in Civil = als in Criminal= Sachen: »und daß die Appellationes nirgendhin, als an I. K. G. gehen sollen; daß auch J. F. G. nur in personalibus bei Ihrer Rais. Mai. beklagt werbe. « (")

\*) Wallenstein wußte fich mit einer flattlichen Reihe kaiferlicher Drivilegien zu versehen; sie murben bis jum Jahre 1630 auf dem Schlosse Stall niedergelegt, von wo uns folgendes Verzeichnis jugegangen:

#### Berzeichnif

ber auf bem Schloffe Stall beigelegten brieflichen Urfun= ben, Originalten und Rangleifachen.

1) Kans. Privilegium über ben Fürsten=Titel für J. F. G. Person.

2) Rapf. Priv., darin die herrschaft Friedland mit dazugeschlagenen Gütern jum Fürstenthum gemacht wirb.

3) Ranf. Priv. über das Majorat und viele andere Freiheiten. (Aus ber Reichskanglei ausgefertigt.)

(4) Dasfelbe aus der Bohm. Ranzlei ausgefertigt. (5) Ranf. Priv. ein fonderbahr Recht im Fürstenthum Friedland aufzurichten.

8) Ravs. Priv., daß sich I. K. G. von Waldstein und Kriedland schrei-- ben maa.

?) Lebnbrief über das Fürstenthum Friedland.

😭) Kanf. Diplom, daß Ihre Majeftat wegen der schlechten Munze, bamit J. F. G. etliche Guter bezahlt, weiter nichts fordern wollen.

Lehnbrief über etliche in Bohmen zu Leben gemachte Guter.

🍑) Ein anderer Lehnbrief über andere solche Güter. Extensio des Majorats auf das Geschlecht der Herren von Harrach,

· wofern die Baldsteinische Linie abginge.

Bohmischer Machtbrief zu testiren über allerhandt Guter, so nicht bon bem Rbnig in Bobmen zu Leben rubren.

) Machtbrief zu testiren über das fürstliche Leben Friedland.

b) Bergogthumsbrief, barin 3. F. G. und alle folgende regierende Furfen ju Friedland in den Stand der herzoge erhoben und das Fürftenthum Friedland zu einem Herzogthum gemacht wird.

🔰) Lehnbrief über die Bohm. Herrschaften: Wildschütz, Semtschitz, halb Turnau, Forscht, Chotetsch und Petia. Auch daß J. F. G. über

biefe testiren mogen.

b) Ranf. Priv., daß, wenn ein kunftiger Successor bes beravathums criminis læsæ Maj. reus würde, er nur am Leben geftraft merden, bas Berjogthum aber bem nachftfolgenden alteften Bergoge verbleiben folle.

Die Oberaufsicht im Allgemeinen war dem genannten Lanbeshauptmann übertragen; auf den einzelnen Gutern ichen

17) Kanf. Bewilligung, daß J. F. G. mit des blabfinnigen herrn Smir zizkn Person und Guter libere disponiren mag.

18) Ausgefertigtes Rapf. Priv. ein absonderlich Landrecht und Tribund im Herzogthum Friedland aufzurichten, date Wien 11. Mai 1627.

19) Ein Bohm. Machtbrif von A. 1615 von weiland Kaifer Matthi, an J. F. G. lautend, barinnen Dero Macht zu restiren gegeben.

20) Ein under Bohm. Machtbrief ju teftiren, von iho regierendem Sull Ferdinando, beffen Datum 1621 Mittwoche nach Maria heimfuchung

21) Machtbrief zu teftiren über Friedland.

22) Gulbene Bull über den Herzegsbrief: Jus monetandi, Nobilitatiund erigendi pagos in civitates.

23) Raufbrief über Medlenburg, Rauf, Priv. Donation über Medl. & Wien 7. Septemb. 1629.

24) Lehnbrief über Mecklenburg.

25) Pfandtbrief über das Bisthum Schwerin.

26) Lehnbrief über Sagan. Rauffontrakt über b. H. Sagan 2000 San. 1628.

27) Diploma über 3 Punkte: Die Erforderung nach Prag, die pet liche Belehnung und Paffagiere betreffenb.

28) Machtbrief zu testiren über die Herzogthümer Kriedland und Se

29) Machtbrief, Sarrachisches Geschlecht zu substituiren.

30) J. F. G. Bohmisches Teftament, daß, wein Sie niehr Land faufen und solche nicht felbst bet Lebzeiten aus der Landtafel a ließen, solches nach dem Tode geschehen und dieselben Sand herzogthum Friedland einverleibt werden sollen.

31) Breve Apostolicum, sub dato 20. Sciob. 1629.

32) Interims-Teffament über bas Bergogibum Medlenburg.

33) Die Fürstl, Disposition oder Successions = Ordnung.

34) Dazu gehöriges Codicill ober Exclusions-Schrift.

35) abhanden.

36) J. F. G. Disposition über des bladfinnigen Herrn von Sutter.

37 - 40) abbanden.

41) Ratfer Ferdinandi II. Lehnbrief über das herzogthum Medilidagu gebbrig Fürstenthum, Grafichaft und Lande date Bien Tuni 1629.

42) abhanden.

43) Rans. Priv. de non appellando ad Cameram Spirensen, bas herzogthum Medlenburg.

44) Priv. de non nisi ad IIIn. Ducem appellando, über bei thum Sagan.

hauptleute, über welche in ben einzelnen Kreisen ein Cuftos und über biefe insgesammt ein Regent bie Aufficht führte. Über bie Befugnisse bieser Beamten und ihre Stellung zur Kammer finben sich ebenfalls von bem Herzoge eigenhandige Verordnungen bor. — "Wir berichten Euch — schreibt er an seinen Landes= hauptmann von Taris aus Schwerin vom 28. Juli 1629 — baß Bir Heinrichen, Cuftos von ber Lipta, für unsern Regenten beftellt. Befehlen Euch berowegen, baß ihr benfelbigen bei Unferer Rammer zu Gitschin installiren und allenthalben solche Verfügung thun follt, baf man fich auf ben Gutern, wie er's befehlen wird, verhalten; und ba er von Gitschin verreisen wird, baf bei gemelbter Unser Rammer baselbst, allzeit ber alteste Rammerrath prafibiren folle. Im Fall aber, ba was Rothwendiges vorfallen thut und er, Cuftos, nicht bei ber Stell, foll felbiger ihm, wo er sich besinden mocht, folches unverzüglich berichten. Go vernehmen wir auch, welcher Gestalt auf unsern herrschaften sich untuchtige Hauptleut befinden, bannenhero ber Cuftos die, fo nicht tuchtig, abfertigen und andere taugliche aufnehmen folle. Hierbeinebend schlägt er Und zu einem Oberhauptmann einen von bem Geschlecht Stratta vor, welchem, ba er ihn babin kommen laffen wird, werdet ihr bemselbigen die Besoldung machen und Ihn überall auf ben Herrschaften bei ben Sauptleuten anzeigen; it folle auch seinen Respect auf euch und ben Regenten haben. Auf ber Rammer foll er neben anbern Rammer = Rathen nicht, fiten, bieweil die Rammer über beffen Thun und Laffen syndiciren foll; berowegen ist nit ragion, daß er neben ihnen auf der Rammer Abe. Des Cuftos Befoldung belangend wurde er biefelbige haben, wie unfer verftorbener Regent Hieronymus Buctowelly gehabt; bas Wir ihme aber barüber a parte geben, folches wird unfer Better, Graf Maximilian von Balbftein, bei bem Sans be Witte The Gerzoge Banquier und Geschaftemann in Prag) zu affige miren wiffen. Sintemalen er Cuftos nicht allein zu Gitichin und Sagan, fondern auch in bem Land zu Medlenburg fein Aufsehen in ben Cameralibus haben wird. Dem Landeshauptmann batte er jedoch während seiner Abwesenheit in den Kammersachen eine febr ausgebehnte Bollmacht ertheilt. - "Entschuldigt euch nicht — schreibt er ihm im Suli 1627 .- bag bie Kammer nicht 22. \*

Das größte Vertrauen schenkte Wallenstein seinem Vetter, Grafen Max von Walbstein. Und dem Hauptquartier In den 24. October 1632 benachrichtigt er seine Kammer: "d den Grafen Max beauftragt, sich alles dessen anzunehmei in dem Herzogthum Friedland sowohl in politicis als I und Cameral-Sachen vorüberlauset und ihm daher von nu Folge zu leisten sen. « (\*)

Nachbem bie Verwaltung bes herzogthums einigern in festere Formen geordnet war, traf er Vorbereitungen zur führung einer fanbischen Berfaffung. Es muß une ber politischen Einsicht Wallensteins hohe Achtung einfloßen, wir erfahren, daß der allgebietende Feldherr, der gewohnt daß, wo er zu sprechen hatte, nur das Commandowort un strenge Befehl bes souverainen Heerführers galt, bie, bem B angemessene, freie Bewegung nicht nach dem militairischen G schritt abmaß und den selbstthatigen Organismus einer St verfassung von dem Maschinenban eines Kriegsbeeres zu u scheiben wußte. Wallenstein, bieser im Kelbe bespotische M haber, begiebt sich zu haus feiner solbatischen Strenge und stattet den Burgern, bei ihren eigenen Ungelegenheiten eben ein Wort mitzusprechen; er bestätigt nicht allein dem Herrenst und ber Ritterschaft ihre lanbständischen Rechte, sondern ve auch ben ftabtischen Gemeinben, als bem britten Stat Sitz und Stimme auf dem Landtage. Der Stadt Friedlan theilt er bereits im Jahre 1628 bie Verficherung: » sie und e andere Stadte zu einem freien Landstand zu erheben. «

<sup>\*)</sup> Den Grafen Mag hatte Wallenstein zu seinem Nachfolger im zogthum bestimmt; hatte er irgend ein großes Unternehmen gegen Kaiser vorgebabt, so wurde Mag davon unterrichtet gewesen sein; gegen ihn kommt nie die geringste Anklage vor, nicht eine einzige deckeige Zeile von ihm oder an ihn kindet keh.

Gebanken ber Einfthrung einer ståndischen Verfassung bikdete er unablässig bei sich aus, und wie sehr es ihm damit Ernst war, sehen wir daraus, daß er selbst in einem der bedrängtesten und entscheidendsten Momente seines Lebens, als er zu Ende des Jahres 1631 das von den Sachsen eingenommene Prag verlassen hatte und in Inaim mit dem Kaiser wegen der zweiten Übernahme des Commando's capitulirt, an seinen Kanzler zu Gitschin folgens den Besehl erlässt:

» Befter und Hochgelahrter, Lieber, Getreuer! Bas gestalt Bir euch vor etlichen Jahren eine gewiffe Lanbesordnung, wie wir es in Unserm Herzogthum Friedland sowohl in politicis, als judicialibus gehalten haben wollen, aufzusetzen anbefohlen, solches habt ihr euch annoch zu erinnern. Wenn Wir bann vor biefem, baß biefelbe bereits verfaßt sein solle, von euch berichtet worden, als befehlen Wir euch, folche fauber abschreiben zu laffen und biefelbe Und, bamit Wir Und barinnen erfehen konnen unverfürzt zuzuschicken. Gestalt ihr zu thun wissen werdet. Gegeben zu Ingim ben 21. Mart 1632. « - Dieser nach bes Berpogs eigenen Unfichten und Angaben abgefaßte Entwurf einer landständischen Verfassung wurde ihm bald nach Eröffnung des wen Keldzuges in bas Lager zugeschickt. Nach bem Plane bes Drzogs follten in bem Berzogthume brei Stande gebildet werden, elche an der Landtafel Sis und Stimme haben follten. Der ffe Stand war ber geistliche; zu ihm gehörten ber Probst zu Sitschin, ber Prior ber Walbiger Karthause, bie Abte ber übrigen Abster, die Vicarii foranei und die Dechante. Der zweite Stand, er abeliche, murbe aus ben beiben schon fruher bestandenen, Bt vereinten Standen ber Herren und Ritter gebildet, welche le Bafallen bem Herzoge lehmpflichtig waren; zu bem britten Stande, bem burgerlichen, follten bie Abgeordneten ber Stabte Siticbin, Friedland, bohmisch Leippa, Arnau, Turnau, Weißwasser nb Reichenberg gehoren. — »Dieser breier Stanbe Schulbigkeit - so lautet ber Conftitutionsentwurf - ift, baß fie auf Unfer lusschreiben, so oft es die allgemeine Landesnothburft erforbert, urch ihre Ausschüsse zum Landtage, der jedesmal in Unserer Stadt Gitidin in bem von Uns bazu beputirten haus gehalten perben soll, gehorsamlich erscheinen, die Landtagspropositionen an-

boren, berathschlagen und votiren sollen, wie denn bei folden Confultationen ein jeder Stand sein Collegial-Votum haben soll.« — Der Herzog gestand seinen Landstanden, obwohl in der Weise einer Last, das Borrecht zu, an der Justizpslege Antheil zu nehmen, so baß eine, ben Geschwornengerichten abuliche, Einrichtung bi den Gerichtshöfen eingeführt werden sollte. Es wird nämlich den Landstånden zur Pflicht gemacht, im Fall ber herzog Ginen und ben Andern aus ihrer Mitte zur Regierung (Gerichtshof) berufe das ihm übertragene Amt gehorsamlich auf sich zu nehmen um ein Jahr lang treulich zu verrichten, die Rathstage fleißig zu i fuchen, Rlage, Antwort und fernere Nothburft ber Parteien mit anzuhören, die Sachen unt zu erwägen und neben andern 34 fikern einen rechtmäßigen Ausspruch ertheilen zu helfen. Er schaft fich nicht, felbst hohe Beamte, obwohl fie Protestanten maren, Dienst zu behalten; sein Kangler zu Gitschin war noch im 34 1628 ein Lutheraner und er suchte ihn fo lange zu behalten, es die kaiserlichen Reformations = Commissarien irgend gestatt "Dieweil itt - schreibt er an Taris aus Gistrow ben 9. ! 1628 — nach der reforma mein Kanzler wohl wird wegut so seht umb einen anderen Kanzler, boch wartet auf meine fication, und noch ein ober zwei doctores juris; ber la hauptmann aus bem Saganschen hat mir einen praeparit fundiget euch wegen seiner. «

## § 60.

### Rirchen. - Rlbfter. - Schulen.

In ber geschichtlichen Darstellung wurde bereits erwähnte wie tyrannischer Gewalt ber Kaiser, nachdem er durch die Scham weißen Berge seine Herrschaft wieder besestiget sah, gescham weißen Berge seine Herrschaft wieder besestiget sah, gescham Protestanten in Bohmen versuhr. Bon welchem Geiste dieselere Theil der Nation damals besest war und welcher Wallenstein mit der Gesinnung und mit dem Schwerter Ballenstein mit der Gesinnung und mit dem Schwerter gentrat, dies sinden wir auf die entschiedenste Weise in das solgenden Briefe des berühmten Grafen H. N. don an die Herren Oberste Land Difficiere des Königreichs und andgesprochen!

- Balgehorene heren ze. Zezt als ich zu Prag gewest, hab' ich mit ieufzen ansehen mussen, wie gleichsam Muth und herz auch den Anshulichen entfallen will, hab' mich über solcher Kleinmuthigkeit stillschweisend entset und mir vorgenommen, mit wenigen, doch herzlichen Worten wo. Gnaden dieses zu Gemuth führen, daß dieses ist ein Werk Gottes, velches wir führen — der Allerhächste wird sein Recht wohl wissen zu ertheidigen. Wir mussen allerseits beten, wachen, arbeiten und tapfer echten, denn mit Gott wollen wir große Thaten thun.

Bas haben zuvor die redlichen Bohmen gethan, haben wol mehr feinde gehabt als jehund, Gott hat ihnen von denen Allen mit Shren und Sieg geholfen, sein Arm ist noch nicht verkürzt zu helsen. Man wird sich von den blutdürstigen Feinden weder ausbitten noch mit contradiren aushelzen. So wird auch Keinem helsen der philosophia sophistische Possen, Praktiken und des klugen Haushälters im Evangelio Kuschäge, denn wir redliche Herzen, als Ew. Gn. samentlich dafür zu ichten, wollen Gottes Shre, unsern allerliebsten gnädigsten König, Geststen und Landesfreiheit bis auf den äußersten Blutstropfen vertheidigen mb mit Shren unser Leben seltg schließen.

Welche aber in Bayern und Sachsen ihre Justucht und tradirung orgenommen und kunftig vornehmen möchten, und, in ihrem heimtücktiben falschen proposito zu continuiren, mit Spiegelsechten sich ausgausen wollen, will ich mich hiemit vor Ihr Königl. Mai. meinem allerzichtigsten herrn, und vor Ew. In. den hen hen. Landossicieren augeben den, das nimmer an der Zeit das Punctiren, temporisiren und Freundsten, das nimmer an der Zeit das Punctiren, temporisiren und Freundsten, abgesagter Feind, Verfolger und Unterdrücker sammt allem Kriegsself (welches zu diesem williger als willig) mich erklärt will haben. Dazero wenn etwas wider die üblichen Landesgebräuche, Recht und Sexuhhneit bescheh und tendiret müsste werden, man solches dem Kriegs ind gefährlichen Lauf zumessen wollte. Denn sollten von deren wegen werderben, so Kundschafter, Verräther und Praktitanten sind, und in desabr nicht wollen das äußerste thun und mitsechten, so muß gewistlich der Leib, Leben, Gut und Blut auch ausgeben.

Dahero bitt' ich Em. In. wollen folche warnen, in Gott und mit bit luftig fein, die Gemeine mit Erzeigung der Melancholia nicht etmuthig machen, Gott unferm Erretter vertrauen und das Unfeige dun; der wird helfen und wir werden ihm danken, daß er so große Ding uns gethan hat. Der Allerhöchste wolle uns allerseits in seinen Schut shoen.

Actum Tabor ben 7. September nach Besperzeit, reise gleich auf teubaus. A. 1620. Beinrich Matres Graf zu Thurn m. p. "

Alls eines ber sichersten Mittel, bie aufgeregten Gemuther vieber in ein ficheres Gleis zu bringen und sich in seiner Herr=

schaft zu befestigen, dankte dem Berzoge die Wiederherstellung der katholischen Kirche und die Errichtung von Roftern und Schulen. Beurtheilen wir bas, was Wallenstein in dieser Beziehung that, nicht nach ben Unsprüchen, die wir an ihn machen würden, wem er unser Zeitgenosse mare, fonbern nach ber Bilbung, welcher er angehörte und nach ber Stellung, in welcher er fich bem fanatschen Raiser Ferdinand gegenüber befand, so muffen wir ihm auch in biefer Beziehung die Anerkennung zu Theil werden laffen, bof er sich mit unbefangenem Muthe, von Vorurtheilen frei, über bie ihn umaebenden und bedrohenden Parteiungen erhob. fich eben so wenig die Geneigtheit des Raisers burch Glaubent wuth und Verfolgungesucht zu erwetben, als er sich ber Scha vor bem Heiligen jemals auf solche Weise entschlug, wie es bem vermilberten Solbatenleben bes breißigjahrigen Rrieges mir oft vorkam. In einem Jesuitercollegium erzogen, bem Raifer & Vasall und Officier bes Heeres eiblich vervflichtet, tritt er bei in Beginn bes bohmischen Religionskrieges sogleich zur Partei ber tholiken und bes Raifers. Nachbem bie Protestanten besiegt und er als Landesherr eine gebietende Stellung einnimmt, to wir ihn nirgend mit der Strenge verfahren, wie sie von Raifer und beffen Gewiffenerathen geboten und ausgeübt m Er forbert die Unterthanen, welche die Kirchen nicht besuchen bie Kinder in auswärtige Schulen schicken, awar allen Ern auf, ben "Gottesbienst nicht verachtlich hinten an zu fe allein mit ber größten Vorsicht und Schonung wird in b chen Verordnungen die Bezeichnung »katholisch « ober »proti tisch a ganz vermieden; nur im Allgemeinen wird von ber wenbiakeit bes Kirchenbesuchs gesprochen.

An die Bürgerschaft der, in seinem Herzogthume Friegelegenen, Stadt Leippa erließ der Herzog unter dem 16. tember 1624 in dieser Beziehung ein Ermahnungsschreiben welchem es heißt: "Ehrsame, Liebe, Getreue; Wir werden würdig berichtet, welchermaßen, hintangesetzt aller beschehende mahnung, ihr in euerm alten Leben fortsahret, weder Ratel die Gemeinde zur Kirche kommen, die Eurigen auch nicht schlicket und also den Gottesbienst ganz verächtlich sintalle

D 15 17

Benn aber Und als Ohrigkeit gegen Gott nicht zu verantworten eht, folchen muthwilligem Ungehorsam, ber wiber die gottlichen kebote und auch wider alle gute Polizei und Ordnung läuft und araus endlich nichts anders als ein wilbes wustes Wesen und eben, sonderlich bei der Jugend erwachsen muß, langer zuzusehn; Is wollen Wir euch hiermit noch ein und zum letzten Male er= rahnen und ernstlich befohlen haben, daß ihr euch fernerhin in iesem Kall anders und besser erzeiget, alle Sonn= und Feiertage um wenigsten nicht allein für eure Person zur Kirchen geht, Indern auch eure Kinder und Gefinde binein schicket und also auch en Gottesbiemst mit gebührender Andacht beiwohnt und benfelben errichten helfet; benn wo das hinführe von euch nicht geschehen ollte, habt ihr von uns anderes nichts, als einer gewissen un= chlbaren, ernften exemplarischen Strafe zu erwarten. « toch bas Verbot bes Besuchs frember Schulen hinzugefügt und ersichert, daß der Provincial des Augustinerordens versprochen und ugefagt, weine folche Schule in ber Stadt Leippa aufzurichten, a nicht mit weniger Fleiß, als irgend anberswo die Jugend in Gottesfurcht, wie auch in freier Runst und Sprache informirt mb unterwiesen werben solle.«

Dit fürstlicher Freigebigkeit stattete ber Bergog bie Augustiner, belche er nach Leippa berufen hatte, aus, allein ba sie seinen Befehlen wenig nachkamen und seinen Erwartungen nicht ent= Prachen, machte er nicht viele Umstånde mit ihnen. Unter dem Bormanbe, bag ber Herzog ihnen für ihre Guter einen Nachlaß & Contributionen versprochen, waren sie, trot aller Mahnung, n Rudftande geblieben. Auf die Unfrage bes Landeshauptmanns, vie es sich mit biefer Angabe ber Klosterbrüder verhalte, antworz, et ber Herzog: "ist erlogen; ich hab ihnen nichts zugesagt, noch Maffen; feht daß fie's bezahlen, ober brecht ihnen ab an bem, bas ihnen zum Gebau gegeben wird: benn je mehr fie ha= en, ie mehr fie haben wollen. 3um Aufbau ber Rlofter-Baube hatte ber Bergog bem Augustinerorben zu Leippa einen ebeutenben Zuschuß bewilliget, allein er hat zu ihrer Chrlichkeit nd zu ihrem frommen Wandel ein sehr geringes Vertrauen. Daß bie Monnich zu ber Leipp - schreibt er an seinen Lan=

beshanvemann aus Sprottau ben 19. Angust 1627 — bie 2000 Gulben heuer angewandt haben, nimmt mich Bumber; ich zweiß nicht, daß ne's werden angewandt haben, aber auf huren und los Gefind, wie ihr Brauch ift; barum fehet, baß bie Donnich mit Zeugniß bes hamptmanns zu Neuschloß und bes Raths # der Leipp ihre Ausgaben bei der Kammer eingeben, welche in fleißig laßt ponderiren, ben Bammeifter und andere, fo fich auft Gebau verstehn, barüber vernehmen, wie auch alle bie Umliegente Kindet ibr's Recht, so last es ihnen passiren; mo nicht, so sch daß sie von ihrem Vicario generali gestraft werden. furo will ich, daß sie nicht mehr als die 2000-Suben alle 3 verhauen. « Er scharft in einem spateren Schreiben bem Lude hauptmann es nochmals ein: »ben Monchen besser auf die In zu feben, ba fie bas Gelb, welches fie zum Gebau permu sollten, gestohlen håtten. « — So ungunstig auch die Ersch gen waren, die er mit der Anlegung von Aloftern machtes versucht er es boch fast mit allen geiftlichen Orben. Kur die thaufer stiftete er zu Stipa in Mahren und zu Balbit bei foin zwei reichbotirte Carthausen, mobei nur zu wunschen. wesen mare, baf bie Bruberschaft bie Aufgabe, welche ite Bernog in ber Stiftungsurkunde zu Gemuthe führt: "bas In mit bem himmlischen, und bas Bergangliche und hinfallige bem Ewigen zu vertauschen!" mehr beherzigt batte. Monche erregten ben Unwillen bes Herzogs, ber einige I water (2. September 1625) an feinen Lanbeshauptmann fche » Was die Carthauser betrifft, ich schaffe sie wohl nicht mega ein por allemal erklare ich mich, daß ich ihnen nichts mehr geben. Wollen sie sich nun mit biesem nicht contentiren und gehren weg, so kann ich sie auch wieder ihre Gelegenheit balten, boch berichtet mich von Allem zuvor. « Die Carth bezeigten fich unzufrieden bamit, daß fie nicht, wie bie an geistlichen Orden auf liegende Grunde fundirt worden waren, bern ein Capital ausgesetzt erhielten, von bessen Renten machlich leben konnten. Da sie bagegen Einwendungen m sebreibt ber Hernog nochmals seinem Landeshauptmann fo furt ben 9. September 1625): \*Bas ich euch westen bie thauser resolviret hab, werbet allbereit empfangen haben; id

zehre sie zwar nicht weg zu thun, sondern will ihnen nur die Zähne weisen. Werdet derowegen eure Discrecion in dem gestrauchen und ihnen zu Gemuth sihren, daß das eine kundacion ist, welche auf's Geld fundirt ist und nicht auf andere Sachen. Solches Geld wächst ihnen aber in infinitum und alle Jahr um 120 Fl., welches mit der Zeit ein mächtiges austragen wird. In dem Posiscript wiederholt er nochmals: "Die Earthäuser wolsten haben, ich sollte ihnen die Fundacion auf liegende Güter thun, das wird in alle Ewigkeit nicht geschehn, denn ich will dem Clero nicht zu viel Güter einräumen, es ist ihnen auch das Einkommen auf diese Weis, wie ich's thue, sichrer. "

In seiner Residenz Gitschin stiftete er eine Propstei, ließ zwei Albster für die Dominicaner, Capuciner und außerdem noch ein Fesuitercollegium errichten. Bei ber Grundung bieser Unstalten aBt er fich es angelegen fein, fur die Ginrichtung und bas Ginommen ber Geistlichen reichlich zu sorgen und verfaumt nie, fie tuf ihren höheren Beruf hinzuweisen, allein es wahrt nicht lange, v fieht er fich genothigt, gegen ihre Ungebuhr und Unfitten trenge Magregeln zu ergreifen. In ber Stiftungs = Urkunde ber Stischiner Propstei erklart er: »baß er dieselbe stifte, um bas Briffliche Gemeinwesen von ber Seite zu ftuben und zu ftarken, bon welcher es, wie er in Erfahrung gebracht, sich am meisten hum Schlimmen neige und gefährbet sen, « — Auch bie häusliche Einrichtung der Klöster läßt er sich angelegen sein und verwendet tuf ihre Gebaube gleiche Roften, gleiche Aufmerksamkeit, wie auf den Bau seiner Schlösser. Für anftandige Ausstattung und bememe Einrichtung der Carthaufe bei Gitschin ist er so beforgt, de er, ba ihm die Zellen, welche die angemessene Hohe von 9 Fuß haben, zu niedrig bunken, an Taris wiederholte Befehle erbeilt, mit bem Baumeister bieruber Ruckfprache zu nehmen. »Die Ubriß - schreibt er ihm aus Sagan ben 14. Juli 1628 - wie bas Palacium zu Gitschin hat sollen erbaut werden, hab ich empfan= zen und solches bem (Baumeister) Pironi zugestellt. mir jest ein, daß wie ich zunächst in ber Carthaus gewest bin, mir bes Priors Mauermeister gemelbet, daß die Zellen, barin bie Minnich wohnen sollen, nicht hoher als Kunftehalb Ellen hoch fein follen. Nun bedunket mich es, bag fie gar zu niedrig fein

werben, weiß auch nicht die ragion, aus welcher solches der verstorbene Baumeister gethan hat, bitt, seht, redt in continenti mit dem Prior, er solle bruber ein wenig Rath halten laffen, benn ich beforge mich, daß zu folchen großen Untoften das Gebau möchte struvirt werben, baburch ich benn mehr disgusto als gusto empfangen mußte; nur seht, ob's ohne praejudicio ber Architectur mochte etwas hoher werben, boch muß man auf alle Weis sehn, auf baf es ber Architectur nichts praejudicirt. In werbet mir einen sonberlichen Gefallen thun, wenn ihr bie Gachen also disponiren werbet, auf daß baffelbe Gebau recht um untabelich erbaut wird, dieweils ein Werk ift, so ich von Grund aufgebaut hab, in Summa ich remitir euch's ganz, benn ich hab jetzt auf andere Sachen zu gebenken, zweifel nicht, ihr werbet bat Befte babei thun, « — Da ihm ber Landeshauptmann nicht fo gleich ben verlangten Bescheid gibt, erinnert er ihn nochmals burn und schreibt ihm auf seinem Eilmarsche nach Meklenburg aus be velberg vom 27. August 1627: "Bor sechs ober sieben Wochen hab' ich euch unterschiedliche Sachen auszurichten befohlen, ei bis dato auf nichts keine Antwort bekommen, darunter ist auf gewest ber Carthauser Kundacion, welche ich corrigirt und et zugeschickt, solche bem Canzler zu geben, sauber überschreibt laffen, auf baß ich's noch einmal übersehen komte und alsba auf's Pergament bringen; folche hab' ich bis dato nicht überto men; bie Ursach kann ich nicht wiffen. Go schickt ihr mir d nicht die veranderte Aundacion mit Bezdiezi (Berg Bofia) u Weißwasser und wißt, daß ich will das Bezdiezi mit Furia son gebaut werben; barum kommt biefem allen infalibilimente nach - Der Landeshauptmann nimmt hierauf mit ben Baumeiste Rucksprache und lagt wegen ber Zellen zwei neue Grundriffe e werfen, welche er bem Herzoge zur Auswahl nach Meklenburg auschicken gebenkt. Dieser bebeutet ihn jedoch in einem Sch ben aus Franzburg vom 13. September 1628, "baß er folle ber Zeit damit zufrieden laffen, ba er mohl miffe, bas andere occupaciones batte, " Dennoch kann er fich nicht bavon lossagen, sondern fügt rucksichtlich ber innern Musici fung ber Bellen noch hinzu: - ich vermeine, baß bie di canno (wabricheinlich Deckenverzierungen) wohl fteben!

ben; es werben aber gute Stuccatori di basso relievo etwas barin machen mussen, auch etwas gemalt werben, seht, daß dies steißig in Acht genommen wird. So beschäftigte ihn, selbst im Feldlager, die Sorge für seine Klösker, über die er gleich strenge Aussicht, wie über seine Regimenter sührte. "Ihr schreibt mir nicht — heißt es in einem Briese an Taxis aus dem Feldlager zu Wolgast den 27. August 1628 — ob die Monch zu Bezdiezi roohnen oder richt; seht sie dahin zu halten, auf daß sie dorten roohnen und schreibt mir wegen der beiden Augustiner-Klöster, denn ich muß selbst ihr Visitator senn.

Aus dem Hauptquartier zu Pilsen den 22. Juni 1632 erläßt er ebenfalls Befehle in Beziehung auf Kirchen und Klöster. "Die Propstei und Kirche zu Leippa — schreibt er von dort au seine Kammer — wird nunmehr besser fundirt und der Propst in den Stand gesetzt werden, 4 bis 5 Monche allba unterhalten zu können. Dem Propst soll vorläusig sein Deputat, monatlich 2 Strich Korn und wöchentlich Ein Eimer Bier, verabfolgt werden. Das zur Abtei Plaß gehörige geistliche Gut Lauben soll contributionsfreigehalten werden. « —

Von allen geiftlichen Bruberschaften aber, bie ber Herzog in fein Land gezogen, machten bie Jesuiten ihm am meiften gu schaffen. Er selbst war in einem Jefuitercollegium zu Olmutz er-Jogen worden und blieb mit biefem Orben in naherer Berbindung, beffen Gifer und Geschick bei ber Bilbung und Erziehung ber Sugend er eben fo, wie es spater Friedrich ber Große in Schlessen that, benutte, ohne sich von ihm abhängig zu machen. Vorzugeweise finden wir die Jesuiten von ihm, so lange sie sich in bem ihnen angewiesenen Wirkungsfreise halten, unterftust, mas fie, wenn auch nicht mabrend feines Lebens gebuhrend anerkannt, body nach seinem Tobe vielfach nachgeruhmt haben. Der Jesuit Robannes Schmibt gablt in seiner 'Historia societatis Jesu' (Prag 1759) zur Verherrlichung bes herzogs alle Wohlthaten auf, welche er ber Gesellschaft Jesu erwiesen. "Das Collegium Bu Dimus bebachte er mit reichlichen Bobithaten; er erwies fich als Stifter und Macen bes Saufes ber Professoren zu Prag, errichtete zu Gitschin und Sagan Seminarien und Collegia und botirte fie mit reichlichen Ginkunften. Das unter bes Raisers Gunft

gegrundete Collegium zu Leutmeriß fundirte er und überließ seine, in bem herzogthum Braunschweig gelegenen, Guter Reinftein und Blankenburg bem Grafen Merobe, wofur ber Graf ibm feine Collegia in Bohmen überließ. Außerdem war er noch Willend, moei Collegia in Mahren und eins in Friedland zu errichten, und gebachte die frommen Bater auch in sein Herzogthum Meklenburg einzuführen u. f. w. & Welche Hoffnungen er auf die Jesuite fette, welche Unsprüche er an sie machte, ersehen wir and be lateinischen Stiftungsurfunde bes Seminars zu Gitschin, in me cher es heift: »Daf bie Bater ber Gesellschaft Jesu ben Bi fcen des Herzogs, so wie den Erwartungen des Vaterlandes nich beffer entsprechen konnten, als wenn fie fich ber wiffenschaftliche und moralischen Bilbung ber, in seinem Convictorio lebenden, I gend ganglich widmeten, damit es weber ber Rirche Gotte Seiftlichen, welche Frommigkeit und Wiffenschaft zierten, bem Gemeinwesen an Mannern, die sowohl hohe Geburt, de fthone Tugenben und Remtniffe empfohlen, gebrechen moge. So oft er in Gitschin anwesend war, besuchte er bas Colle und die Seminarien fleißig und die frommen Bater rubmten Leutseligkeit; allein sie irrten sich sehr, wenn sie wähnten, von Herzoge nicht ganz durchschaut zu werden. Go sehr fie auch biefe "Geelenfreunbschaft" mit ihm pochten, fo hat er es ihnen oftistreng genng fühlen laffen, wenn fie die ihnen zugetheilten fugniffe und ben ihnen angewiesenen Wirkungetreis überschiff Raum waren die Jesuiten in die ihnen eröffneten Bellen wieber gezogen, fo ließen fie es nicht blog bei ban Unterrichte ber Sue - emf welchen fie angewiesen waren, bewenden, sondern trieben Wer Bekehrungswuth mabrend ber Abwesenheit bes Hemode Unifug im Lande umber. Die Untetthanen, welche ber Da bes Hetzoas in ben Angelegenheiten ber Religion vertrauen ten, fetten fich gegen bie heiligen Bater gur Wehr und et micht viel gefehlt, so waren sie zum Lande hinausgettieben m Gie verlangten Unterftugung von ber öffentlichen Gewalt: bit besharptmann berichtet barüber an ben Betgog, welcher! nach bem Gefecht an ber Deffauer Brucke, in ber Altmitt weilte. Bie gang anders lauten die Befehle, Die Bollenfin theilt, als jene Blutmetheile, welche Ferdinandenathebangs

en Bohmen und nach dem Lande ob der Ens schickte. em Schreiben - heißt es in bem Briefe bes Bergogs an Taris 8 Afchersleben ben 20. Juni 1626 — vernimb ich, was vor umor mit ben Jefuiten bie Unterthanen angefangen haben. ein welsch Spruchwort: cosi vol, cosi habbia! (\*) Dero= egen mischt ihr euch nicht brein. Werbens die Jesuiten gutt achen, so werden sie's gutt haben, ich begehr ihre Impertinenzen of mit bracchio seculari zu befendiren, benn ihre exorbitanen seindt unerträglich. Mit ben Burgern zu Friedland dissimurt, bis biefer actus ein wenig gestillt worden, sonften im Ubriin gebt auf Alles gut achtung und von ben Jesuitern laft euch icht bei ber Rasen führen, benn ihr seht, was sie vor feine såndel ist im kand ob der Ens angericht haben; in summa es ht überall also zu, wo fie einwurzeln! Konnte ich mit hundert= wiend Gulben ber Fundacion, fo ich ihnen gethan hab, ledig rben, so that ich's gern!«

Die Jesuiten hatten sich erboten, aus ihren eigenen Mitteln 600 Kl. zu bem Bau ihres Collegiums herzugeben, wenn ber dernog ihnen eine gleiche Summe jahrlich bewillige. Dies that er, atte jedoch sehr bald Urfache, in die Redlichkeit ber Gesellschaft lesu Zweifel zu seizen. Er befiehlt baher (Tabor ben 2. Mai 632), die Jesuiten aut zu controliren: »benn also lautet die fundacion, daß fie jahrlich zu den 4000 Fl., so ich ihnen zum Bebau geben foll, noch 4000 Al. von bem Ihrigen weben follen nd bas Gebau bem Mobel gemas verfertigen; wenn man fle ber nicht baran ermahnen thate, so mochte ber Eigennus pracaliren und sie die 4000 Kl. von mir in's Gebau, bie ihrigen 800 Al. aber in ben Beutel fecken, babero ich benn will patti hari haben. « — Auf die von ihnen mit den Untertstanen ange-Migenen Handel kommt er noch einmal zurück und schreibt seinem indeshauptmann (Afchersleben ben 22. Juli 1626): "Wir bain aus Enrem Schreiben vernommen, wie theils ber Resuiten nterthanen auf ihren Grunden aufruhrifch worden und felbige bei uch, die Rabelsführer zu bestrafen, angelangt. Wir wollen aber tht, daß Ihr einige Bestrafung wiber fie vornehmen fellt, for-

<sup>&</sup>quot;) Wie man's treibt, fo geht's.

bern gleichwohl bem Pater Rector baselbst bie Hanbel, so er anfangen thut, ausführen lassen.

Als fie bie, ihren Gutern aufgelegten, Contributionen nicht an ben Herzog, sondern nur an den Raiser nach Prag zu liefern et klaren, verfügt er ebenfalls in strenger Weise gegen fie, bie Jesuiten die Contributionen wollen selbst nach Prag abführen, bas laffe ihm ber Pater Rector vergehn, benn fie gehoren un ter mich und nicht unter bas Land; bahero will ich, daß sie mich in temporali vor ihren Oberherrn anerkennen; werden fie die Contribution nicht abführen, wie sich gebührt, so befehl ich, daß ihr euch in ihre Guter einführt; im Widrigen, so wurde ich's ba euch suchen!" — Mehrere hohere Lebranstalten hatte der hervo biesem Orden übergeben und die Sorgfalt, die er auf diese Schu-Ien verwendet, gereicht ihm, von bem man erwarten konnte, baß er die Jugend nur für das Feldlager und das Trommelfell erzogen wissen wolle, zu nicht geringem Ruhme. Mit bem ihm eigenen Überblick bes Ganzen und ber, zugleich in bas Einzelne eingehenden, scharfen Beurtheilung ordnet er den Studienplan, giebt die gesonderten Zweige des Unterrichts naber an und behalt fast jeben einzelnen Schüler im Auge, wenn er auch noch b weit auf seinen Eroberungszügen von der Beimath entfernt ik Schon diese lebhafte und unausgesetzte Theilnahme, welche er be Erziehung und bem Unterricht schenkt, überzeugt uns, bag n, von bumpfem Pfaffenthum und roben Soldatenwesen umgeben, bennoch ben hoheren Werth mahrer Bilbung zu schätzen mußte. Obwohl er aber die jungen Leute den Jesuiten übergibt, so mil er beshalb keine gelehrten Stubenhocker ober scheinheiligen Bet brüder aus ihnen gebildet wissen, sie sollen zwar lateinisch und italienisch lernen, zugleich aber auch Musik, Tanzen, Rechten, Reifen und andere Leibesubungen treiben, damit sie in allen freien und ritterlichen Runften wohl gebildet wurden, » Ich hin resolvirt - schreibt ber Herzog aus Eger vom 3. August 1625 an seinen Landeshauptmann — acht ober mehrere Herrenstande bei ben Jesuitern zu Gitschin studiren zu laffen und bie Unfosten auf sie zu wenden. Ihunder seind ihr nicht mehr als brei; seht baß sie ebbesweilen in ber Wochen einmal mit bem Bereiter ausreiten, baß fie fich gewöhnen, zu Roß zu figen, auch baß fie bie

arithmeticam sleißig lernen und etwan ein musicam instrumentalem. Es wird sie der Organist auf dem Instrument lehren könsnen; könnt ihnen ein Clavicordium kausen lassen.«

Junachst sind die höheren Schulen, insonderheit ein Collegium zu Gitschin für den Abel bestimmt; doch läßt er auch eine Anzahl Bürgersöhne aufnehmen und gibt deutschen Knaden, »wenn sie nur eine Lust zur virtu haben«, den Vorzug vor den »tollpischen, bohmischen Janken.«

T.

, Ž

n B

H.

k

vi i

nt [

I

西京日 田田田田

14

>

Die Sorge für die Schulen begleitet ihn auf allen seinen Felb= zügen. »Die Schulen — schreibt er aus bem Samptquartier Got= tingen ben 4. October 1625 an seinen Landeshauptmann - nehmt in Acht und thut mit Ernst und Glimpf bazu, daß die Umliegenden vom Abel, infonderheit bie unter mir mennen (meine Echnoleute) ibre Rinder und Freund hinein jum Studiren thun, boch felbst barauf bie Spesa zahlen. Ich will auch zum wenig= sten an zwolf Anaben Herren ober Ritterstandes, boch nicht von ben schlechten von Abel, halten; die bort studiren sollen Spirituosi fenn. « — Mit wahrhaft våterlicher Theilnahme ist er nicht nur fur die geiftige Ausbildung, sondern auch fur Bekleidung, Gesundheit und Reinlichkeit ber Zöglinge besorgt. "3ch hab Euch schreibt er bem Vorsteher aus bem Kelblager von Stralfund ben 17. Juli 1628 - zu Gitschin befohlen gehabt, ihr follt gegen ben neuen Jahr die Anaben, so ich studiren laß, wie die Fundacion vermag, kleiben und in Allem, wie die Fundacion geordnet ift, unterhalten; werbet berowegen seben, bag biesem wirklich und un= fthlbarlich nachgelebt wird. Dem Doctor, was ihm, daß er fie curiren foll, in ber Fundacion geordnet ift, last fleißig reichen, wie auch, mas in den Apotheken aufgehen wird, zahlen. Und bieweil aus lauter Unfauberkeit sie pflegen kratig zu werben, fo sehet, daß sie sauberer, als zuvor geschehen ift, gehalten werden und welche ist fratig fenn, daß sie der Doctor mit Badern und mbern bazu bedürftigen Remedien curirt. Sehet auch, daß fie Mes bas lernen, was bie Fundacion vermag. " Unabläffig fragt m aus bem Felblager und mitten im Geraufch ber Baffen bei kinem Landeshauptmann an, wie es mit ben von ihm geftifteten Schulen fteht und schickt aus Sagan sowohl, als aus Metlenburg Anaben baffin, welche mehranthells auf feine Roffen erzogen

23

werben; boch ist er vorsichtig in ber Auswahl und läst über is ben Einzelnen berichten: »benu - fcbreibt er - man thut oft grobe Pengel hinein, und ist Alles an ihnen verloren!« chen bie jungen Leute ben Erwartungen bes Herrogs, so forgte er auf bas freigebigste für ihr weiteres Kortkommen. lich schien ihm baran gelegen zu sein, einen ihm ergebenen Lande abel im herzogthum fich heran zu bilben, weshalb er benn ofter an bie, in feinen Unftalten gebilbeten, jungen Leute Guter fchent und ihnen sogar gur ersten Einrichtung noch bedeutende Borfchift machen läßt. - Ließen es fich aber einmal die frommen Bate beigehen, einen ber Zöglinge für ihre Gesellschaft zu gewinnen so weiß er ihnen sogleich bas Handwerk zu legen. » Ich ba nehme - schreibt er aus dem Keldlager bei Krempe den A October 1628 an Taxis nach Gitschin — baß die Jesuiter be Franzel von harrach überredet haben, er folle ein Jesuites wer ben; fein Bater aber bat mir ihn gegeben, bag ich einen Sols baten und nicht einen Jesuiter aus ihm machen solle. Sol ches mich im Herzen auf fie schmerzen thut, daß fie wegen viel empfangener Wohlthaten mir einen folchen Dank woller ben und diesen Buben also hintergeben. Mun baben fie's Brauch, daß sie biefelbigen oft verpartiren und wider ben 28 ihrer Freund heimlich in's Moviciat schicken, wie sie's bem D Wilhelm gethan haben. Ift berowegen mein Befehl an euch sollt diesem Allen, was ich dahin contra setzen werde, nachkommen und auf keinerlei Weis anders thun: nämlich in continenti dem Praceptor, er solle mit allen den drei. ben, als zwei von Farrach und bem von Walbstein, ren Dienern und allen benen, so bei ihnen find, sich ferti chen. Dem Conftantin, ober wer borten ift, befehlt, bas spannen läßt und schickt fie ben Augenblick auf die Riche Aliche). Dem Hauptmann baselbst befehlt, er solle fie in und Trinten wohl tractiren. Der Praceptor folle feben, fleißig fludiren und also werden sie zu ber Nich eben bas was zu Gitschin. Bitt euch, seht, perliert barmit feine M benn ich vertrau es euch. Auch ba mein Weib, ober u wolle, barwiber replicirt, fo last, euch's nicht irren, benn f stehens nicht und bies steht auf eure Verantwortung. La

b

ь

144.5

n der Still und effectuirts ohne Verlierung einziger Stund, beim ries ist meine endliche Resolution. « Dennoch aber kann es ber herzog nicht über fich gewinnen, fich gang von ber verratherischen Befellschaft loszumachen; vielmehr forgt er für ihre Verbreitung ind ift fogar Willens, sobald er fich einigermaßen in Meklenburg ingerichtet hat, auch bort ein Collegium einzurichten. "Ich bin Billens - schreibt er an ben Landeshauptmann nach Gitschin aus Guffrom im Meklenburgischen ben 5. Marz 1629 — babie ine Fundacion zu machen von wegen etlicher Jungen von Abl, o dahie studiren follen. Nun wollte ich gern eine Abschrift beresbigen haben, welche ich ben P. S. J. (patribus sociatatis Jesu) u Gitschin wegen ber Zwanzig vom Abl gegeben hab; werbet also ber Ranzelei befehlen, auf daß sie's aus dem Protocoll ausuchen und mir eine Abschrift berfelben zuschicken. Ich vermeine uch im Rurgen etliche Anaben von hinnen nach Gitschin zu schicken, an Theils werden borten studiren, ein Theils aber werden unter Die Knaben, so bei meinem Weib fenn, gethan werden.

Bum Glud fur Meklenburg kam die von bem Bergoge beabs sichtigte Kundation ber Jesuiten zu Gustrow nicht zu Stande, bagegen schickte er mehrmals abeliche Knaben aus Meklenburg nach Gitschin und nahm bann auf's neue Veranlaffung, die fruher ertheilten Instructionen zu wiederholen. »Der Conftantin (ei= ner ber Aufseher) — so schreibt er aus Gustrow ben 19. Mai 1629 an Taxis nach Gitschin — hat ben Knaben bas Haar so furz schneiben laffen, bag bie, so hieher kommen feindt, wie Juden, gleich wie er, ausgesehen haben; bitt, gebt ihr fleißig felbst Ucht= ung und wenn man's nicht thun wird, so avisirt mich, als nehmlich, daß die Knaben sich sollen in allem sauber halten, fruh n die Schul gehn, auf daß fie die lateinische Sprach begreifen, nachmittag teutsch und welsch follen sie schreiben lernen, wie auch die arithmeticam und tanzen und auf der Laute schlagen. « — (Den 7. Juli): "3ch berichte euch auch, daß ich gern etliche Mechelnburgische Anaben von Abl wollte auf Gitschin schicken, allba bei ben Patribus zu ftubiren, weis aber nicht, wie viel eigentlich ihr berselben allbereit borten habt, benn ich wollte bie Bahl ber 20 nicht excediren, berichtet mich berowegen, wie viel ihrer borten seindt, auch wie alt fie seindt, benn welche etwas groß seindt, die wollte ich zum Heere geben, daß sie bienten und wiederuni kleine an ihre Stell hinschlicken.

Wir erwähnten früher schon, daß ber Herzog weit entfernt bavon war, mit fanatischem Effer bie faiferlichen Befehle in Degiehung auf Vertreibung ber Protestanten ju vollziehen; mehrere Jahre hindurch blieb er barin nachfichtig und viele Aluchtfinge fanden vor ben verfolgenden Bekehrungsbragonern Rerdinands eine Freistatt in bem Herzogshume Friedland. Go ganz aus bem Auge verliert er jedoch die evangelischen Unterthanen nicht; er laft bie Bekehrungsversuche in der Stille, wenn auch glimpflich, fort fegen und richtet fich bierbei, wie etwa bei bem Aberlaß ober ben Beftellen ber Felber, nach Wetter und Umftanben, behandett & aber gewöhnlich nur beilaufig. In einem Briefe aus havelbeit bom 27. August 1627, in welchem er wegen verschiedener Bat ten Befehl ertheilt, fügt er am Schluß binzu: "ben Baumell werbe ich in turgem auf Sagan schicken und nachher gar 38 erfordern und bieweil iftunder Beitt ift, fo hebt wiebe um an bie Leut chatolisch zu machen. - Dies mar nicht jo leicht, zumal im Gebirg, wo die Bauern fich noch Jusammenrotteten und die Angriffe auf ihren evangelischen ben mit offener Gewalt gurudwiesen. Der Bergog ift mit bu unzeitigen Bekehrungsversuchen unzufrieden und schreibt aus A mar bom 1. November 1628 an feinen Landeshauptmann in Sitschin: "Ich werbe vom herrn Michna berichtet, bag bie Va im Gebirg nichts Gutes thun wollen; nun weiß ich nicht, wat es geschieht, vielleicht seben fie, bag man fich vor ihnen furt thut. Es ift auch nicht recht, bag man ihnen von ber Rell hat was gesagt, bis der Abl aus dem Landt ift, benn alle gleich offendiren, ift nicht rathsam, werdet berowegen feben, Burger und Pauern ungehutt zu laffen, bis ber Abl aus Landt fenn wird.

Um sich jedoch dem Verdacht, den Kehern Vorschub isten, nicht zu offendar auszusehen, überschickt er von Zeit zu dem blutdurstigen Kaiser einige Schlachtopfer: "Ew. Kaisers Was. — schreibt er aus Smirziz den 18. Marz — überschierbei se ch s von den Rabelführern der redellischen Vauern Bestrafung. Indem nun die Bauern desarmirt worden, wie

J,

hoffen, daß sie sich anigo eher, als hievor zu der katholischen Religion bequemen werden, zumal auch der junge Terzka, hierauf mit hinarbeitet.

Wurde mahrend bes Herzogs Abwesenheit etwas strenger nach bem kaiferlichen Mandat verfahren, nach welchem fein Protestant auf feinem Befigthum in Bohmen gelaffen werben follte, fo menbeten fich ofter bie Bebrangten an ben Bergog und erhieltem gingfligen Bescheib. Ein Zeugniß ber Gutmuthigkeit und Nachficht bes herzogs in Sachen bes Glaubens giebt folgender Befcheib, ben er aus Guftrow ben 22. Juni 1629 megen einer armen Wittwe in Bohmen ertheilt, welche man, ba fie ihren enengelifchen Glauben nicht abschmoren wollte, von ihrem Gatchen; au pertreiben brohte. "Aus ber Beilage — schreibt ber Herzog aniben Landeshauptmann — werdet ihr sehen, mas die Frau Maschinnin an mich suppliciren thut. Run habe ich , so viel wie ich noch is Bohmen gewoft, pernommen, baff man mit ben Wittiben miebt also stricte procedigen wird; werbet bergmegen seben, bas sie auf ibrem Guttl fann mobnen, bie ibr unfer Segr baffere Webanken gibt, bag fie ben rechten Glauben mind ber greifen mögenesch aus ber gebreiben bei mibilientet

So wußte ber Kreigen, ohne un solden Elevelweitschie pach und nach zu befreigen, ohne un solden Elevelweitschie packen, wie es der Kaifer und undere ihr ibeseunden dehmiste berreugut ihren Gintem thaten. Der Landbern Wenzel von Kinkly dos wollte (1619) seinen Bauern wehren, nach eltem Rrauch das kollte (1619) seinen Bauern wehren, nach eltem Rrauch das kast Ivolate das die Preise das Mitteles fir während den Preise das mit seinen Dienem. Die Pauern letzen schauf Allebu, Frieden kinkly davon, belugerten sein Schlassend und wei der Reiher die Enade zu ergeben. Uber die Art, und Weise, wie der Reiher die Responation, d. d. die Weberrinstung des katholischen Gland bens betreiben ließe, giehtzing Elekhritige Chronif folgende Nacherichten

Mis. in die in die in die in die interiche Predigermeriagty iste Kirchen verliegelt, Dr. M. Authers und Ob. Mehandthons Bicher und Wildniffe nerdammt-worden, And nebst anderen mehr als 20 Priester umgekommen, berem geliche niederzamann, etiliste erstochen, etliche auf ihre Bücher gelegt und verbrannt worden.

1625. Wurde unter ben Bauern durch den Iwang zur papselichen Religion verursacht, daß etliche ihre eigenen Herren zu Lode schlugen, wie denn zu Morgenthal geschehen, welchen Ort sie unversehns überfällen und darin den Herrn von Wartenberg sammt seiner Gemahlin ermordet. Solchem Exempel haben auch die Bauern im Konigingräzer Kreise gesolgt und ihren Herren, so einer Ibn Abel, erschlagen. Nitht besser machtens auch die Bauern im Kontenberg, welche den Herrn von Werden, Hauptmann das selbst, um gleicher Ursache Willen hinrichteten und wourde also vie Ibses durch solch solch strenges Resormiren angerichtet.

1026." Alls a. c. bie unselige Reformation duch über benige theitien Mann ergangen und ihrer viel bes Zeitlichert wegen Fathbifichen Religion libergegangen, ift bei vielen bas Gewiff Wiffienbacht und haben Klaglich geschrieen, daß fie verdammt i ven Polet haben fich Bor Gewiffensangst erhentt und erfauft, bie bollandifche reiche Raufmann be Witte (1630) gethan. 1628. Im Unfange biefes Sabres hatten etliche Bantengin Roniggrager Rreifel unter bem herrn Trogta einen Auftand ein fich aucht febr haleftoreig gegen ihren heren; als auch geges kalferlichen Commiffarien erzeigt; berowegen find etliche Con wien Solbaten wiber fie gefthiet worben, Gotthen Auffland Millele) welche 500 Bauerist erleget unt biele gefangen nach gebrucht haben, beren effichen ben 4. Mal bie Dafen abgefi veniplein Mablyeichen auf ben Rucken gebranne und fie alle ber heinidelichielt moeden, andere . wollen C nones (al. 14: Wone bergleichen Reformationewefen finden ible in bem S thuir Friedland teine Spite ber Bergog war nicht itur gegen Wauerit, Conbern fogardigegen Geine Beamten in biefer Beg tiachfichtig 20% Wollan Elb. Finfil. Gnaben . for fchreibe in Ambesbaubtmann von Earts idus Suffchin ben 110 Nov Louis Sonbagi Derv' Unterthallen (catholifth perhen follen 12 fie catholische Hauptleut haben, benn bie Bauern und anbe tireliamen fagen! follen wir anderen Glaubens werben mi Hampflett, bolitie wigiger fein, als wir, thui es wieris favorendriber Fiergog verfuhre erfelter with auch auch fold Moftetpter nom 2. Acheim 1634 ri insumodenim vorbeite fit

efficien, erifice auf ihre Bieter gelegt und verlennnt worden.

"Am die Directoren und sammetrathe des herzogthums Friedland. Auf der herrn mir zugeschickte Schreiben gebe ich zum Bericht, daß zu der Zeit, als P. Crusenius, Provinzial St. Augustini-Ordens zur Leippen, start antrieb, die katholische Religion zu erkennen und anzunehmen, ehliche damalige Burger ihre Modilia und was deren baares Bermögen war, heimlich wegschafften, sich aber selbsten mit ihren Weib und Kindern alsdann bei der Nacht flüchtig davon machten, ihre häuser, und welche etwas an Ackern hatten, alss wuste stehen und mehrentheils

etwan einen Pasquil und Schandbrief binter fich liegen:

Nachdem nun folche Hinterlassenschaften lange Zeit alfo bbe fiehen verblieben, die Haufer barüber eingingen) Contributiones und Gaben aber die Gemeinde verrichten mitffen, baben fie folches damaligen herrn Landeshauptmann St. Gn. herrn herrn von Taxis vorbracht, auf welches, im Ramen Ihr Fürfil. Gnaben ein offenes Patont ausgangen, bes Inhalts: daß fich die Fluchtigen ju ihren Saufern hinwieder befinden, thre Nahrung ohne Sindernig treiben follten, bann Ihr Fürfil. Gn. ibnen allen Pardon ertheiteten, noch berogeffalt, baf fie auf bret Jahr lang affer Contribution und Gaben befreit fein follten, ju folchen ihnen bann ber Termin 6 Bochen lang angestellt gewesen. Und wie nun barauf all die ganze Gemeinde in und vor der Stadt Leipen auf das Rathhaus erforbert, ihnen ingefammt folches Patent abgelesen, find fie fleißig erinnert worben, benen abwesenden fluchtigen ihren Gefchwistern, Befreundten, Schwagern ober Gebattern foldes fund gu thun, ift anch nachmals bas Patent bffentlich un bas Rathbaus angeschlagen. Richt allein bie feche Mochen fondern wol über 6 mal 6 Mochen ihnen die Krift gebalten, bargu fich, aber Niemand, ja nicht ein einziger befunden noch angeben; fondern vielmehr, wie fie Anfangs gethan, liederliche Reden auf Die Rom. Rapf. Mai., Ihr Fürfil. En. und die gange Stadt ausgegoffen, mit farfen Bedrauungsverfolgungen u. dgl. Hiemit nun ihres Sinnes nach die Häuser nicht vollens ganz im Boden verwüsset und schändlich eingefallen fieben blieben, die Gaben und Contribution auch woher ju geben maren, find diefelben Sinterlaffenschaften mit autem Wiffen und Millen moblaedachten herrn Landeshauptmanns mit Wirthen besett und ibnen ju befferer Erholung auf ein Sabr ber Contribution Frift gegeben worben. Belches noch mit großer Dabe jugegangen, das man Raufleute an folden überkommen tonnen, die ein noch fo schlechtes termin weise bafür haben ablegen sollen. Satten doch diefelben Flüchtigen fich eines anbern verhalten, ihren Abschied, wissend und bffentlich nehmen, das Ihrige berfaufen, übergeben und bie Dbrigfeit Grund und Boden wiederum richtig befeten tonnen, magen herr Martin Bergiman, Seifensieder, und noch andere mehr gethan. Worauf fie aber gezielet, bat der nachfte Churfürftliche Ginfall etwas berfur bliden lagen. Go jum Bericht meinen vielgeliebten herrn tt. Gitichin ben 2. February Anno 1634.

Balthafar Leopold von Runen m. p. (Bergogl. Friedl. Rammerrath u. Commissarius.)

Ronnte fich nun ber Bergog burch so lästichen Bekehrungseifer nicht ber besonbern Gunft ber taiserlichen Gewiffenstathe empfehlen, so schien es ihm um so nothwendiger, mit bem romischen Hofe und bem Papste in gutem Vernehmen zu bleiben und immer von bem unterrichtet ju fein, was von Wien, Mabrid und Varis in bem Vatican gesucht und erreicht ward. Wallenstein, ber überall Umsichtige, versaumt es nicht, auch in Rom einen Agen ten zu bestellen, ber, bei bem papstlichen Hofe accreditirt, ihn nicht allein von den geistlichen, sondern mehr noch von den Welt handeln, welche bort eingeleitet wurden, in Renntniß seine konnte. Der Landeshauptmann von Taxis schlägt bem hern bereits im Jahre 1628 einen gewiffen Emmerit gum Gefchaf trager in Rom vor und Wallenstein bescheibet ihn aus Franzbi bei Stralfund vom 14. September 1628 dahin: "baß er es gi wohl zufrieden fei; er foll genannten Emmerit zu feinem Igt ten bestellen und ihm ein monatliches Interteniment ausmant wie es andere Kursten, so keine Ambassatori halten, geben

Welche Achtung ber Papst Urban VIII. vor bem, Herzogt Friedland, bem gerühmten Feldherrn, hatte, welcher bem gesteten Feinde ber katholischen Kirche, bem Könige von Schnet muthvoll entgegen zog, bewies er badurch, baß er ihm in deigenen, unter bem 17. Januar 1632 zu Rom ausgesertigt Breve seinen apostolischen Segen erthellte und ein gewes Schwert übersandte. Für die äußere Ausstattung der Kirchen Schwert übersandte. Für die äußere Ausstattung der Kirchen Capellen sorgte der Herzog ebenfalls mit sürstlicher Freigelt und offenbarte dabei einen Sinn für Kunst, wie wir ihm in geschmacklosen Zeit an keinem andern sürstlichen Hose sinden, schickte Baumeister beruft er aus Italien und überträgt üngen Reubau und die Wiederherstellung mehrerer Kirchen, und gewonnenen Schlachten schickt er die Zeichnungen und Kupstellen davon nach Gisschin, damit sie von guten Malern in den Ellen im Großen ausgesührt werden sollen (\*). Wie er es sie

<sup>\*)</sup> Rach bem Gefecht an ber Deffauer Brude schreibt er at flabtl vom 10. September 1626 an Tagis: "Dem Oberfien an schreibt, auf daß er euch einen Lupferfilch schlett, wie die Saggeloffen ift, auf daß man's nachher in der Capellen kann abmade laßt Materialien ju der Capellen fabren.

eigene Person mit den Außerlichen Gebrauchen und Gottesbienst gehalten, davon liegen und keine Zeugnisse vor; nur so viel wissenst wir, daß vier Hofcaplane, von denen der alteste, P. Johann Jankowicz, monatlich 50 Fl., die drei andern 40 Fl. monatlich erhielten, in den Listen des Hosstaates mit aufgesührt werden.

### § 61.

Staatshaushalt. — Landwirthschaft. — Fabrifen. — Gewerbe.

Wallenstein, mit seinem großen Sinn fur bas praktifche Leben, wibmete eine nicht mindere Sprafalt, als ben geistigen und geifflichen Angelegenheiten, ben materiellen. Sptereffen seiner Unterthonen und in dieser Beziehung erstbeint er, ber so groß als Relde berr mar, auch als ber effte Staatswirthichafter feiner Mahrend ber ersten zwolf munhvollen Jahre bes Krieges lebte er nur wenige Monate auf feinen Gutern und in feinem Bergogthume; bennoch gab es keinen 3weig ber Industrie, bes Emerbfleißes, bes Handwerkes, ber Landwirthschaft, ben er nicht, entweder querft bei fich in's Leben rief, ober durch Aufmunterung, Bufpiel und Unterftutung beforberte. Unter einhundert und funfe dig Briefen und Decreten an die Kammer und an seinen Landes hauptmann in Gitschin aus den Jahren 1623 bis 1632, welche er mehrentheils aus bem Kelblager und aus weiter Entfernung und sammtlich eigenhandig schrieb, finden sich kaum zwei ober brt, in welchen nicht irgend etwas, auf bas Emporbluben bes Landes Bezügliche, erwähnt ober befohlen wird. Mit bemfelben wermüblichem Treiben, mit welchem ber Herzog bei bringlichen Riegsunternehmungen bie unter ihm commanbirenben Generale außer Athem zu bringen weiß, setzt er auch seinem Lanbeshauptmann zu und wiederholt oft in Briefen von bemselben Tage bie Befehle wegen Anlegung von Maulbeerpflanzungen, Braubaufern und Eisenhammern, Pulvermublen und Galpeterhatten mit gleicher "furia" (ein beliebter Ausbruck Ballenftein's), als ob es ben Sturm einer Schanze, ober einen nachtlichen Überfall galte. Da ber herzog als somberainer Kelbherr, ber bem Raiser ein heer auf eigene Rechnung in bas Kelb ftellt, für bie Bedurfniffe biefes Decres auch selbst Sorge tragen mußte, so suchte er ben Bortheil, welcher mit ben Lieferungen bes Kriegsmaterials verhunden war,

vornehntlich feinen Unterthanen guzuwenden und infofern ftanb allerdings feine Sorge fur die Gewerbthatigkeit im Berzogthum in sehr naher Beziehung zu feinen friegerischen Unternehmungen Eine ber wichtigsten Aufgaben neuerer Staatswirthschaft: die Ge winnung ber roben Stoffe im Inlande mit ber infandischen Ber arbeitung in ein fich gegenseitig ausgleichendes Berhaltniß m bringen und ben Producten bes Uckerbaues eben so, wie benen be Handwerks und ber Fabrik, Abzugswege nach außen zu verschaft fen, erkannte ber Bergog nach ber gangen Bedeutung ihres Werthel, Sein Alles berücksichtigender Gelft läßt sich hierbei in bas kleich Detail bes Geschaftes ein, allein auch in bem Rleinen bleibt noch groß. Nichts entgeht finen burchbringenden Scharf bie harten Felfen muffen ihm ihren Schoof, ihre Abern erbffi um eble Metalle für die Mange und Gifen für die Waffensch ben zu liefern. Alle Sulfemittel best Bobens, jebe Thatigiei Einwohner werden, zwar zunächst für das heer, in Unsprud nommen, jedoch foll ber Gewinn den Unterthanen reblich # kommen. Die Rugeln, welche er bem Konige von Dan nachsenbet, als er von bem festen Lande fich über bie Ga bie Inseln fluchtet, bas Pulver und bie Geschütze, mit ber Stralfund in Schrecken feten will, Meklenburg und So erobert, die vielen Tausende von Kleidungskucken und Wass selbst das Brod, mit welchem er sein Heer in fremden versoraen mußte, dies alles wußte er in feinem Herzogthume kand aufzubringen und zwar immer mit Bedacht auf ben A seiner Unterthanen. Mehrmals wiederholt er in den Brie Befehlen an bie Behörben seine Grundsätze in biefer Ber welche babin lauten, »baß er zwar feinen Schaben leiben aber auch feinen Gewinn begehrt, fonbern fein anderes Si hat, als bag um die Waare das Geld unter die Leute to Er wünscht, " bag Alles zum gebeihlichen Aufnehmen feine terthanen geschehe, baß ihnen die neuen Einrichtungen n schwerlich kommen «; was sie nur in ihren Werkstatten a briten schaffen, will er ihnen Alles abnehmen, »benn fe Fremde ftehlen - schreibt er - so will ich's lieber bei mischen gulaffen. . - Es giebt keinen Gegenstand ber La schaft, bes Feld : und Gartenbau's, ber Jagb und Riche

Bergban's und Hüttenwesens, bes Generbes und Handels, der i with ier mir irgend bem Lande Nutzen und Gewinn versprach, don ihm nicht in Anregung gebracht worden ware. Das gedeihliche Aufsbihen seiner Residenz Gisschin läßt er sich besonders angelegen sein.

"Muffet schauen - schreibt er feinem Landesbauptmann aus Eger ben 3. August 1625 — wie allerlei artes auf Gitschin ins troducirt werden, von Seiben= und Wollarbeiten; ehe die Maulberbaume groß werben, so kann man seda gruda aus Welsch land kommen laffen. Die Haut muß man auch zu Gitschin. arbeiten laffen, in summa allerlei artes hineinbringen, bavon bie Stadt kann populirt werden al Michts entreht bei bem Stadtischen Gewerbe seiner Auforge und in Beziehung auf ben Hanbel treibt er die Liberalität so weit, daß er an Taxis aus Eger vom 1. Seps tember 1625 schreibts "bag ber Jud'zu Gitschin traficiren will? bore ich gern, lage's ihm nur zu. Cpater ertheilt'er fogar (Pragi ben 4. Juni 1632) ben ifraelitifchen Sanbeleleuten Satob Baffevit. und feinem Wetter Leo mit ihren Zugehörigen ein eigenes Privi= legium: »Allso befehlen Wir Euch hiermit — becretirt er an feinm Kanbeshauptmann — folches Alles gehörigen Orts einzutrasi gen und babin zu feben, baß ermelete Juben bei allen und je= ben ihnen ertheilten Gnaben und Freiheiten gelassen, gehandhabt, Beschützt, geschirmt, ihnen biejenigen Häuset, so sie selbst auswahlen werden, nebft ben gur Aufbauung ihrer Spnagogen, Aufrichtung ihres Gartens und Kirthhofs, behufigen Bauftatten und Platen, im billigen Werth taxirt, gelaffen und eingeraumt, ihnen auch sonsten zu sicherer, freier Forttreibung ihrer Handlung, alle gehörige assistenz und Beforberung erwiesen werbe. « — Ferner ollen ben Juben zu mehrerer Aufnahme ihrer handlung 30,000 El borgestreckt werden auf 6 Jahre gegen 60 Interessen, jedoch wur nach und nach auszuzahlen. - Alls vorforglicher Landwirth bekummert er fich um rechtzeitige Bestellung ber Felber und ber Biefen, um Gintauf bes Biehes, Bertheilung ber Rinber= und Schafheerben; ber Pferbezucht aber widmet er, zumal seitbem er in Meklenburg bamit vertrauter geworben ift, eine mahrhaft leibenschaftliche Borliebe. Aus Memmingen ben 28. Juni 1630 schreibt er an Taris: "Ich vernehme, wie mun bie gange Zeit, baß ich bas Gestüt zu Smrkowit habe, man so malamente hat

in Acht genommen, bas bas hen und Grommet falle zu rechte Zeit abgemaht und eingebracht werben. Mun hat inan solde nicht in Acht genommen, sondern ist bald etliche Arbeiter bait geschiekt, balb sie wiederum gefordert, daß das Heu auf einm nicht hat können gemacht und eingebracht werden. — Ist w ich euch allen Ernstes anbefehlen, daß folches nicht mehr geschie fundern alles stehn und liegen läßt und bas Beu fleiflig beim flut einbringt, benn mir mehr an einem Kohlen, ale. zween Menerhoven gelegen ist. « Pferdezüchter dürfter ben Briefen Ballenfteins manche Erfahrung, finden, welche heutiges Tages sich als vortheilhaft erweise Go sehreibt er Tirna ben 24. October 1626 feinem Landeshauptmann nach schies & 3ch hab vernommen, daß die eine der Stuten, Arme ben Fohlen wenig zu geben hat; ber Geftutmeifter muß fic nig barouf verstehen, denn es ist der Brauch, daß mani Rube giebt, an benen sie saugen und nicht allein eine Rub! bern zwei, darum probirts. « — Mehrmals laßt er seiner friedenbeit über ben Geftatmeister freien Lauf. "Ich vernim fchreibt er an Taxis aus Ropiblno ben 17. December 16 daß der Geffutmeister bat in ben Meperbofen befohlen, bak bie Fohlen nicht solle absponen, er ift ein Gel und wirb w mit die Stuten ruiniren, befehlt, baß man fie alsbalben e und hinfubro in allen Meperhofen, baß man fie um I abspont. " Mit ber Besitymhme von Deklenburg beschäftiget gifte er bie Sorge für seine Stutereien in Bohmen nicht un theilt Befehle megen der Abmartung der Fohlen. "Ich ven - Gustrow ben 8. Mai 1629 - baß bie Roblen, fo aufgestellt fenn worben, bermaßen mit gutter angefühlet we baß fie mehr als Schwein, benn als hauptroß aussehen. håtte ich den Gestütmeister nicht für einen solchen Esel and bas er bas nicht follte in Acht nehmen, mas bas vorneh bas ift, has die Fohlen sich nicht chargiren. Werdet ihm megen solches ernstlich verweisen und daß er hinfihre beste ung geben foll, anbefehlen. (4)

<sup>\*)</sup> Unter vielen, in Beziehung auf die Pferbezucht erthitting

Alls guter Gurtenwirth zeigt ber Herzog fich, wenin er ben Bautmann ju Beifmaffer befiehlt, "baf er ben Gartnern auf Gurtenfairien, ale: Zwiefet, Mohren, Peterfille, Sallat, Raufamar, Roblituben, Roblfraut = Samen, feinen Pfennig in Ausgab baffiren taffen foll, allbieweil bes Ortes ein Gartner gehalten und befolvet werbe, ber allen bergleichen Samen zeugen konne. " Der Kammer zu Gitschin schreibt er aus Labor ben 2. Dai 1632: "Ich befehle euch, gebt mohl Achtung, bag mir ber Gartner nicht mehr feiert und straft ihn ernstlich, ba er im wenigsten hachlaffig fenn wird, sonften wird's tiber euch gehn. - Gorgt, daß er der Arbeit und nicht bem Saufen und spaziren geben obwartet. « — Bur Verschönerung ber Garten sollen die Teiche mit Schwanen besetzt werben. »Dieweilen wir — schreibt er aus Labor ben 1. Mai 1632 an bie Kammer — an unterschleblichen Orten schreiende Schwanen bedürfen, biefe fich aber bieber Rach-Caffigkeits halber zu wenig vermehrt haben, fo wird befohlen, daß man auf die Zugelung berfelben beffer acht habe. « -

Den guten, um das Kleinste sich bekummernden, Hauswirth Erkennen wir, wenn er dem Hauptmann zu Wehlisch besehlen Täst: »die kranken bloden Kapaunen und Hühnlein in die Vorswerke auszutheilen, damit sie an der jungen Grasweide wiederum besund werden. Wit Rücksicht auf die fürstliche Tasel wird den Hauptleuten zu Kopidsno, Smidar, Horzig, Skal, Kumburg und Wehlisch besohlen: »die für Ihro Fürstl. Gnaden den Herzog und die Herzoginn bestimmten Kälber an zwo Kühen sangen zu lassen wid neden dem Sug Hasserderner mit Salz zu essen geden. Auch solle man Schweinemütter, die da gut sein, wohl und gut halten ind Ihnen guten Schrot geden, damit sie seiste Ferkel bringen, deren 3 oder 4 wöchentlich für I. F. G. den Herzog sehn müssen. Dagegen wird befohlen: »keine Lämmer, wenn sie verschnitten

ung von Interesse sein: adaß bei Beichelung ber Stuten ipso actu ble Stut berabgelassen werbe, bergestalt, daß die Stut ben Beschäller ersebe und seiner Gestalt empfabe.

Widbrend ben Feldzigen in Metlenburg und Pommern machte er becutende Antoufe und fendet 3. B. 1629 einen Bug von 90 Stuten, 29 oblen und 3 hengsten, welche er von dem Grafen von Oldenburg, geg utft hat, nach Bohmen.

und abgewöhnt find, zum Schlachten zu nehmen, sondern s linge- und hinzugefügt: "Solches haben J. F. G. selbsten big anbefohlen. - Bie sich Walleustein seiner ganzen Bi nach als ein Deutscher von berbem Schrot und Korn erwei auch barin, baß er fehr viel auf einen Trunk guten Bi halt, bem er ben Vorzug vor bem Weine giebt, welchen le er jedoch auch nicht verschmaht. In einem seiner wirthschaf Briefe schreibt er an feinen Landeshauptmann aus bem Fel bei Mietschkau vom 25. September 1629: "Mit Einkaufur Diehs muß man nicht eilen, insonderheit ber Schaaf, ber besorge mich, bag wegen ber vielfaltigen Regen ein groß ben barunter wird kommen, sonsten bin ich nicht resolvirt Rleiber für bie Solbaten machen zu laffen, bie Wolle mi verfaufen laffen. Berichtet mich, ob man ben Brieban braut und lagt ihn brauen, wenn ich schon einen großen A bavon haben follte. - Auch bie Kenntniß bes Gerstenbie bem herzoge nicht fremb geblieben; "Ich hab - Prag be Ranuar 1628 an Taxis — bem hauptmann zu Friedland len, er folle zu Friedland im Sommer laffen Gerftenbier fc feht auf, daß auf den andern Guttern folches auch gesch - Er reguliert die Bierpreise selbst und bestimmt - Bopo ben 9. Februar 1631 — "ba ber Graf Ertschka sein p 5 Fl. meisnisch giebt, so wird man bas Meinige auch dafi ben können.« Daß es zu ber Zeit an tuchtigen Biertrink Bohmen, bem berühmteften Hopfenlande Europa's, nicht scheint baraus hervorzugehen, daß ber Herzog - Prag b October 1631 - feinem Landeshauptmann ben Befehl er »ben leichtfertigen Lecker Bbenko von Walbstein, ber, mas Bier schuldig ift, nicht zahlen will, auszupfanden. - Der jog felbst gab jeboch bem Beizenbier immer ben Borgug. muß bem herrn klagen — schreibt er ben 2. Juli 162 Udermunbe an ben Feldmarschall Urnim, ber vor Stralfuni - baß ich kein Weispier in ber Mark bekommen kann, benn nur mit Wein ben Durft lofchen muß, bieweil ich bae stenpier nicht trinken kann; bitt, ber Herr thu die Anordnun baß von Barth auf Anklam vor mich Weizenpier gebracht i Und als er Menmingen mit dem traurigen Bescheid vom R

t so will also a

1

ger Reichstage verläße, schreibt er von bort an seinen Landespermann den 1. Detober 1630: "Einen guten Briehan hals für mich in Bereitschaft." Der Herzog hielt so schreban hals i den Hauptleuten zu Orzewenig, Wehlisch, Kopidlno schriftlich ohlen ward: "die Zeit über, so lang I. F. G. hier seyn werst, das Bier aus ungennischtem Weizenmalz gut brauen zu lassen d zu sorgen, daß der Brauer jedes Ortes stets fechs Faß hl ausgelegenen guten Biers im Keller habe, damit er, wenn weten wird, dasselbe könne zur Hosstatt bringen lossen, dei ibes strafe."

# § 62.

#### Bauunternehmungen. — Gartenanlagen.

3n ben füestlichen Leibenschaften bes herzogs, welche einen hlthatigen Einfluß, auf bas Aufblühen bes Landes und insbebere auf das ber Residenz Gitschin ausübten, gehörte vor allen te Bauluft. Das Schloß zu Prag, die Residenz und die urtenanlagen zu Gitschin haben über zwei Jahrhunderte einem ben, ber sie besuchte, Ehrfurcht vor bem Namen ihres Erhauers voten, wie sehr ihn auch Verrath und boser Leumund zu verglimpfen wagten. Seiner prachtliebenben Reigung gewährt jeb ber Herzog erst bann Befriedigung, als er fur bas Noth= wige und Rugliche gesorgt. In ben ersten vier Jahren seiner pierung werden nur Ausbesserungen ber vorhandenen Schlösser d Kirchen, Anlegung von Pulver- und Mahlmühlen, von Klöftern b Schulhausern befohlen; doch wird hierbei die Stadt Gitschin, funftige Residenz, besonders bedacht und sie verdankt dem rzoge ein rasches Emporbluben. Alls er bort einzog, zählte bie abt nicht mehr als 198 Saufer, mehrentheils mit Schindeln veckta. so bag Ballenstein sich ofter in seinen Briefen babin Berte: die Saufer zu Gitschin konnten nicht fur Burgerhauser, bern kaum für Bauernhutten gelten. Um wiberwartigften ift n ber Schmutz in ben Straffen. Un ben Rath von Gitschin. aft er von Metlenburg aus ein Decret: "ben Plat ber Stadt, b bie Gaffen von Roth und Unflat ju fauberna, und jebem arger wird befohlen, sum fein haus ben Dift und Roth aus ' Stadt zu schaffen. Die Befehle: » Waffer burch bie Stadt

an leiten ., wurden bfters eingescharft, jeboch leiftet er ben Bur: gern bei ben von ihm angeoroneten Bauten einen billigen Dor: fcont. "Ich bitt euch - schreibt er feinem Landeshauptmann aus Domit im Meklenburgischen vom 30. August 1627 — ihr wollet bebacht fenn, baf gum wenigsten alle bie Burgerhauser auf bem Plat und in ben Gaffen mit Giebeln ausgemauert werben. Bu bem gebt ihnen Ziegel und Stein bie Rothdurft. können sie von der Bürger= und Tumberren Ziegelhütten brau= den, bie Stein ju Beblifch, und welcher Burger bas Bermigen nicht hat, bem leiht von meinem Gelb 100 auch 200 Gulben. Wenn ihr bazu thut, folches wird konnen in zwei Jahren alles fertig werben. Bitt euch, thut bargu, werbet mich obligiren und communicirt dies mit dem Regenten Garosch und mit dem Baumeister; mit bem Garosch: baf ich will, daß folches effectuirt werbe; mit bem Baumeifter: daß er einem jeden ein disegno macht, auf daß er nach bemfelbigen baut und ber Baumeifitt neben Euch die Inspection hat. Auf daß es gewiß geschieht, seht, buf ihr biefen herbit bei am eihundert Maurer bestellt. Beigten fich freilich bie Burger faumig, bann wurden fie mit Strenge angehalten. »Die Burger follen bauen — lautet in Decret vom Jahre 1630 - ober Ihro Fürstl. Gnaben wollen fit vertreiben. " Mit folder Strenge mar es ihm jedoch nicht Ernft; er befiehlt aus Tabor vom 3. Mai 1632: "die Burger feinesmege jum Bau befferer Saufer ju gwingen, fonbern benen, bie nicht bauen wollen, die alten Saufer abzuschätzen, zu bezahlen und auf bergogliche Roften andere bingubauen, zugleich die muffigen Smootner ohne weiteres fortenschicken und betriebsame Inwohner binein zu bekommen suchen. Denen Burgern, die da bauen, soll alle mog= liche assistenz und Vorschuffe geleistet, wie auch billige Mate rialien geliefert und ihre Models vom Sofbaumeister gefertiges werden. « Kur ben Schloßbau zu Gitschin hatte er schon im Jahre 1627 Anordnungen getroffen. Die Besitnahme von Safan und Mellenburg, wo er ebenfalls Schloffer bauen wollte hatte bie Atbeit nur auf kurze Beit aufgehalten, benn ichon vor Saftrom aus betreibt er ben Schlofbau zu Gitschin wieder mit großem Gifer. Er befiehlt unter bem 22. Marg 1629, nach et nem Plane des Baumelfters Vironi -noth einen britten Gaben

Stodwert) aufzuseten, nicht zu feiern, sonbern fleißig zu areiten ., und auch bier geht feine Sorglichkeit bis auf's Kleinfte. far feinen Better Dar hat er im britten Stock bie Bimmer ans zewiesen, allein Frau und Rinder geftattet ber Raum nicht anders unterzubringen, als in ben Dachstuben. Dies macht ihm Bebenken und er fügt noch in einem Postscript binzu: "Aus meines Bettern Beibes Rammer unter bem Dach muß man eine Schnecken (Benbeltreppe) machen in meines Bettern Kammer, baß fie zu hin foll kommen konnen. . - Als er im Kebruar 1630 von Salberftadt nach Gitschin tam, fand er ben Schlofban noch nicht fo peit borgeschritten, um bort mit seinem Gefolge verweilen au Innen. Unterbeffen verfammelt fich ber Reichstag zu Regendturg; ber Herzog weiß, welches Schickfal thm bort bereitet wer-Ett foll; er begiebt fich über Nürnberg und Rörblingen nach Remmingen, um burch feine Gegenwart ben Sturm, ber fich ber seinem haupte zusammenzieht, vielleicht noch zu beschrobren, com es galt nichts Geringeres, ale ben herzogehut von Metlenurg und ben Commanboftab über bas heer, für welches ihm Raifer mit großen Summen verschuldet war; allein bies Alles hammert ihn wenig, er ertheilt zur munterbrochenen Fortsetzung angeordneten Bauten, felbft auf bem Wege nach Regensburg, be bestimmtesten und ausführlichsten Befehle: "Ich zweifle nicht ichreibt er aus Marnberg vom 3. Juni 1630 nach Gitschin k Laris - baf ihr euch werbet wegen meiner Gebau auch, ie ich's angeordnet hab, alles Fleifes angelegen fein laffen und a megen bes Gebaus zu Gitschin von Nothen mar, bag mein Beib nach um Neu-Schloß verreisen folle, solches baß in conventi geschieht und ihr fahrt fort mit den Gebauen, wie ich's Fohlen hab, ohne Berlierung einziger Minuten. Die Rallungen zu Smrkowitz vernehme ich, daß sie noch nicht gebaut Betben, welches mich hoch Wunder ninmt. Mit bem Garten Siffchin, Fontanen, Grotten und anderen Sachen, wie's be-Unirt ift worden, daß man auch fortfahrt; das haus zu Githin feht, daß es auf die Weis mobilirt wied, wie ich's anbefohn hab. Schreibt bem Lanbeshauptmann von Sagan, wie auch om Baumeifter baselbst, baf fie follen feben, baf fie bie Faças En ber Saufer, fo fie bort bauen, von Steinen ober Biegeln

bauen und schon und zierlich andführen, in neuma ich verliese mich auf euch, bag ihr euch werbet wegen ber Gebau igunder be fer angelegen fein loffen, als man's zuvor gethan hat. Die Mon au Bezdies und Leip, fo suppr bes Gelb, welches man zum G bau hat anwenden sollen, gestohlen haben, igunder, das man ihr beffer Achtung auf die Raufte gibt, auf daß fie's nicht mehr tie und ihr gieht bisweilen babin und feht, wie fie alles anftellen. Bekanntlich überbrachten ihm bie geheimen Rathe Berbenby und Questenberg ben kaiserlichen Befehl nach Memmingen, ihn von bem Commando abrief. Sobald en entschloffen ift, nach seinem herzogthum Friedland zurückzuziehen, wiederholt Die, in Beziehung auf bie Bauten gegebenen, Befehle. - 3e. fer ihn feine Reinde gu erniedrigen glauben, besto bober stelle fich selbft, mit allem Glanze fürstlicher Pracht umgeben, während er als ber allgewaltige Heerführer in Kleibung, Mi und Rebensmeise einfach erschien, will er nun auf seinem Sch au Gitschin einen königlichen Sofhalt führen. Bon Demmi (ben 27. Juni 1630) febreibt er seinem Landesbauwimann: bag bie zwei Capellen, meine und meines Beibes, heuer mit allen requisitis sein, last die Altar barin machen, wie die funf Altar in den Kinchen allerdings verfertigen, auf bas bafelbit ben Gottesbienst verrichten könnte, so feht ebenmäßig. alle Zimmer fertig werben, wie nicht weniger mit mobilien schonen quadri verseben, benn in biefem verlaffe ich mich allen euch, bieweil der Max nicht zur Stell ist und die andern sich qui che Sachen nicht verstehn. So werdet ihr; auch sehn, daß der ton verfertigt wird und viel Fontanen baselbit gemacht. Die last geschwind mit 3werchen (Kreuz-), Geredlben und mitil di stunco gieren. Die grotta bei ber loga daß sie ehest als fertigt wird, wie ich bem Baumeister anbefohlen hab; bitte euch's angelegen senn. In einem P. S. fügt ber Herzo bingu: "Ift mir recht, so ift in bem disegno pom Garten Fontana gleich vor ber loga designirt gewest. Sagt bem meister, baf gleich in ber Ditte auf bem Plate vor ber muß eine großmächtige Fontana fenn, babin alles bas fer laufen wird, als benn aus berfelben, baß fich bas auf die rechte und linke hand theilt und die andern Fon

so in ben Quadri senn, lansen macht. Schielt mir bas disegno vom Garten, wie nicht weniger von einer jeben Fontana mit Numeri und geschrieben, mas ein jebes bedarf. - Er spricht fich schon bier in Memmingen mit aller Seelenruhe barüber aus, baß er kunftig in Gitschin resiblren werbe, und gibt bemmach seine Befehle ohne daß er in irgend einem berfelben eine Bitterkeit, ober authe nur eine gereiste Stimming gegen ben Raifer burchbliden laßt. "The bermeine - fchreibt er aus Memmingen ben 16. September 1630 am: Taxis - ju Mitte Detobers, zu Gitschin # feyn und dafelbft ftets zu verbleiben, bahero feht, baß bas Gebau verfertigt und bie Zimmer ausgeputzt und mobilirt werben. Macht Provision von allen Sachen vor mich, insonder= beit wom heurigen Wein, biemeil fie febr gutt werben, laft mir and gutten Wermuth = Most ammachen, ber dulce picante ift, auf daß ich ihn kann besto ehender haben. Im übrigen werdet Kr wissen alles in solche Obacht zu nehmen, auf baß es gutt ift. P. S. Lafit alle Stall zu Gitschin verfertigen, wie auch ben Tummelplat und das Ballhaus. --

Babrend seines Aufenthaltes im Jahre 1631 au Gitschin hatte ber Herzog Gitschin besonders lieb gewonnen und als er im fols, genden Jahre fo fehr gegen seinen Willen wieder in ben Strudel Des Krieges und ber Welthandel gezogen wird, laft er fich badurch in den einmal begonnenen Bauunternehmungen nicht storen. Wihrend er, wenn auch nur provisorisch, den Oberbefehl über das gerrüttete kaiserliche Heer wieder übernimmt und zur Vertreis bung ber Sachsen aus Bohmen Anstalten trifft, schreibt er Caus Ingim vom 22. Marz 1632) feinem Baumeister nach Gitschin, als ob fich bas Land bes tiefsten Friedens erfreute: "Bir zweifeln nicht, daß ihr daffelbe, was Wir wegen ber Gebau zu Sitschin euch bahier anbefohlen, euch werdet eifrig angelegen senn affen; insonderheit aber, mas an ber Schlofarbeit von Nothen, Und dieweil efliche Mauern an demselben zu schwach, Befetben einreißen und anstatt beren andere fartere, bamit fie bas Riegelbach mohl ertragen können, aufführen, vornehmlich aber bie Fundamenta wohl legen, die Mouern, damit nachmals die Gedas nicht überm Sauffen fallen mogen, fart und bick genug maben und alles auf's beste und fleißigste verfertigen zu laffen.

Gestalt Wir benn ench auch nochmals vermba ber, wegen Erweiterung befagter Unferer Stadt Gitidin genommenen Abrede, weilen wir intentionirt, daß annoch hundert Häuser mehr, so ber Stadt adjungirt worden und in beiben Worftabten ein breihundert und fechaig, so fich in allen an die funfhundert und etliche Saufer erftreden, gebaut werben follen, hiermit befehlen, bahin zu sehen, daß in besagten Borftabten bie bin und wieder zerftreuten Hauser in Ordnung und gute Disposition gebracht, bie Gaffen und Plate mohl abgetheilt, wie auch bie moraffigen Orter durch Graben und Abzüge trocken gemacht werden und als bie Luft um so viel reiner sein moge. - Das Capuciner = Rlofter belangend, wollen Wir weiter nicht, bag baffelbe in ber Stabt, fondern anstatt beffen eines für bie Dominicaner, bas aber fir Die Capuciner vor ber Stadt, ba man gegen Aulowit zureift, gebaut werbe. Welches alles ihr benn euch also auf's beste an gelegen seyn lassen; auch bie Abrisse von einem Jehrveben, bamit wann wir anjetso im Anfang bes bevorftehenden Monats April allba anlangen, und ihr biefelben vorzeigen konnet, zu machen Un bem Garten und Thiergarten, bag ibr fleißig arbeiten laft, auch die Maurer und Steinmeten, was dieselben bei bem Brimnenwerk in bem Garten und überall, wie auch die Stuceatori alles, was nothig bei guter Zeit verfertigen. Wie nicht wenige auf ben Weg, so mit Linden besetzt, sowohl im Garten anftatt ber Linden, so diesen Winter verborben, andere setzen, auch bie felbe, bamit sie gerade über sich machlen und eine schone vista geben mogen, wohl in die Sohe führen zu laffen. Anch wollen Wir hiebevor anbefehlen, daß allezeit Etliche babei wachen sollen, bamit die Linden von ben vollen, aus ber Stadt kommenden, Leuten nicht verderbet werden, habt ihr foldbes, bamit es me fehlbarlich geschehen moge, bei unserer Kammer zu urgiren. G werdet ihr auch gleicher Geftalt barob fein, daß die Dachziege fleißig gebrannt werden, damit alle Saufer in ber Stadt mit Biegeln gebeckt werben konnen, jumalen Wir burchaus allba keint Schindelbacher haben wollen; wie nicht weniger die Anstellung thun, daß die Steine von dem Wehlisten Bruch, bamit man eine Erleichterung an ben Aubren babe, von bem Berg binfin gemalzet werben.

Da bie Arbeiten nicht so rasch vorwarts schritten, als das gebietende Wort des Herzogs es befahl und er fürchten mußte, daß die längere Abwesenheit während des begonnenen Arlegszuges m weiterer Verzogerung Veranlaffung geben konnte, scharft er seiner Rammer zu Gitschin die Fortsetzung ber Bauten in einem Schreiben aus Pilfen vom 7. Mai 1632 fehr nachbrucklich ein. -Wegen ber Gebau — heißt es barin — feht barmit fortzufah= ren umb feine Beit zu verlieren, fo lieb euch euer Leben ift, auf bag alles also verfertigt wirb, wie's ber Baumeifter wird anordnen und feht, daß er mir nicht mehr klagt, daß es ihn mit ben Arbeitern faumen thut, bem im Bergogthum feindt Bauern genug, die gern arbeiten werben, wenn man fie zahlen wird, insonderheit aber bie im Gebirg. Bor bem neuen Garten, baß ber Platz zugericht wird, auf daß alles völlig im Auguste gemacht ift, auf daß man nachher im September benselbigen soll pflanzen können. Dabero benn alebalben ohne einige dilacion alle bie Saufer und auch dasjenige, wo man bie Baber anlegt, last abbrechen und anders wohin bauen. «

Mit noch mehr Pracht wurde zu berfelben Zeit "bes her= joge Sausa zu Prag eingerichtet, ein mahrhaft foniglicher Pa-Taft, der noch jetzt zum großen Theile von den Nachkommen so trhalten wird, wie der berühmte Ahnherr ihn angelegt hat. einer Tiefe mit bem Garten von mehr als 500 Auf hat baffelbe eine Kronte von 140 Auß. Sehr reich verzierte Portale führen in ben innern Raum, wo burch bie Seitenflugel und Rebengebaube funf Sofe abgetheilt waren. Die Zimmer von schonen Berkiltniffen waren theils zur Aufnahme bes zahlreichen Hofftaates, theils zu glanzenden Festen geräumig eingerichtet, jedoch hatte ber Bergog auch die für ihn bestimmten Gemacher wohnlich und bequem anordnen laffen. Geschickte Baumeifter und Fresco-Maler berief er aus Italien in seinen Dienst, und so finden wir seinen Dalast im Stile ber Prachtgebaube ber Mebiceer, ber Doria, ber Borghese ausgeführt und ausgeschmudt. Gin großer Kestsaal wat mit allegorischen Figuren und mit Darstellungen aus ber Geschichte ber Helben alter und neuer Zeit verziert. Das Deckengemalbe ftellt ben herzog selbst vor als Triumphator auf dem Siegesmagen, einen leuchtenben Stern über feinem Saupte, von vier

Sonnenroffen gezogen, von Metoria gekront. Ein zweiter Saal war ganz mit "gulbenen Tapezereien von Leber « ausgeschlagen, beffen Glang an bie prachtigen Sallen ber romifchen Cafaren erinnerte. Mit geheimnisvollen Zeichen und mundersamen Bilbem aus bem Rreise ber Gestirne war Wallensteins Zimmer geschmudt; es lag still und abgelegen, benn ber Herzog arbeitete viel, bes Lages forohl als bes Nachts, ba er nicht allein bie großen Schickfale bes Erbenlebens, die man die Weltgeschichte neunt, # führen hatte, sondern auch in die rathselhafte Sternenschrift bes Himmels fich vertiefte; um fich ber forberte er ungestorte Stille, ver konnte es nicht leiben, wenn auch nur ein Spatz laut wurde. Eine Wenbeltreppe führte aus seinem Gemach hinab in bie Babe grotte, welche mit Krystallen, Muscheln und Tropfstein auf bas kunftlichste ausgelegt war, baß die Wande von dem Glanze unterirdischer Schätze widerstrablten. Gegen den Garten hin öffnete fich eine hohe Saulenhalle, in ben Bauten bes herzogs bie »loga« genannt, welche in bem Stile ber berühmten Loggia dei Lanzi von Orcagna in Florenz erbaut ist und diese dadurch noch au Glanz überbot, bag ihre Wande mit Fresco = Gemalben geschmudt Der Garten, welcher sich unmittelbar anschloß, schien ben prachtigen Anlagen ber Konige zu Versailles nachgebilbet # fein. Perlende Kryftallfaulen ber Springbrunnen stiegen in bie Sohe, Golbfische wimmelten in ben Baffins, buntgefieberte 26gel nisteten in bem, unter lebendigem Laubholz versteckten, Gegitter, auslandische Blumen und Gewächse verbreiteten Wohlge ruche und Statuen von Erz und Marmor standen als schone Denkmaler bes classischen Alterthums umber. Rein Raum mar in bem ganzen Schloffe, ber nicht von fürstlicher Pracht zeugte; vor allem ber Marstall, sin welchem hundert ber ausgewählte sten Leibroß aus Krippen von Marmelstein, bei beren jeder ein Brunnen klaren Baffers entsprung a, gefuttert murben.

Im großartigen Stile eines englischen Parks war ber Gartm zu Gitschin angelegt, von wo in einer viersachen Lindenreihe, welche 3000 Schritte lang und dreißig Schritte breit war, eine ge radgezogene Straße zur Waldiger Carthause führte. Der Park, ein beinahe regelmäßiges Viereck, welches von jeder Seite 1200 Fuß maß, war nach des Herzogs eigenen Angaben angelegt und

einit ben feltenften ausländischen Biergeffrauchen, Baumen und Blumen bepflangt; acht? kunftliche Bafferleitungen und fechs Springbrunnen, ein Schwanenteich und ein Fafanengarten befanben fich barin. Ein Thiergarten, in welchem eine große Ungahl Rothwild gehegt wurde, und eine Musterstuterei, für welche bie koftbarften Belter aus Italien, arabifche Beugste aus ber Thrkei und bie ebelfte Bucht aus Meklenburg mit großen Kosten berbeis geschafft wurden, befanden sich in der Nabe. Noch bevor biese Umlagen vollenbet waren, Schrittiber Bergog schon wieber zu neuen, welche bie ültern an Glang und Größe überhieten follten. Das Schloß zu Sagan murbe, nach bes gleichzeitig lebenben Carve Reisebericht, bas achte Weltwunder geworden sein, wenn es volls endet worden ware. Hierbei war jedoch nicht allein auf bas fürftliche Hoflager Ruckficht genommen, sondern mehr noch barauf, einen festen Zwinger in bem Lanbe zu haben. Gin mit achtzig Haufern bebauter Platz wurde geraumt, die Fundamente vier Rlafter tief gelegt, die Mauern aus Quaberficinen bombenfest aufgeführt. Das Schloß hatte brei Stockwerke und ein vollstan-Dig ausgebautes Erdgeschoß, welches fein Licht burch Fenster, Die im Pflasterboben ber barüber liegenden Gange angebracht maren; erhielt. Von den Schanzen und Bastionen, welche bie Burg tings umgeben follten, kamen nur vier zu Stande. Borbereitungen zu einem ahnlichen Festungsbau hatte er für Glogau angeordnet, jedoch wollte er, wegen der Kriegsunruhen, die alten Berke nicht voreilig bemoliren laffen und gab beshalb noch we-Dige Monate vor seiner Ermordung strenge Befehle. "Bir tom= men in Erfahrung - schreibt er aus Pilfen ben 31. October 1633 an seinen Rammerprasibenten — was gestalt bie Baumeifer, welche wir nachher Glogau, um und von bem situ loci und wie die Stadt erweitert, auch ein Citadell bahin gelegt werben konnte, Relation zu thun geschickt, sich unterstehen, Die alte Fortification zu bemoliren und zu ber neuen zu greifen. Wie Wir Und nun zu ihnen, baf fie folche Ignoranten feien - indem bereleichen Demolition und Bau weber bie jetzige Winterszeit, noch der status rerum wegen des in Schwung gehenden Krieges zus a läft, nicht versehen und dahero Uns, daß ihr zu solchen Imvertinenzien, Unserer Resolution unerwartet, burch die Kinger ge-

febu, nicht wenig Wumber nimmt, als befehlen Wir ench: burch diefelbe zwar die gehörige Abrif von der Fortification und Cita: belle verfertigen zu laffen und felbige mit bem Caffigneti anber Bu fcbicken, aber von ber angefangenen Demolition und Ban ale suffehen. - Much in Meklenburg gebachte ber Herzog große Bauten auszuführen. Anfanglich war er Willens, Bismar m Refibeng zu erheben, begihalb schreibt er aus Sagan vom 16. Juni 1628 an feinen Landeshauptmann nach Gitschin: "36 in resolvirt, bas Palacium, so ich zu Gitschin hab bauen wollen, # Wismar zu bauen; seht, schickt mir's in continenti, auf by nichts bavon abgeht, benn ich muß es auf's ehste haben.« er zu Enbe bes Jahres 1628 nach Meklenburg zog, gab er boch Guftrow ben Vorzug und scheint fich hier einrichten wollen, wozu er Bestellungen mancher Art macht. er seinem Better Max von hier aus ben Auftrag, ihm sweil send Stud von den goldenen, ledernen Tapezereien, welche er Sitschin bestellt hat, auf Gustrow zu schicken, um bafelbfe Zimmer, welche er zu bewohnen gebenkt, bamit zu tapeziren. Der Ausführung größerer Bauten in Meklenburg wurde burch Perluft bieses Herzogthums ein balbiges Ziel gestellt.

## § **63**.

Des Berjogs Soffiaat. - Garberobe. - Trinfgelber.

In den ersten Jahren seiner Regierung bedurste der Habe er mehrentheils ein unstätes Kriegsleben sührte, keinen staat; so lang er mit einem Gesolge von Hunderttausend zu und zu Fuß erschien, war ihm der Troß von Marschaften, Michenken, Kämmerern und Hoszunkern entbehrlich. Alls der Kaiser durch die Abderusung vom Oberbesehl zu dem her Privatleben eines Landesherrn verurtheilte, umgab er sich mit der Pracht eines königlichen Hosslagers. Die monatliche Andster den herzoglichen Hossslager, welche in dem ersten Jahres Regierung nicht mehr als 1342 Fl. betrug, beläust sich der Jahres 1630 auf 4673 Fl. 30 Fr. Iwei Berzeichnichen Hossslager aus den Jahren 1631 und 1633 ein und genauer über das glänzende Hossslager, mit iner der Herzog jeht sein einsaches Felblager vertauschte.

Der Oberhofmeifter, Graf Paul gu Lichtenftein, rhielt außer freier Station fur fich mit 45 Personen und 48 Dferben 200 Gulben monatlich; ber Dbrifte-Rammer, Graf Dtto Friedrich von harrach, (nach ihm Graf von Dietrich= tein,) mit 30 Personen und 32 Pferben, 100 Al.; ber Obrifts Stallmeifter, Graf Julius ju harbegg, mit 30 Perfonen und 37 Pferben, 100 Kl.; ber Dice = Stallmeifter von Breuner mit 30 Personen und 35 Pferben, 50 Fl.; ber Geheime Rath von DIF mit 18 Personen und 20 Pferden, 100 Fl. Bon ben 24 Ram= merberren, von benen jedem 10 bis 15 Versonen und 20 Pferbe gehalten wurden, erhielten die sechszehn ersten 40, die übrigen 30 Kl. monatlich; eben fo bie Silber = Rammerer, Munbschenken, Borschneiber mit ihrem zahlreichen Gefolge in Reller und Ruche. Alls ber Herzog im Jahre 1632 ben Oberbefehl wieber übernahm, begleitete ihn sein ganger hofftaat in bas Feld, wodurch sein Troß umgemein vermehrt ward. In bem Berzeichniß ber Stallpar= tei werben ausschließlich für ben Dienst bes Herzogs aufgeführt: 30 Leibpferd und Pafganger; 70 Klepper, 15 Sanften = und Trag= roß, 530 Bagagiroß und 260 Roß für bie Bagagiknecht. » Ruchelpartei « (Ruche) zahlte 64 Personen, bie Rriegskanzelei 69 Personen mit 36 Pferben; bie Partei ber »Karschneiber«, bei welcher sich die Leibärzte, Hofbalbirer, Apotheker und auch ber Aftrolog Johann Baptifta Zenno eingeschrieben finden, gablte 87 Bersonen und 128 Pferbe. Nach bem Verzeichnisse vom Sichre 1633 zählte ber ganze Hofftaat bes Herzogs 899 Personen und 1072 Pferbe. Auf jebe Person wurden täglich 2 Pfund Brod, 2 Pfund Fleisch und zwei Maaß Bier gereicht, welches wochent= lich 12,586 Pfund Brod, eben so viel Fleisch und eine gleiche Mnacht Maag Bier betrug. Hafer wurde auf jedes Pferd taglich & Viertel gerechnet, welches nach bamaligem bohmischem Maaß mochentlich 938 Strich betrug.

über das tägliche Bedürfniß des herzoglichen Hofhaltes unsterrichtet uns folgender

Provision=Zettel auf J. F. Durchl. Ruchen, einen Tag.

<sup>2</sup> gute Ochsen

<sup>10</sup> Heuer .

| 1 guice Schwein               | 20 M, weißen Juster         |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 2 Seiten Speck                | 20 — Ruchenjuder            |
| 1 Tonne Butter                | 6 — weiße Wachslichter      |
| 4 Tonne ungesalzene Butter    | 10 — gelbe Wachslichter     |
| i Salz                        | 20 — Inschlutlichter        |
| 40 junge Hühner               | 10 - Seife                  |
| 15 alte Hähner                | 2 — Sterle                  |
| 4 italienische Sahnen         | 4 — blaue Sterk             |
| 12 Ganfe                      | 30 Stud frifche Citronen    |
| 6 Schock frische Eper         | 20 gefalzene Lemonien       |
| 70 Mas Mild                   | 20 Pomerangen               |
| 600 Laiblein Weißbrob         | 20 Tafel = Pfeffertuchen    |
| 400 Laiblein Roggenbrob       | 5 Dujet Rurnberger Lebzelte |
| 2 Scheffel Weißmehl           | Confect                     |
| 8 Tonnen gutes Bier           | 2 u. überzogene Mandeln     |
| 2 Tonnen Rheimvein für bie    | 2 — Nägerln                 |
| fürfil. Tafel                 | 2 — Citronen                |
| 4 Gimer Frankenwein           | 2 — Pomeranzen              |
| 1 Eimer Beineffig             | 2 — Rummel                  |
| 1 Eimer Biereffig             | 2 - überzogenen Ingwer      |
| 1 u. Saffran                  | 2 — Coriander               |
| 2 — Pfeffer                   | 2 — 3immt                   |
| 2 - Ingwer > geftoffen        | 2 — Piftezen                |
| 1 — Näglein                   | 2 - Eis n. s. w.            |
| 1 — 3immt )                   | An Garten-Gewach            |
| 3 - gangen Zimmt gum Baffer-  | 1 Biertel Erbfen            |
| sieben                        | 1 — Zwiebeln                |
| 1 — Muscathlut                | 1 - weiße Ruben             |
| 1 — Muscatnusse               | 1 - gelbe Rüben 1- 3        |
| 20 — Reis                     | Peterfillen                 |
| 10 — Mandeln                  | allerlei Sallat             |
| 10 — Mandeln<br>3 — Spinellen | Rirschen                    |
| 3 — Mandeln in ber Schale     | Erbbeeren roth und fchwarz  |
| 5 — Weinbeerlein              | Artitschocken               |
| 5 — große Rosinen             | Erbfenschoten und fonften   |
| 6 - Pranuellen zu Torten      | Dbfk.                       |
| 5 — Citronat                  | Sonfen noch mese            |
| 6 - Oliven                    | 2 Bagen Roblen              |
| 4 — Capern                    | Holy nach Nothburft         |
| 10 — Baumbl                   | Topfe soviel von Rothen     |
| <u>-</u>                      | 20                          |

Mit einem fast orientalischen Auswande war bie fammer bes Herzogs ausgestattet. Sowohl um Bestell bes Herzogs nur von

golbetem filbernen Geschirr gespeht. Der Silbertammer fanb ein Dbrift Silberkammerer (Ladislaus Litzed') vor, unter beffen Befehl eine große Anzahl Silberdiener, Silbermafcher, Truchfesse, Ebelknaben, Tafelbecker, so wie 50 Trabanten gestellt waren. Nach einem vorgefundenen Berzeichniß "bes Gilbers, fo zu Genua gemacht worden . betrug baffelbe an Gewicht 1036 Mark, und amar: übergolbetes 427 Mant, eine jede zu 16 Thr., thut 7552 Thir.; weißes Gilber 564 Mark, eine jebe ju 12 Thir., thut 6768 Thir., Summa 14,320 Thir. Es befanden fich babei: 100 übergolbete Teller, 50 gemeine Schuffeln, 12 Realfchuffeln u. f. w. Außerbem finden fich abnliche Berzeichniffe bes Gilbers, » so zu Prag von Philipp Junkern, Goldschmidt«, und bes Gilbers, "so zu Augsburg angefertiget worben a, vor. Die Feld; filberkammer enthielt an Gewicht gegen 1000 Mark; barin befanben fich gehn Dutenb Teller ju 240 Mart, gehn Dutenb Schuffeln ju 476 Mart, 24 Einfatbecher u. f. w.

Nicht minder prachtvoll war der Hofstaat der Herzogin; bei ihr hatten ebenfalls ein Obersthofmeister mit einer Anzahl Kammerherren und Svelknaben, eine Oberhofmeisterlin mit 5 Sedesfräus lein den Dienst. In mehren Rechnungen sinden wir Belege, wie freigedig und splendid der Herzog für seine Gemahlin sorgte. Für venezianische Tapezerei in 4 Zimmern der Herzogin werden 690 Fl. und einem Juden für niederländische Tapeten 500 Fl.; einem Waler für die Stuck, so in der Herzogin Zimmer gestellt, 606 Fl., und sür die Knöpf auf Ihro Gnaden Reid 660 Fl. gezahlt.

Die lebenbigste Schilberung von bem Hoflager bes Herzogs zu Prag giebt uns ber schon oben erwähnte gleichzeitige Carve (\*), ber in seinem Reiseberichte erzählet, wie in bem Schloß eine Leibsgarbe von 50 Trabanten die Wache hielt, während andere vor bem Schloß und auf ben Straßen für Ordnung und Ruhe sorgen. Von 16 Kammerherren hatten täglich 6 Barone den Dienst, rittermäßige, abelige Herren, außerdem 60 Ebelknaben, für deren

<sup>&</sup>quot;) Carve, ein Frlander von Geburt, war Feldcaplan bei dem hauptman Deveroug, einem der Morder Ballensteins. Der hauptmann scheint nicht jum besten für seinen Beichtiger gesorgt zu haben, da sich dieser auf der Lifte der Almosenempfänger des herzogs mit 5 Fl. aufgezeichnet findet. Seine Reisebeschreibung ift lateinisch geschrieben.

Ausbildung zum Kriegs = und Staatsdienst mehr noch, als sin Einübung unnützen Hospienstes von dem Herzoge gesorgt wurde; an Galatagen erschien der Hossistaat in blauem Sammet, mit carmosin = rothen Aussichlägen und filbernen Schnüren, in rothen Strämpfen und cordoanischen Niederschuhen. Einen nicht minder stattlichen Auszug machte das Frauenzimmer der Herzogin, und für die Ebelsräulein wurde eben so, wie für die Pagen, auf das

freigebigste gesorgt. (\*)

Unser irkanbischer Caplan erzählt ferner, baß ber Herzog, wem er fich auf Reisen, ober in bas Felblager begab, 50 Caroffen, jede mit 6 Pferben, bei fich hatte. Die Ruchenpartei fuhr auf 50 vierspannigen Wagen, die Hofdienerschaft in 10, mit Gle fenftern verfehenen, fechofpannigen Wagen, 50 Stallfnechte fil ten bie 100 Leibroß bes Herzogs. Da Carve fehr balb ! Wallensteins Ermorbung fein Buch offentlich bekannt machte, burfen wir nicht glauben, baß er fich bei seinen Schilberun ungemeffene Übertreibungen erlaubt habe. »Der Bergog felbft fich - wie ein gleichzeitiger Berichterstatter (Dr. Schupp) gahlt - nicht prachtig in Rleibern; er trug rothe Beinkleiber, (n gegenwartig die Auszeichnung ber oftreichischen Generale,) et Roller und barin etwa ein Paar Armel von Canvas; befto berer hielt er seine Dienerschaft in ber Rleibung. - Diese gaben scheinen fich aus ben vorgefundenen Schneiberrechmm in fo fern zu bestätigen, als sich baraus ergiebt, baß bet Sel in ber Wahl ber Karben fehr befcheiben war. Die mehrften fe Meiber waren aschefarben, leberfarben, nagelbraun, bas bazu: Rasch, Bon, spanisches Tuch, Barikon; sogar 5 28 von Leinwand kommen barin vor; ben Mantel jedoch trug er Scharlach. Mus bergleichen Rechnungen wiffen wir auch bas Bergog für ein Paar »weiße corboanische gewichste Stiel 5 Thaler bezahlte, welche er fich wegen bes Vobagra's mit

<sup>\*)</sup> Wie weit sich diese Sorge erstreckte, ergiebt sich aus den Reckgen, in welchen man Posten findet von: - funftehn Dubend Danfunftehn Dubend Strumpfen und außerdem noch 120 Glen feines in landischer und 270 anderer Leinwand für die Knaben, jehn Dubend tachern für die Jungfrauen (400 Al.), Leinenen hemben und Die Jungfrauen 150 Fl., Spiben für die Jungfrauen 340 fl. u.

futtern ließ. Für 4 zeinze Castorhate, welche er sich aus Hams burg kommen ließ, wurden 52 Thaler und für 2 graue Regenshäte 8 Khaler bezahlt. Für Spigen und Borten auf 2 Dugend Kragen und Tageln (Manschetten) wurden 97 Thir. und für ein Paar "Häntschen" (Handschuh) 4 Fl. 12 Er. bezahlt.

Bei aller Genauigkeit, mit welcher fich eine jebe, auch bie kleinste Ausgabe genau aufgezeichnet findet, vermissen wir boch nirgend fürstlichen Aufwand. Als Zeichen besselben mird gewöhn= lich angeführt, bag fich die angesehensten Grafen und Ebellente Bohmens und Oftreichs zu Wallensteins Diensten brangten und mehrere Rammerberren bem Raifer ben Schluffel zuruckgaben, um bei bem herzoge aufzuwarten. Beschrankte sich aber bie gerühmte Areigebigkeit einzig und allein auf biefe vornehmen Schranzen, fo wurde fie leicht zu bem Berbacht Beranlaffung geben, daß fie nicht absichtslos, sonbern auf eitles Sich zeigen wollen, ober auf Gegendienste berechnet war. Uns liegen jedoch vielfaltige Zeug= viffe mahrhaft fürstlicher und babei gutgemeinter Freigebigkeit vor und wenn bem Biographen vergonnt ift, auch die geringsten Charatterzüge zur Bervollstanbigung seines Bilbes aufzunehmen, fo barf ermahnt werben, bag ber Herzog burchaus nicht mit ben Trinkgelbern knauferte, wie 68 nur ju oft bei vornehmen und reichen herren ber Kall ist, woraus man auf eine, burch alle Verhaltniffe burchgehende, Rargheit bes Geiftes und Herzens zu schließen Ursache bat. Die kleinste Gefälligkeit, die ihm erwies fen wird, lagt er nicht unbelohnt und seine Gewiffenhaftigkeit hierin wird zuweilen zur garteften Aufmerksamkeit. Er erinnert boran, bie Trinkgelber fur bie Gartner nicht zu vergeffen, welche "für 3. R. G. ber Bergogin Nothburft icone riechenbe blaue Beilchen in Dero Garberobe eingeschickta, so wie für bie Weins gartner, welchen anbefohlen wurde, »bei bem Rebenschnitt im Arubjahr ben Saft aus ben weißen Reben in Rlaschen zu faffen und benselben, so wie die Asche ber burren, verbrannten, rothen Reben ber Bergogin einzusenben. " Aus ben Reisetagebacherm ergiebt sich, daß ber Herzog kein Quartier ohne Trinkgelb verließ. 30 Mahrifch = Tribau, ba 3. F. G. gefrühftuckt haben, Trinkgelb gegeben 2 Thaler, item ben Ginheigern gegeben 1 Thaler, in die Ruchel (Ruche) 1 Thaler. — In Leutomischel, wo R. A

Si zu Nacht geblieben, 20 Thaler, mochen Boten, welche ben Weg gewiesen haben, 2 Thater. Bon Leutomischel bis auf Ronige graß ben Bauern, welche vorgespannt haben, Trinkgelb 10 Thalin. Da J. R. G. zu Roniggrat über Racht geblieben, Trinkgi 10 Thaler. — Bu Getsin, ba J. F. G. in ber Kirchen geweff, fit sie armen Leut ausgetheilt 4 Thaler und abermals. 6 Thai len's wie Die Ginlabungen zu Kindtaufen und hochzeiten arma Rente fommen haufig vor, sie werben nie abgelehnt und bas Ge fibent nie vergeffen. Dem Balthafar Tiel zur Kindtauf laffe 3. F. G. geben burch die Kammer 30 Fl.; bem Jan Smrtid Rorftmeifter zur Kindsauf bes Tochterleins 100 AL - 3nr Cim taufung eines Bechers jum Prafent auf bes Unterfuchelmeifin Hochzeit gegeben 150 Kl. — Hofeas Lendt, Hofbalbirer, der A. G. zur Aber igelassen, gegeben 30 Fl. - Justo Stroppe Ovctor, ber bei J. K. G. Aberlaß gewesen, gegeben 50 Fl. Sielt sich ber Berzog bei bergleichen Ausgaben in ben G gen haushalterischer, wenn gleich seinem Stande angemeffent Areigebigkeit, so find bagegen bie Geschenke, die er an seine De fixiere und Regimenter nach glucklichen Gefechten macht, bei bu so oft beschränkten Mitteln und der geringen Aussicht auf M bererstattung von Seiten bes Raisers, verschwenberisch zu nem Mit großer Freigebigkeit beschenkte ber herzog bie Tap nach bem Gefecht bei Nurnberg. In einem Schreiben aus Relblager vor Nurnberg vom 11. September 1632 wird bar benichtet: » Sonsten hat der Herzog den verwundeten Offici und gemeinen Golbaten, sowohl bei ber Raiserl. als Rur=2 schen Urmaba zu ihrer Ergötzlichkeit und befferer Berpflegung compense an Gelb austheilen laffen, also bag jeglicher D 1000 Thaler, Oberstlieutenant 500 Thaler, Oberst-Bachtu 400 Thaler und also gradatim den anderen Officieren ibre portionirte quota, bem gemeinen Reuter aber 15. Tha bem Musketierer 10 Thaler gegeben worben. Darauf et zwanzigtausend Thaler gangen, welches bei jeglichem Solbate sondere Liebe und Begierde zum-Weiterfechten erwecken es Ramen Gafte, so mußte es immer splendid bei iben und schon aus weiter Ferne gab er bierzu feine Mus ben friedlandischen Secretair und Rath, Graf Sant

felde schreibt ar aus: Renbeburg im Solfteinschen vom 8. Detober 1627K - Bu End bes Monats November werd ich zu Gitschin fenn laß für mich Alled verfertigen. Erhalt ich nicht Erlaubniß bom Sof gen Saus ju verreifen, fo will ich begehren gang dimittirt zu werden. . . Jeko will ich zu Gitschin wohnen. So weif ich, baf vom Sof immer Gafte kommen werben: berowegen kchau, baß im Hause ein vier Appartementer recht zuges richtet werben und in ber Stadt andere vier, bamit ich die logis ren kann. Roßställe, baß zur Genüge angericht werben. Summa schan was allenthalben von Nothen zum logiren, tractiren ball . niemals nichts manquirt. Dieß benke nicht, daß ich Kurzweil Kalber schreibe, sondern, daß ich will, daß es also beschehe. Geschiehts nicht, so glaube, baf bu allen Credit bei mir verlieren wirft. — Weintrauben und anderes Obst laß alsbalben bie Nothburft verschaffen. Beltuliner Wein ist nicht mehr Noth anber su schicken, benn ich nicht bebacht, benfelben ben Winter bier M trinfen. a -

## § 64.

Das Bermögen des Herzogs. — Die Wege und Mittel. — Die Munge. Contributionen. — Erpressungen.

Es liegen und zu wenige Zeignisse vor, um barüber Auf-Marung ju erhalten, burch welche Mittel und Wege Wallenftein de großen Summen aufbrachte, welche er zum Ankaufe ber bohmischen herrschaften, zur Errichtung und Unterhaltung bes heeres, der Ruhrung eines glanzenden hofftaats, zu koftbaren Bauten und freigebigen Geschenken bedurfte. Das von seiner erften Gemablin Um augebrachte Vermögen und die Erbschaft von seinem Obeim wiffen mobil sehr beträchtlich gewesen sein und können nicht al-Lein in liegenden Grunden bestanden haben, ba er bereits bis zu bem Sahre 1623 für mehr als fieben Millionen Gulben sonfiseirter Guter in Bohmen an fich kaufte. Das Fürstenthum Sagan wurde ihm 1627 vom Raifer als Abschlagzahlung überlaffen und aus den Quittungen ergiebt es fieb, daß die Ruckfande für bie confiscirten Guter von bem Gerzoge berichtigt mas ren. Trots dieser Ankaufe mußte sich ber Herzog im Jahre 1626 im Befit bebeutenber Gelbsummen befinden, ba er aus Mobem

ben 4. December seinem Landeshauptmann einschaft: Kark minn zen zu lassen, indem er Willens sei, eine gute Anzahl von 20,000 ober 30,000 Ducaten prägen zu lassen. »Seht berowegen schreibt er ihm — wie ihr solches in's Werk richt't pund wenn ich nicht allein kein Russen bavon sollte haben, sondern Schaben leiben, so will ich mich nicht irren lassen, sondern vleselbigen in ein Weg als den andern fortmunzen lassen; seht berowegen, wir ihr alle Praeparatoria macht, auf daß solche Ducaten vor Dsem gewiß gemünzt werden.

Es ift sehr zu bedauern, daß dis jetzt über das Verhältnis, in welchem der Herzog mit dem Kausmann Hans de Witte in Prag stand, der als Wechster, Banquier und Armee-Liesennt sehr bedeutende Geschäfte für ihn übernahm, das Nähere nicht bekannt geworden ist. Wir sinden nur hin und wieder erwähnt, wie dalb Hans de Witte den Herzog drängt und um die ihm schuldigen Vorschüffe angeht, dalb der Herzog dem Hans de Witte wegen rückständiger Zahlungen sehr zusezen läßt.

Balb nach bem Antritt ber Regierung machte ber Herzog von bem ihm zustehenden Münzrechte Gebrauch; jedoch wurde die Ausprägung durch die Abwesenheit des Herzogs während de Feldzuges 1626 noch verzögert. Der erste schriftliche Befehl, weber in Beziehung auf die Münze uns vorliegt, ist aus Zerkt vom 31. Juli 1626, wo der Herzog an seinen Landeshauptmann, der ihm die Zeichnung zu dem ersten Münzstempel zugeschick hatte, schreibt: "Hier schicke ich euch wieder, wie ihr vor nich auf der Münz machen laßt; es gefällt mir alles, aber weiß nicht, wer euch hat in Sinn das 'dominus protector meus' geben, da doch meine devisa ist: 'invita invidia', drumb laßt das erste aus und macht dies." — Dieser Befehl wurde jedoch nicht befolgt und keine Münze sindet sich mit dem von Wallenstein zu wählten Spruch. —

Da bas alte Münzhaus zu Gitschin ihm nicht genügte, be siehlt er, Ractonis ben 20. Mai 1632, es abzutragen und ein anderes einzurichten. »Seit — schreibt er an die Kammer — bas in continenti das Münzhaus niedergerissen wird, auf das man die Stell vor dem Garten vor'nt Ausgang Augusti kann zurichten und nachher im September den Garten pflonzen. Das

ënzhaus laßt in ber Stadt bauen, dazu ihr denn eins von t Bürgerhäusern, so heuer gebaut werden, könnt gedrauchen, weil ich die meisten schier selbst muß ausbauen. Es darf kein rnehmes Haus nicht sein. Der Baumeister muß desseldigen Haus segni ändern und wie das Manzhaus wird sein sollen, auf sols Weis accomodiren. Alls Stempelschneiber in der Münzskätte wen wir im Jahre 1632 Conrad Froddse aus Braunschweig ansstellt. Der Herzog ist mit seiner Kunst nicht zufrieden, sindem i dem Bildniß sast allzeit ein Sesicht anders, denn das andere, id groß, bald klein, bald schmal, bald breit gerathe, da der senschmied keinen rechten Puntzen, damit das fürstliche Bistniß kenkt wird, zu fertigen verstehe. Wünzmeister war Sebastian beinmüller.

Der Herzog ließ einfache, boppelte, fünffache, zehn = und anzigfache Ducaten, sogar Golbstücke von 50 Ducaten an erth, ferner Reichsthaler zu ein und einem halben Gulden rheisch, Künfgroschenstücke und einfache Groschen prägen. Mit bem tuquier Hans de Witte hatte er wegen der Geldlieferung stur Münze einen eigenen Contract abgeschlossen. "Der Hans de tte — schreibt er an Taxis — wird euch alle Monat 1000 icaten auf Gitschin auf seine Unkosten und risigo liefern, seht, i dieseldige steißig alle Monat vermünzt werden und wenn er anderes tausend Ducaten zum Wünzen wird schicken, gedt ihr die, so ihr zenkinzt habt, wieder zurück und solches seht, puntualmente zeschieht und alle Monat die 1000 Ducagewiß gemünzt werden; lasset auch sleißig Reichsthaler müns

Der Herzog wollte jedoch aus dem ihm als Reichsfürsten zus denden Munz-Regal keinen unredlichen Vortheil ziehen, wie so le andere Fürsten in jener kriegerischen Zeit und der Kaiser selbsk thaten; er spricht sich darüber sehr entschieden aus. An seinen Eter Max von Waldstein schreibt er aus Gustrow vom 18. Dezider 1628 in Beziehung auf einen, mit dem Hauptmann zu igan wegen der Munze abzuschließenden, Contract: "Du mußt hamptmann avertiren, ich wolle nicht, daß die Groschens und tuzerstücke mit dem kassersichen Abler geprägt werden, obzwar nur einen viel größeren Ausen verschaffen würde. Ich thue

es aber nicht des Nubens, sondern der Reputation wegen; ber füge es baber auf irgend eine Weise und tracht' bas Munzen unverzüglich beginnen zu laffen. Mein Bild und Wappen soll nach Gitschiner Weise und auf die Art, wie ich Dir gelegenheitlich puschicke, auf ber Munze geprägt werden; laß alle Prägeisen zum Bilb und Wappen überarbeiten und bas lettere folgender Dafen einrichten; bas Saganer muß namlich auch babei fenn, um be Wappen und Bild aber will ich beiliegende Worte haben, folk jeboch nicht alles ausgeschrieben werben können, so kann's per ab breviationem gemacht werden und zwar Albertus D. G. Du Fried. & Sag.; überhaupt richte es fo ein, baff, bie Arbeit # gleich in Gitschin und Sagan beginnen kann, - Dimmer M es bem Beravge mit bem Munzen ber Ducaten rasch genug. 3 geht zu langsam um mit Munzung ber Ducaten, thut beffer be zu, daß ich besto balber kann alles bas Gelb in Ducaten Meine Schlage verminzt haben. - Bornehmlich ist es nur immer Sans be Witte, welcher bas Gold in die Munge liefern foll. welchem hierüber vielfache empfindliche Erinnerungen von dem b soge sugeben. "Aus eurem Schreiben — heißt es in einem M bes Herzogs an ben Landeshauptmann von Taris aus Sm ben 19. August 1627 — vernimb ich, baß ber hans be Bite puntualmente alle Monat bie 1000 Ducaten jum Bermi erlegt, schreibt ihm, daß ich's vor ein falimento achte. mir in bem nicht zuhalten, thue er sonsten, mas er will, wird er ben Credit bei mir auf feinerlei Beis mu niren, zu euch aber versehe ich mich, daß ihr nicht werdet, ein Stummer bazu schweigen, sondern mich alle Wochen ba ten, auf daß ich mir nicht laß Unrecht thun.« Jahre stellte sich bas Berhaltniß umgekehrt, fo baß ber be wegen einer Zahlung von 60,000 Thalern sehr von Hans be: gebrangt wird. Schon zu Anfang bes Feldzuges 1626 hat Witte große Lieferungen für das heer übernommen, doche er eben nicht fich eines vollen Bertrauens bei bem Berroge zu haben. Eine Forderung deffelben von 40,000 Kl. für ruftung ber Erbaten, befiehlt ber Herzog auf 26 = bis 27.01 herabzusegen und schreibt seinem Laubesbaupemann: »Den de Vite zahlt bei Leib die Woaren nicht, wie der erfte, a

lautet, benn ich hab die Rustungen von den Handelsleuten nicht angenommen, sonbern zahlt's ibn, wie ich euch ein accord, ber zu Eger geschehen ist, geschickt hab, er ist gleichwohl nicht von ihm, aber von mir unterschrieben worden. " Während bes Keldjuges 1628 hat Hans be Witte wiederum große Lieferungen übernommen und zwar nicht allein für die Rechnung des Herzogs, sondern auch fur die des Kaisers, welcher letztere ihn jedoch auch wiederum auf die von Wallenstein eingetriebenen Contributionen anwies. Der Herzog, welcher sich bamals in Gitschin befand und fich von bem, in Bohmen anwefenden, Raifer ben Berzogshut von Meklenburg ausbat, übernahm es aus Gegengefälligkeit, eine Schuld bes Raifers von 30,000 Thalern bei hans be Witte gu tilgen. Die armen Meklenburger freilich und zunächst bie Burger von Roftock find es, welche biefe Summen aufbringen muf-Der Bergog beauftragt ben Oberften Urnim in einem Schreiben aus Gifschin vom 3. Januar 1628: "von ben 50,000 Thalern, welche die Roftoder erlegen follen, 30,000 Thaler an ein hamburger haus fur hans be Vite zu gablen, welcher für Rechnung des Kaisers municionen und andere Nothburfte vor die artollerie geliefert hat.« Zugleich soll er an baffelbe Haus noch andere 30,000 Thaler gablen, eine »particular-Schuld« bes Herzogs an Hans be Witte, sobaß im Ganzen 60,000 Thaler aufzuhringen find. Den Herzog bruckt biese Schuld und er hat keine Ruhe, bis Urnim bas Gelb nach hamburg geliefert hat. Bereits unter bem 16. Januar schreibt er ihm: » bie 60,000 Thaler dem hans de Vite bitt ich, der herr wolle unverzüglich erlegen laffen, benn sonften verliere ich meinen Credit gang und gar. Die Bahlung verzogert fich bis zum Mai und bem Bergoge wird von bem ungebuldigen Banquier keine langere "Der hans de Bite - schreibt Wallenstein an Rrift geftattet. Urnim aus Gitschin vom 5. Mai 1628 — liegt mir stets in ben Ohren wegen ber 60,000 Thaler, bitt ben Herrn gang fleißig, er contentir' ihn, er wird mich einer großen Last entheben «, und aus Opotschno ben 17. Mai: "Ich bitt, ba bas Gelb bem hans de Wite noch nicht erlegt ift, ber Herr laffe ihm's erlegen, benn er plagt mich ftete. - Endlich lagt Urnim bas Gelb unter quter Bebeckung nach Hamburg abführen. - Roch in bemfelben

Jahre kehrt sich das Verhaltnis wieder um, so daß der Herzog den Hans de Witte als sammigen Schuldner mahnen laßt. "Ich weiß nicht — schreidt er aus Güstrow den 24. December 1628 an Taxis — ob der Hans de Viete die eine Post, so sich in die 13,000 Gulden oder drüber erstreckte, welche ich in Ihro Maje staten Nothdürften ausgeden, euch bezahlt hat, denn also hab ich sihm und euch geschrieben, dahero denn ihr müßt sehen, daß sich des bald geschieht und ihr das Geld zu anderen meinen Nothwendiskeiten anwenden mögt. Sonsten will ich nicht, daß ihr was mehr vor den Kaiser sollt machen lassen. «

Wie hoch sich die Summen belaufen nochten, welche de Herzog von dem Kaiser für die Heere, die er Khm in das zeh stellte und mit allen Bedürfnissen versorgte, zu fordern hatte, läßt sich nicht nachweisen. Bei der Sorgsamkeit, mit welcher da Herzog in dem Haushalt, in der Landeskammer und dei dem Heen eine genaue Aufzeichnung jeder Ausgade besiehlt, darf man vermuthen, daß auch hierüber Buch und Rechnung geführt wurde, auch erinnert Wallenstein öfter seinen Landeshauptmann: wihm die Verzeichniss alles dessen zu schieden, was er für den Kaiser spendirt hat.«

Der Kaiser hielt es nicht unter seiner Würde, den Fürsten wir Friedland mehrmals um Darlehen in baarem Gelde anzugem. Die Unterhandlung führte gewöhnlich der Fürst Karl Lichtenstein, an welchen der Kaiser (d. d. Wien den 30. April 1624) folges bes Schreiben erläßt:

"Hochgeborener lieber Dheim und Fürst. Wir haben aus Dero Liebben gehorsamstem Anwortschreiben vom 10. dies in Gnaden vernommen, welchermaßen sich der Hochgeborn unser Kämmerer, Hoffriegsrath und bestellter Obrister Albrecht Wenzel Eusebius Kürst von Waldstein und Friedland auf die mit ihm gepfiggene Tractation, daß er zu den vorigen offerierten Darleben sich noch auf etwas Ergiebiges erklären wollte, endlich erboten, uns zu unterthänigsten Shren, erstlich 90,000 Gulden an batrem Gelbe richtig zu machen und benebens 100,000 Gulden entwede kiner Oavalloria in einer Jahresfrist zu bezahlen, über sich zu nehmen, oder aber solche 100,000 Gulden an seinen Güsten in Währen anzungessen und dann die unserem geheimen Rath dem von Harrach zu, auf um sere Böhmische Gefäll zu unterschiedlichen Malen remittirte 110,000 Gulden, weil zu beren Abführung sonst kein Mittel vorhanden, gegen der babei begehrten Berstäherung zu übernehmen.

Mun wollten Wir gwar, erft angeregte brei Doften ju gnabigftem Sefallen acceptirt und angenommen, Son ben Fürsten von Waldstein auch darmit auf die fürgeschlagenen Vier Ihm hiefur verhypothecirte Städte in Bohmen, ale Saat, Laun, Rlattau und Jung-Bunglau, ju assecuriren (jeboch daß die Claufel foviel die angegogenen unfern Creditoren ertheilten Friften belangt, ju Berhatung eines gefährlichen Projudioli in seinem esse verbleibe) hiemit verwilligt Labon. Dieweil aber auf folche Städte billig ein mehreres anticipiet werden folle, als begehren Wir an D. E. gnabigft, Sie wollen in unferm Namen mit obgedachtem Furfien von Waldstein noch ferner beweglich tractiren und Ihn dabin vermd= gen, bas Er hierauf ein mehreres und, wo nicht 100,000 Gulben, boch wenigftens 50,000 Gulben berleiben, und ba Er's nicht baar erlegen, doch zu der Soldatesca Abrichtung übernehmen wollte. Die Gie ben Sachen bestens guthun und uns des weiteren Berfolgs geborfamft gu berichten wiffen werdet, die bandelt bieran ju unferm gnabigfien Gefallen, und bleiben Ihre benebens mit Raifer = und Koniglichen Gnaden wol gewogen. Gegeben in unserer Stadt Bien ben 30. April 1624, tc.

Ferdinand m. p.

Nach der Ermordung des Herzogs war es eine ber ersten Sorgen bes kaiserlichen Hofes, bergleichen Rechnungen zu tilgen, um fich auf bem kurzeften Wege jeber Schulbforderung ju ents ledigen. Won Zeit zu Zeit hatte Wallenstein bafür geforgt, daß im Großen Abrechnung gehalten wurde, wie bei ber Erwerbung ber confiscirten Guter in Bohmen, bes Berworthums Sagan und dulett noch bei der Übernahme bes Herzogthums Meflenburg. Dieses lettere ging inbessen wieder verloren und der Kalser ward bem Herzoge auf's Meue verschulbet, ba zu ben Forberungen aus früherer Zeit durch die zweite Übernahme des Oberbefehls große namhafte Summen hinzukamen. Wie bebeutend die Liquidation im Jahre 1628 gewesen sein muß, ergibt sich aus einer im Ar= chive bes friedlandischen Schlosses Stal unter bem 5. Januar 1628 niebergelegten Urkunde, von welcher bis jest mir nur bie Aufschrift zu Geficht gekommen: "Abritika Lichtensteinscher Bergleich wegen Viertehalb Millionen Gulben Rheinisch, fo 3. K. G. ber Herzog von Friedland hergeben, bagegen fo viel confiscirter Guter übernehmen sollen. « Einer anderweitigen Do= tiz zufolge waren bom 8. August 1628 bis 28, Kebruar 1630 für bie kalferliche Armada aus ber herzoglich meklenburgischen Rammer vorgeschoffen worden 92,423 Al. Uber Baargahlungen, welche ber Raiser geleistet, findet fith nichts weiter por, als eine

"Ratserliche Verschreibung (Wien ben 16. April 1632) « wegert ber, bem Herzoge von Friedland (welcher die Creditores und Prätendenten auf die von Sr. Majestät erkauften Güter in Bihmen noch mit 400,000 Fl. befriedigen sollte) nachgesehenen und auf die böhmische Kammer verwiesenen, 400,000 Fl. « Diese Summe wird jedoch dem Herzoge nicht als eine Abschlagszahlung in Rechnung gestellt, sondern ihm als ein Gnadengeld » in Ansehung seiner weltkundigen, ausgezeichneten Dienste « vom Kaiser verehrt. Als monatliches Gehalt waren ihm seit seiner Bestallung zum General 6000 Fl. vom Kaiser bestimmt worden, welches jährlich 72,000 Fl. betrug. Dergleichen Gehalte wurden jedoch nicht aus kaiserlichen Cassen bezahlt, sondern, wie es sich aus mehreren Schreiben des Herzogs an Arnim ergibt, durch die Contribution in fremden Ländern ausgedracht.

'n

jai Oa

Ċ.

Ing

ar.

)hri

Ba

pol

bal

a L

Bei Verwendung biefer, in ben fremden Landern erhobenen, Contributionen war ber Herzog so gewissenhaft und auf seinen Ruf in diefer Hinsicht so eifersuchtig, bag er mehrmals Untrage, burch die er sich hatte bereichern können, ablehnt. Als er zu Unfang bes Jahres 1628 bie Armee auf einige Zeit verließ und fich nach Bohmen begab, glaubte ber Oberst Urnim, welcher in Pom mern und Meklenburg ben Oberbefehl führte, sich ihm baburch gefällig zu erweisen, daß er von ber, einer jeder Compagnie an gewiesenen, Contribution 30 Kl. monatlich für bes Herzogs Die nerschaft einzog, wodurch eine betrachtliche Summe aufkam. Du Herzog lehnt bies jedoch sehr bestimmt ab. » Nun schreibt mir ber Herr — so heißt es in bem Briefe an Urnim aus Leutschin ben 6. Januar 1628 — baß er befohlen hat, baß von einer je ben Compagnie 30 Kl. follen vor Unterhaltung meiner Leut gereicht werden. Das fehe ich fehr ungern; bieweils aber ber Herr schon angestellt hat, so muß man's auf biese Weise angreis fen. Der herr nehme bie 30 Kl. einen Weg als ben andern ein und verschaffe dafur requisita zu der Artolerie und Schiffrustung, boch baß jedermanniglich wiffen foll, baß es barauf angesehen ist: benn wenn's ber herr schon in ber Still wollte halten, baf folde 30 Al. fur meine Leut senn follten, so wurde man's bennoch merken und solches mir und bem herrn einen bosen Credit mathen. Alsbann kann ber Herr für meine Leut etwas mehres zum Quartier dem Piccolomini affigniren und befehlen, daß von dans nen die Unterhaltung für meine Leute soll genommen werden, ditt, der Herr richte es auf diese Weis und alsbalden thue er einem jeden zu wiffen, daß die 30 Fl. zu der Artolerie, oder Schifffarth gebraucht sollen werden, sehe sie wohl zu sinceriren, denn die 30 Fl. auf solche Weis will ich durchaus nicht haben.

Die kaiserliche Rriegscasse in Wien war so arm, daß Wallenftein ihr oft Worschiffe macht. So berichtet ber Landeshauptmann Laris unter bem 19. August 1627 bem Bergog, bag er auf seinen gnabigsten Befehl alsabald 6000 Kl. bem herrn von Queftenberg burch herrn hans be Witte nach Wien zu Werbung ber beduden und Giefung eglicher Stud Geschutz remittirt habe. « Der Bernog schreibt als Bescheib auf ben Rand: . Seht bie Quittung von herrn von Questenberg beswegen zu heben, auf baß ich mich nacher kann zahlhaft machen. - Mit einer zweiten Forberung von 4000 Thalern, welche ber herzog von Queftenberg einmahnt, geht es nicht beffer. » Bas bie 4000 Reichsthaler anlangt — giebt Queftenberg aus Liegnis vom 23. Rebruar 1627 we Antwort an Wallenstein - sobalt nur jemand von ben Obriften hier erscheint, will ich sehen und bemubt sein, wie bem Bert zu thun sei. Bur Machrichtung hab ich E. F. G. biefes Dllen erinnern, bag ber Graf Schlick meines Behaltens (Dafür-Altens) etwas von Reichsthalern foll von Leipzig laffen kommen, L' etwa in bes Obristlieutenants bes berrn Grafen Schlicken Geedit sein wird: will nicht unterlassen, sobald mur jemand wird Impariren, beswegen zu tractiren. Ich hab' zu Wien ein Haus Bufft und bagu meine ganze Substanz und Baarschaft angewandt; bas nit mar, wollt' ich's felbst barleiben und E. R. G. num Phler annehmen.«

Wie bei allen seinen großen Unternehmungen, so sinden wir ich bei Beschaffung der Mittel, Wallenstein vornehmlich auf ih seine Beschaffung der Mittel, Wallenstein vornehmlich auf ih selbzüge mit Nachdruck zu führen. Uber die Einkunfte des Herschund liegen und nicht zureichende Angaben vor, um sie gesen bestimmen zu können. Nur von dem Jahre 1630 besihmt.

wir ben Nachweis ber Ausgabe bes herzoglichen Remannts (ber Rammer) ju Gifchin.

»Mas vor Gelber aus dem Fürstlichen Menthaus vor det halbe Jahr St. Johannis ausgegeben worden 137,951 Fl. 19 Kr. 5 Pf. Item des Rentmeisters Weihnacht halbjährige Ausgab: 107,655 Fl. 14 Kr. ½ Pf. «

»Thut also die Ausgabe anno 1630: 245,606 FL 30 L. 51 Of.

Bon ber so oft wieberholten Beschuldigung, bag ber Berge aus den beutschen Reichslanden, die er burchzogen, viele Mit lionen nach Bohmen geschleppt habe, tonnen wir ihn gang fri fprechen; er befindet sich gewöhnlich in ben erobieten, ober in ihm besetzten Ländern in ber größten Gelbverlegenheit und lit fich nach Niebersachsen und Meklenburg nicht allein baares Go aus Bohmen und Schlesien, sondern auch Korn und Mehl, de Urten von Befleibungsftuden, Waffen unbe Munition für it "Aus eurem Schreiben - heißt chi Truppen nachsenden. einem Briefe an Taxis aus Ascherdleben vom 27. Februar 1 - vernimb ich, daß ihr mir 17,000 Strich Roen und G werbet herein schicken, als auch 1000 Centner Lunten; bitt e feht, daß solches bald geschieht, benn wir dabier nichts medi leben haben. Mlerbings traf er bie, für ble Einwohner ber ihm besetzen Lander sehr brudende, Mußregel, daß ein jedes giment ein Gebiet angewiesen erhielt, welches eine Contiff in Geld und außerbem auch noch die Lebenswiftel berbeild mußte; allein felbst in ben reichen Stiften Salberftabt unb ? beburg und in ber, wegen ihres Wohlftundes berühmten. Mi litt bas heer Mangel und ber herzog mußten für Zufuhr Bohmen forgen. »Diese Sachen - Schreibt er an feinen & hauptmann aus Ascheroleben ben 13. Marz 1626 --- bit euch verrichtet in continenti: zum ersten zählt meinem Mar 24,000 Gulben für bie Ervaten, jum anbern fefe, baf Herr Michna die 17,000 Strich Korn bald einpfange. fie noch bies. Monat babier sepn könnten; gum beiden w Prag und zieht von bem hand be Bite 2000 Centier übergeht sie dem Herrn Michne, auf das sie auch innu nenti nuffu Baffer hierher gefchiett werben, ufo :meikifil

m, bie ihr habt und laft ihrer bis auf 3000 Centner ma-Bum Beschluß nehmt von allen Sachen ein Berzeichniß, man so auf's Rriegswesen gewandt und von benen, die es angen, Quittungen, auf bag mir's nachher von Ihro eftat wiederum bezahlt wird. Last auch 10,000 Paar ih machen vor die Anecht, auf daß ich sie nacher auf die nenter kann austheilen, laßt sie in meinen Stabten und ften machen und gablt fie baar aus mas fie werth fenn. bie Schub, bag allezeit ein jebes Paar fleißig zusammengeen wird, auf bag man wußte, welche zusammen gehoren. berweil Leber prapariren, benn ich werbe balb laffen auch vaar taufend Stiefel fertig machen. Last auch Tuch fertig 1, vielleicht wird man auch Kleiber bedürfen, " — Dergleichen ble werden oft wiederholt und fogar baares Gelb last fich Berzog in bas Austand schicken. »Dieweil ich jekunder bt er aus Aschersleben vom 17. Juli 1626 an Taxis a Gelb bedarf, als befehle ich euch, daß ihr in Angesicht bies und jedes Gelb, fo im Rentamt ift, follet auf Prag schicken, benn ferner Ordinang gegeben werben wird, wo fie mir es bicken follen. " Aus bem Hauptquartiere Pilsen ben 21. Juni d befiehlt er seiner Kammer zu Gitschin: "bem Theil ber aba, ber sich bei Sittau befindet, Bier, Brob und Profiant efern und alle Durchmarsche bestens zu versorgen. " - Den Juni: .. Der Armee in ber Laufit Proviant juguführen und Getreibe aufzukaufen, Bier zu brauen und nach Reichenau führen, moher es ber Graf Don Balthafar ben Regimen= zumitteln werbe. . - Den 24. Juni: "taglich 5000 breis bige Brobe zu backen für die Armada in der Laufik. Sollte Bebirg Mangel am Getreid fühlbar werben, fo foll überall im en Herzogthum, wo etwas Getreibe vorhanden, es fen auch vem es immer wolle, genommen und bei Lag und Nacht bas geliefert werben. " - In hunderten von Briefen, in welchen rangelegenheiten berührt werben, findet sich auch nicht bie igste Andeutung, bog ber Herzog irgend einmal Gelb, ober reswerth nach Behmen fendet, immer will er von dort nur m und seine eignen Unterthanen hatten zuweilen mehr Ursache. fiber Die Sante, mit aveleber die Contributionen und Steuern

von ihnen eingetrieben wurden, ju beklagen, als bie in frembe Herren Lander. Hierbei verdienen jedoch die schwierigen und dring lichen Verhaltniffe, in benen fich ber, gang auf feine eigenen Dittel beschrantte, Felbherr oft befand, einige Berucksichtigung. 31 Anfang seiner Feldzüge, wo die Noth ihn noch nicht so setz branat, greift er zu keinen gewaltsamen Magregeln; spater aber, zumal nach ber zweiten Ubernahme bes Generalats, wo fich ber Hervog burch die Wechselfälle bes Rrieges in bebrangter Lage befand und wo durch vielen Arger, welchen ber kaiserliche Hof ibm bereitete, fo wie durch schmerzhafte Rrantheit sich seiner oft eine febr gereizte Stimmung bemachtigte, laft er bies feinen Beamten und Unterthanen bart genug empfinden. Daß mes zu Anfang feiner Regierung mit ben Saumigen nicht allzu genau nahm, get Schon baraus bervor, baß fich bereits im Sabre 1626 bie Refe in bem Herzogthume Kriedland auf 250,000 Reichsthaler beliefen wofur er sich jedoch eine Abtragung ber Schuld in Getreibe mit "Ich zweifle nicht — schreibt er aus Tirng be aefallen laffen. 20. October 1626 an Taxis — baß ihr werdet auf meine terschiedliche Erinnerungen bedacht senn und alle resti von be Unterthanen eingebracht haben, insonderheit ikunder nach bes Schnitt verliert keine Zeit, auf baß ihr, mit Getreibt konnt zahlt werden. Ich hab euch auch zuvor geschrieben, daß ich i will, daß die fo gezahlt haben, follten anftatt fanf Reichstha mei Scheffel geben, fondern will, daß fie fo viel Getreibt gebi als man iegunder um funf Reichsthaler bekommen fann, feht, baß alles folches Getreibt vor Weihnachten gewiß eingebrei wird, in summa ich verlasse mich auf euren Fleiß und bie man in die 250,000 Thaler restirt hat, so wollte ich gern, ihr bis auf Oftern ein 100,000 Thaler für mich baar follt: ben, drum stellet alle anbern Spesa ein. Milein biefe werben nimmer getilgt und zu ben alten kommen mit je Stahre neue bingu; ber Herzog sucht sich, so viel es thur durch Getreide bezahlt zu machen, welches er in die nieder fchen Stifter theils zur Berpflegung bes heeres, theils zum kauf fchickt. In einem Schreiben aus Schweldnig ben 9. 1 1627, in welchem er ben Landeshauptmann eine Beffellm Belleibungsflücken für 40.000 Thaler ankundigt ninte

hi

М

þε

ja:

Ш

de

ige

MÉ

le:

20,

h

Á

'n

k

ю

fel

ħ

tragt, für 16,000 Thaler filberne Bafen machen zu laffen, fügt. er im P. S. hingu: "Seht jest nach bem Schnitt, baß mir bie Unterthanen bie alten rosti mit Weigen und Korn gahlen, bein ich wollte gern auf ben Krühling ein 60 ober 70 tausend Strich Getreibt in bie Stifter jum Berkaufen fchicken.« Dies geschah nun auch im folgenden Jahre, wobei wiederum hans de Witte ben Zwischenhandler machte, weshalb ber Bergog ben Lanbeshapptmann (Kelblager bei Mitschkau ben 25. September 1628) anweift, » fich nicht allein bie Ruhren aus bem Rurftenthum gur Elbe, sonbern auch, mas auf die Schiffleut aufgegangen bis zur Lieferung bes Getreibes in die Stifter von Sans be Dite gablen zu lassen. - Bei aller Genauigkeit, welche ber Berzog in seinen Gelbgeschaften zeigt, war er zugleich auch gewissenhaft, so baß er immer basjenige, was auf feine eigne Rechnung geht, von bem, mas für ben Rrieg und für ben Raiser ausgegeben wird, gesondert balt und eben so Contributionen, die fur bas heer er= boben werben, nicht zu seinen Privatbedurfniffen verwendet wiffen »Der hans be Bite - schreibt er aus Greifsmald ben 6. September 1628 an Taris - schreibt mir, baß er euch 40,000 Al, zu Erkaufung bes Biehs von ber schlesischen Contribution assignirt hat; nun will ich nicht, daß ihr was davon: nehmen sollt, benn nicht ein jeder wird wissen, wie wir mit bem Sans be Vite ftehen und werben baraus judiciren, bag ich bie ganze Contribution zu meinem Rut amvenden thue, babero Teht lieber, daß euch allgemach ber hans de Vite etwas zu Prag erlegt und bamit kauft bas Bieh ein nach und nach. « — Wird Ergend einmal eine Post von bem, was er für Kriegsunkosten ausgegeben hat, ihm guruderftattet, fo unterlagt er nicht, feiner Rammer sogleich bavon Anzeige zu machen. »Die posta ber 20,411 Fl. - schreibt er aus Segeberg ben 7. November 1628 an Taxis - fo ihr bem Obriften Albringer habt jugeschickt, baß ihr von meinem Gelb in J. M. Diensten ausgegeben habt, hat Der Obrift Albringer meinem Better, ben Maren bezahlt. Derowegen thut die Anordnung bei ber Cammer, baf fie folches ad notam nehmen und biefe Schuld für bezahlt halten. « Dagegen Fieht er auch genau zu, wenn bie kaiserlichen Rathe zu Wien und Drag ihm Unrecht thun wollen. "Ich bab euch — schreibt er

and Renbeburg ben 8. Delober 1627 an Taris - ein foleche obligo, indem ihr bei der kohmischen (faiserlichen) Cammer bie Sachen also angestellt; bas fie nie mehr als um 250,000 AL Unrecht thun wollen. Jest wollt ihr die Schuld auf den Re genten schieben, aber ich hab' euch moor gefagt, baf ich's ench mimmer paffiren will, invent ihr, was übles geschieht, alles auf ihn schieben wollt. Der Hebron foll mir wegen bes Gutes Wettschitz 40,000 Thaler erlegen, seht, daß ihr mir biefelbige unm getaftet laft, benn fonften consumirt man, wo man mur in heller ober Pfennig betommen tann, und ich weiß nicht, wohin es kommt. .. - Um beften geordnet scheinen bie Fi nangen bes Herzogs in bem Jahre 1629 gewesen zu fein, bem wahrend biefes ganzen Jahres bleiben die Gelbgeschäfte in ben Briefen an ben Landeshauptmann gang unerwahnt. Als aber p Anfang bes Jahres 1630 ber Regensburger Fürstentag fich we fammelt und Ballenftein tommen fieht, bag ber Raifer ihn nicht wird gegen seine Unklager und Zeinde vertreten konnen, ban benkt er in Zeiten baran, seine Ginkimfte gusammenzuhalten und d schon er noch immer mit fürstlichem Auswande lebt und besondet aroffe Summen auf feine Bauten verwendet, fo empfiehlt er b bem Landeshaupemann und der Kammer sehr beingend, spars au fein. In biefer Zeit rechnet er noch auf Einnahmen aus A lenburg und schreibt aus Carlsbab ben 9: Mit 1630 an fi Lambeshauptmann: "Dem Cuftos fagt, ich bitte ihn, er folle Lanbe an Medlenburg bie Sachen alfo pisponiren, auf baf ble 20.000 Thater alle Monat von bannen bekommen fann. in Ermangelung beffen, fo hatte ich nicht zu leben. . ihm aber nach Memmingen ber Befchluff ber Kurften im Befehl bes Raifers liberbracht worden war und er Her trifft, fich nach Gitschin zu begeben, um bort fich aust lich ben Regierungsgestehaften seines Lanbes zu mibmen: bem Landeshauptmann bas Sparungshiftem wieberholentlich geschärft. "Dieweil nummehr - schreibt er aus Menneiners 2. October 1630 an Taris - die Theurung fürüber m fruchtbares Sahr heuer ift, fo barf man nicht mehr basit vor bie arme Leut baden, werbets berowegen an affen Dries fellen, fonbern feht mit bem Gelb fparfam umman

vieweil ihr wißt, daß mir auf die Hofftatt viel aufgeht und aus Mechelnburg wegen Rriegs bekomme ich nichts. Seht, kauft zeit= lich Haber ein, benn ich bringe mit mir über die achthundert Pferd; Wein und ander provisiones, daß man auch zeitlich eintauft. Man muß in Dftreich Wein taufen, benn fie find beffer als die behmischen, « Die Bauten aber und die Ginrichtungen gur Aufnahme bes fürstlichen Sofftaats lagt er keineswegen einstellen, für Vorrathe in Ruche und Keller soll auf's reichlichste gesorgt werben. "Ich bitt euch, (an Taxis, Memmingen ben 1. October 1630,) seht, daß mein Gebau zu Gitschin verfertigt wird und die Zimmer mobillet. Die Zimmer, ba man ben Canzelei = Rath und Cammer = Rath wird halten follen, daß fie auch ganz und gar verfertigt werben, wie nicht weniger ber Anaben Bimmer, benn meine Leut werben fonft nicht können unterkommen. Die vergolbete Leber (Tapeten) seht auch von bes hans be Bite Erben zu bekommen und die Zimmer bannt mobiliren. Damaft und Sammet habt ihr schon zuvor. Einen guten Brieban habt auch in Bereitschaft für mich.« Andere, von dem Herzoge in Begiehung auf seine große Bauunternehunmgen in biefer Zeit gegebenen, Befehle murben bereits oben erwähnt. Bom November 1630 bis zum November 1631 verweilte ber herzoge zu Gitschin und Prag, mit Bauten, Anlagen und neuen Einrichtungen beschäffigt. Da er jest nicht mehr bie großen Bestellungen für sein Beer bei ben Kabricanten und handwerkern, die er in fein Ber-Apathum gezogen hatte, machte, und feine eigenen Unterthanen bon ben kaiserlichen Truppen burch Einquartierung und Contributionen in Anspruch genommen wurden, nahm die Berarmung bes Landes auf eine, für den Herzog felbst fehr fühlbare, Weise überhand. Bergebens erinnerte er ben Raifer an bie, für ben Berluft von Meklenburg ihm zugesagte, Entschädigung, vergebens en die Wiebererftattung ber rudftanbigen Summen fur Rriege= Maefmand. In bem berzoglichen Hofftgat eine Ginschränkung zu Machen, schien ihm gerade jest, wo ihn seine Feinde so gern ge= Demuthigt feben wollten, mit feinem Ehrgeflihl unverträglich und borf es und nicht Wunder nehmen, wenn wir von biefer Beit an meber ben Wohlstand bes Landes neu aufbluben seben, noch Die Rinangen bes Germogs in glangenden Umftanben finden.

mun vollends der Einmarsch der Sachsen nach Böhmen, zu Enk bes Jahres 1631, ben Herzog zwang, fein Land zu verlaffen und er fich eine Zeit lang pon allen feinen Sulfsquellen abge schnitten befand, ward seine Lage immer bedrangter und nur fo laßt fich der gereizte und beftige Ton erklaren, in welchem bie Befehle abgefaßt sind, welche er in biefer Zeit, wo ihm bie zweit Ubernahme des Oberbefchle noch nicht die Aussicht auf Wieder erstattung seiner Berlufte eroffnet hatte, an seine Kammer zu Git fchin erläßt. Er befiehlt, gegen die Restanten mit unnachfichtiger Strenge zu verfahren und macht die Rammerrathe dafur verant wortlich. "Seht, tractirt mich vor kein gutts Mannl — schreibt er ben 25. November 1631 nach Gitschin — benn sonsten periclitirt euer Leib, Ehr und Gut. Ich will bie, so in Leipa und Hauska exorbitiren, bald zu recht bringen, wenn mir ber Uberref von der Urmee nacher anlangen wird. Es aber stebet im cervell benn ich werbe gewiß mit euch noch niemandsen scherzen. Bnaim, wohin fich ber Herzog zunachst begab, hatte er noch fe nen ganzen hofftaat um sich; boch fehlte es balb zum Unterhalt besselben an ben nothigen Mitteln. "Ihr habt mir - schreibt ! aus 3naim ben 20. Januar 1632 an seinen Gitschiner Regierund bevollmachtigen Kunesch (") - auf die Quota 18,000 Al.

Í

40

be i Beam ut fi

B b

Nr d

Nati

R =

Obrift

舞和

T I

<sup>\*)</sup> Diefer trat an die Stelle des Landeshauptmannes von Tath welcher fich des Bergogs leidenschaftlicher Strenge durch beimliche Am entziehen wollte, woruber Wallenstein an die Rammerrathe ju Gitf aus Parduwit vom 24. November 1631 Folgendes erlägt: .p. p. 2 geftalt Unfer Landeshauptmann des Bergogthums Friedland Gerben von Tagis feiner And und Pflichten, damit Gott und Uns er verbund vergeffen und diefelbe foweit bintenangefest, daß obn' einiges Unfer & wissen malitiosamente von Unsern Dienste ausgesetz und nicht allen fer ihm anvertrautes Herzogthum und Unterthanen, welchen er ven feiner And und Pflichten billig in diesen Trubeln mit Rath und I beimobnen follen, in bochfter Confusion verlaffen, besondern and benfelben mit feiner Pflicht weitere desperation verurfachet, Sold euch vorbin fattfam wiffend. Wenn denn mehr befagter Taris wert fer feiner begangenen Treulosigkeit nicht allein fein Leben, fandere fein Sab und Gut verwirfet und wir demfelben barin im Get nachzuseben keinesweges gemeint, besondern vielmehr eine ernftiche monstration an ibm, andern jum Exempel, ju thun gemeind, m

t; damit ihr aber wissen sollet, daß auf kunftigen Monat 18, fonbern 36,000 Fl. ich haben will, fehet zu, baß ihr ben hauptleuten auf meinen Gutern, folche mit Einmah= ber restirenden Contributionen, deren etliche viel Tausend stellig, sowohl auch ber neu angelegten Landsteuer zusammen= et und mir bas Gelb herein nacher Inaim vollig überschicket, n andere ihr nicht wollet, bag ich auforderft ben ptleuten und nachher euch die Ropf abschlagen , ba ich sehe, daß ihr den Hauptleuten durch die Kinger und meine Befehle fur Scherz achtet. Wornach ihr euch zu n. . Diesem Schreiben fügt ber Obrist = hofmeister Paul zu Lichtenstein ein zweites bei, in welchem unverhohlen die ausgesprochen wird, in welcher ber gesammte Hofftaat sich vet. "Es ist — heißt es in diesem Schreiben — die Armuth i. K. G. Hofstatt, sonderlich den gemeinen Leuten, so groß, ich sie ohne Klag zu erhalten mir nicht mehr getraue, benn derren (Kammerrathe) wissen, daß ich das vorige Monat, e auch bieses, das nunmehr zum Ende lauft, keinen Kreuter angen. Ersuche also die Herren, sie wollen in Ansehung dies bamit ich die Hofstatt bezahlen könne, sowohl vor dieses als as verlassene Monat das Geld überschicken. Die allhiesigen nten laufen auch ftundlich und bitten um Gottes Willen, ba= ie ben Verlag besto besser haben konnen, nur um etwas Wenion Geld. Es haben die herrn bis dato wider 3. F. G. Befehl, ihnen doch langst von mir angebeutet worden, auf Brot,

venn, sobald Wir bei Unserer Anherkunft erfahren, daß er sich auf igen Fuß begeben, demselben den Francisco Bartoli von des Cor-Reiterei bestellten Rittmeister und Andreas Jarrisch unter dem ken Lucas Lieutenant mit etlichen Pferden nachgeschieft und gesanuräckschren lassen, auch folgendes ermeldten beeden Officieren, als Fr. Bartoli und Andr. Jarrisch, nachdem sie den Taxis anhero cht, dessen in Unserm Herzogthume Friedland belegenes und nunsverwirktes Gut Weletschow mit allen pertinentien, nichts überallschieden, wie solches der Taxis besessen und gebraucht, geschenkt, iefehlen Wir euch denenselben, oder ihren dazu Bevollmächtigten besagtes Gut wirklich einzuräumen. Gestalt ihr zu thun wisset. F. Ad Mandatum Serenissimi proprium Beinrich Riemann.

Hist, Wier und Haber keinen Kreuzer verordnet, obwohlen mich bericht't, sie schicken durch Herrn Sitt hierzu 6000 Fl., von ich aber außer 300 Fl. nicht gesehen und wird Herr wo solches Geld hingekommen, die Herrn zum Besten zu b ten wissen. «

Bei bem besten Willen war es ben Kammerrathen nicht lich, die geforderten Summen dem Herzoge zu senden; den fehlte ihnen während seiner Abwesenheit an ben nothigen 3m mitteln zur Eintreibung ber Contributionen und Steuern, felbft wenn ihnen biefe zu Gebot geftanben batten, murt nicht möglich gewesen sein, von den ganglich verarmten, Freund und Reind zu Grunde gerichteten, Ginwohnern noch e zu erpreffen. Der Herzog aber nimmt in feiner gereizten be Stimmung hierauf keine Ruckficht: "Euer Entschuldigen - fd er an seine Kammerrathe aus Inaim vom 30. Marz 163 feind lauter verlogen und unwahrhaftig; seht, so lieb euch Seelen Seligkeit ift, mich bei ber Nase nicht umzuziehen; ! fo wahr Gott lebt, ihr werdet mir's mit euren Roi jahlen muffen, wo ihr mir bie Quota nicht alle Monat I werbet; ich hab' lange genug zu enern Proceduren still gest gen, aber merket mir wohl auf, ich werbe gewiß mit euch scherzen. « In bieser leibenschaftlichen Sprache, welche, wie oben bemerkt wurde, vornehmlich burch die schmerkhafte Rrank an ber er litt, und burch die årgerlichen Anlässe, welche bie i Übernahme bes Oberbefehls mit sich brachten, erklart werben i find von jest an alle Befehle an feine Untergebenen abgefe und eben fo wie der Bergog bei bem Beere, zumal feit ber Schl von Liten, nur ber Tyrann (von ben Welfchen: il tiranno) nannt wurde, so nimmt er auch in seinem Berzogthume d veranbertes bespotisches Wesen an, daß er nur Furcht Unerschwinglich waren die Lasten, w Schrecken verbreitet. ben armen Unterthanen, von dem Kaiser nicht minder, als von Bergoge, aufgeburdet wurden. Bir Anfang bes Jahres 163 trugen die Ruckstände an kaiserlichen Contributionen in bem zbathume Friedland 80,000 Strich Getreibe und 40.000 bem Herzoge restirten die Unterthanen außer bem Roen 4000 Al. Auf die Anfrage ber Kammerrathe: "wie es mit

armten Herschaften fernerhin hinsichtlich bet Abgaben zu halten sei? gab ber Herzog ben Bescheib: "Dieser Bunkt steht auf der Neuschlösser, Aicher, Friedlander und Neichenberger Hauptleute Ropf: baß sie mit bergleichen nicht mehr kommen, sonsten wollen Ihro Fürskt. Gnaben ihnen die Hälse lassen abschlägen." Wenden sich die Untershanen in ihrer Noth selbst an den Landesherrn, so lautet der Bescheid eben nicht tröstlicher. Auf eine Bittschrift, in welcher die Einwohner von Sitschir ihre gänzsiche Verarmung klagen, erhielten ste zur Answort: "Wit dergeichen Klagen soll man I. F. G. nicht mehr kommen. Sie wollens kurzum nicht hören, denn kommien sie ihnt inehr Uso, wollen Ihro Fürsktl. In. ihnen lassen bie Kopfe wegschlagen.

Diese hatte Begegnung, welche in ben lekken beiben Lebensjahren alle diejenigen ersuhren, welche in einer näheren Bestehung zu dem Herzoge standen, war wohl auch volklehinlich der Grund, weshalb nach seiner Ermordung keine rachende Hand, keine Stimme ber Berkheibigung sich erhob; selbst biejenigen, die ihm nahe gestanden hatten und die Grundlosigseit der ihm gemachten Beschulbigungen kannten, fanden sich nicht aufgesordert, die Ehre desjenigen nach seinem Tode zu vertreten, der in seinen letzten Lebens-

fahren fie fo former verletzt batte.

## § 65.

Des herzogs Nachlag und leptwillige Verordnungen.

Über bas nach getassen Bernidgen bes Herzogs ist nichts Senanes zu ermitteln, da sogleich alles von den kaiserlichen Mordsen Randgesellen zu Eger und von den Consiscationstätzten, welde schon vor der Ermordung, mit katseilichen Instructionen versen, von Wien nach Friedtand abgingen, fortgenommen wurde.
Die es in Eger herzegängen, darüber ist bereits oben S. 286
erichtet worden.

Don bem, road fich auf ben Schlössern zur Prag und Sitschie Gestand, muchte ebenfalls vieles abhanden gekommen sein; zum wenigsten kand ber Oberstburggraf und Statthalter zu Wöhmen sein veranlast, unter dem k. Mirz 1634 zu Prag ein Patent zu

erlaffen, in welchem, mit Berufung auf eingegangenen Bericht; » baß unterschiedlicher Orten und bei unterschiedlicher Personen allerhand Mobilia, Rleinobien, Baarschaft, Silbergeschirr und andere Sachen, so bem gewesenen General von Friedland zuge horig, beponirt und aufzuheben gegeben worden «, die Ablieferung biefer Gegenstände befohlen wird. — Eine bedeutende Summe bas ren Gelbes von angeblich 36,000 Stud Ducaten, welche fich in ber herzoglichen Rentcasse auf bem Schlosse zu Gitschin befand, hatte ber Landeshauptmann, Dietrich von Malowecz, nachdem ber Herzog fur vogelfrei erflart worben mar, in Sicherheit & bringen versucht. Anfänglich mar befohlen worben, bas Gelb ber herzoginn Garberobe einzusetzen, ba bereits Golbaten ring umberftreiften. hernach wurde es zwei zuverläffigen Mannen. Balthafar Leopold von Künell und beffen Abjutanten Abam von Aichenfels anvertraut. Sie ziehen bamit von Gitschin nach Mich und von bier, wegen allzugroßer Unsicherheit, nach Hainebe Der bortige Hauptmann will bas Geld nicht annehmen und w fie nach Riekheborf, wo man die Ducaten unter Getreibe einfa und so nach Pirna in Rinsky's, bes Schwagers bes herz Quartier schickt, wo bieselben, in Beisein bes hauptmanns 2 fetity und einer Jungfer, in ein vertraufes Gewolbe in eife Truhen gelegt wurden. Nachbem aber balb barauf bas, wat Eger worgegangen, kundbar geworben, wurde auf Befehle Rurfurften von Sachsen in Rindty's Wohnung alles verfie und die Ducaten nach Dresben geführt. Die beiben friedla schen Beamten kehrten nach Bohmen gurud und reichten bem 25. Marg 1634 aus Teschen bei ber Statthalterschaft Bittschrift ein, in welcher sie: »ben mahren Berlauf, ma Abfuhr ber Gelber-Post aus benen Gitschiner Renthen vorge gen «, erzählen. » Wir find endlich — heißt es am Schluf "wieder in Bohmen. hier nun horen wir von dem Tyranni auf allen Friedlandischen Herrschaften, bitten barum, bag m Unschuld erkannt werbe und wir wieber zu ben betrübten U zurückkehren burfen. . - Wir sehen aus biefem Nachweis bes Herzogs Caffen nie so fehr erschöpft waren, als wie che ben Drobbriefen, welche er an feine Rammerrathe erlaften muthen follten; fur schlimme Falle war immer noch eine

M

ì (

im

a,

WE

(ar

k E

Siri

hay

3 1

rfennig vorhanden, obschon sich für die anderwärts gemachten Ingaben, daß der Herzog in den Banken zu Venedig und Amsterzam große Summen niedergelegt gehabt habe, kein schriftliches lengniß vorgefunden hat. Nur ein einziger Posten von 10,000 ducaten wird erwähnt, welche die Herzogin dei dem oft genannzen Banquier de Witte niedergelegt hat, welche der Herzog, als r (1630) erfährt, daß de Witte sich erhenkt habe — das schlechzeste Geschäft, was ein Banquier machen kann — von den Erzen zurückfordert. Außerdem hatte der Herzog dei seiner zweiten Bermählung für seine Gemahlin durch einen Leibgedingebrief und pater durch mehrsach erneuerte letztwillige Verordnung auf 8 Beste seinende Vermögen des Herzogs verbreiten, so mögen Auszüge varans hier ihre Stelle sinden.

Das alteste von biefen Documenten ist überschrieben: "Umbs ertigungs Concept bes Leibgebingebrif für J. K. G. die her= ogin Ifabelle Catharina von Friedland, geb. Grafin von Harrach, 1. d. Prag ben 27. December 1624. Diefer Leibgebingbrief ift ianz in testamentarischer Form abgefaßt. »Demnach — heißt es m Eingange — » die eheliche Lieb und Treue, wie auch die all= meinen Rechte einen jeglichen chriftlichen Cheherrn bazu ermahen, daß er seine liebe Ehefrau, sonderlich auf begebenden Toesfall, seinem Stande nach, gebührlich versorge u. f. m. . Der Pergog verschreibt seiner Gemablin die Herrschaft Neuschloß und e Stadt bohmisch Leippa mit ben zugehörigen Rleden, Martten, defern und Bormerten u. f. m., ferner bestimmt er fur fie agu rag Dero Wohnung in Unferm Haus ober Residenz sammt aln Fahrniffen, Silberwert, Bettgewand, Tapezereien u. f. m. « u bem, zu noch mehrer Erkenninis und Bezeichnung Unserer zu hrer Lieb tragenden ehelichen treuherzigen Affectation, verstatn Wir Ihrer Lieb — ohne einige Defalcation, Schmalerung, der Abbruch mehr vorgenannter Herrschaft Neuschloß sowohl, als er Stadt Leippa Intraden und Einkommen — jabrlich noch 2,000 hungarische Ducaten an Gold in specie aus dem Ein= mmen bes Fürstenthums Friedland und ben Cammergutergefals Für ben Fall einer zweiten Berheirathung ber Bergbain ar bestimmt, baf alles guruderstattet murbe. Alle Beugen find

unterschrieben: Abam von Balbftein und Paul, Dbriftburggraf, Freiherr von Michna. —

Das zweite Document ist ein, von dem Kaiser Ferbinand a: theilter, Machtbrief an ben herzog von Friedland, Betreffs aller, zu dem Herzogthume Friedland gehörigen, in Bohmen belegenen, Shter eine gewisse sideicommissariam dispositionem machen und aufrichten zu burfen, d. d. Wien ben 3. April 1625. barin bestimmt, baß Friedland, falls bas haus Walbstein ausfturbe, bem Gefchlechte bes Freiherm Rarl von Sarrad in linea descendente zufallen sollte; eine Verordnung, welche ebafalls zu Gunften ber Herzogin und ihrer Berwandten gemacht murbe.

Ein brittes Document ift unterschrieben: bes Herzogs w Walbstein dispositio, majorat und ultima voluntas über # Herzogthitmer Friedland, Sagan und Großglogau, aufgericht da fon 21. Juni 1625. Auf 25 Bogen Pergament, von seche 30000 unterzeichnet.

M

301

METE

luta

làn

8

Mb

Md

day M

Ein viertes Document führt ben Titel: Umbfertigungs Cocept des Donativs für J. F. G. die Herzogin von Friedland 300,000 Gulben Rheinisch. Die herzogin Ifabella Catharins halt, nebst bem, ihr vorher schon im Leibgebingebrief gethanen M machtniß, benannte Summe und zwar in feche auf einander genden Sahren 50,000 Gulben, jahrlich, d. d. Prag ben 20. I 1627. Als Zeugen unterschrieben sich: Abam von Balb Obriftburggraf; Withelm Br'zesowicz, Obrift = Munzmeifter Königreich Bohmen.

Die Erwerbung Mellenburgs machte eine Umschreibung Testaments nothig; sie ift bezeichnet burch die Aufschrift: " aufgerichtet in Unfer Stadt Gitschin Mitwoche nach bem Rei Sonntag, sonst den 31. Mai 1628.«. Es ist hieraber ein 🕪 achten der herzoglichen Ranzleirathe vorhanden.

Von einer nicht geringen Sorge für feine Gemablin zeigt @ baß ber Herzog im Jahre 1633 sein Testament noch einmet 1 einem Codicill zu ihrem Gunften versah und eine kaiserliche En firmation bes gangen Testaments einholte. — Eine Dollstrech bes Testaments hat nie statt gefunden; eben so ungesetsich willkuhrlich, wie die an dem Herzoge verabte Mordthat auf

eißen und belohnt wurde, ist auch ber verwittweten Hernogin ind ben rechtmäßigen Bermanbten ihr Erbtheil entzogen worden. Die von bem Raifer, d. d. Wien ben 15. Marz, ber Confiscations= commiffon ertheilte Instruction: »wegen Examinirung und Berathschlagung berer, auf ben zum Königl. Fiscum apprehendirten Guttern bes von Friedland und seiner breien Adhaerenten haftenden Schulden und Onerum«, war in so ungenügenden und unförmlichen Ausbrucken abgefaßt, daß die sonst nicht blobe Confiscationscommission Anstand nahm, sich banach zu richten. Sie schickte eine Remonstration bagegen ein, in welcher es heißt: Die und zugegangene Instruction bebarf mesentlicher Anderun= gen; bas tempus reatus jebes einzelnen ber vier hauptrebellen muß genauer determinirt werben, bieweil in Em. Maj. Patente sub dato 18. Februar angebeutet ift, baß ber von Friedland bie Conspiration aus ohne 3meifel langft juvor gefaßten Borfat angefponnen habe. Ingleichen ob Ero. Daj. Wille sei, da von den vier verbliebenen Wittwen starke praetensiones angebracht werben, die Consideration: an scilicet damnata sit memoria mariti, tunc enim revocari donationem etiam uxori factam, observiren und also verfahren zu lassen, als ob ihrer Manner memoria allbereit damnirt sen. - Nicht nach Gesetz und Recht, sondern nach Willführ und Believen wurde die Verurtheilung ausgesprochen und dies durfte ber Punkt senn, auf velchen bei bem neuerdings wiederaufgenommenen Proces ber Wald= teinschen Erben gegen ben kaiferlichen Riscus insonderheit bie Aufverksamkeit zu richten ware. — Eine blutige Abrechnung hat Raier Ferbinand mit bem Saufe Friedland gehalten. Mit bem Rorostabl konnten mobl bie Schulben getilgt werben, nicht ber bie Schulb.

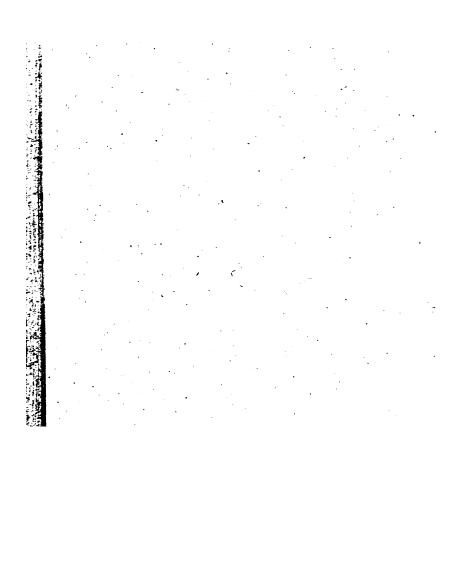

| Beilage No. I.      |                          |                             |           |   |                          |                   |           |                        |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---|--------------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| ₩.                  | TUM.                     | •                           |           | ) | V HEDVIGIS               | НАХЖВИВС.         |           | Мавсавета. Вагопізва   |
| V CUNK              | DE FICZTUM.              |                             |           |   | ALBERTUS                 | ,                 |           | Мавсавет               |
| SIGISMUNDUS V CUNKA | SMIBZICZKY,              | Liber Baro.                 |           |   | ALBE                     |                   | J.        |                        |
| JLÅ,                | Begica,                  |                             | urgravii, |   | VCATHARINA SLAVATA,      | Dionysii Slavata. |           | WILHELMUS DE WALDSTEIN |
| CRSULA              | URSULA<br>WARTEMBERGICA, | soror<br>Joannis Burgravii, |           |   | Dominus.                 | THELMUS D         | CHELMUS I |                        |
| ZDENKO              | DE WALDSTEIN,            | Arnoviae Do-                | minus,    |   | GEORGIUS<br>TR WAITSTEIN | Arnoviae Deminus. |           | M.                     |

ALBERTUS DOX FRIEDLANDIAE.

DE SMIRZICZ.

Hermanicii Dominus.

# Beilage No. II. (311 Scite 47 11. ff.)

## Borbemerkung.

Alls ich 6 9 Seite 47 mein Bedauren barüber aussprach, baß über ben Feldzug Wallensteins nach Niebersachsen in ben Jahren 1625 und 1626 so wenig urkundliche Nachrichten vorhanben waren, hatte ich noch keine Uhndung bavon, daß biese Lide in dem Leben meines Helben so bald und so vollständig ausge fullt werden wurde. In der so eben erschienenen Biographie be Berwage Georg von Braunfdmeig und Luneburg, bon bem Königl. Hannoverschen General=Kelbzeugmeifter Fr. von it Deden, fand ich febr erwunschten Aufschluß über biefen Relbme Außerdem war ich so glacklich, auf einem neuen Ausfluge bur Bohmen, in bortigen Archiven, so wie burch freundliche Mittie lung eine bebeutende Anzahl von Urkunden zu gewinnen, die in ebenfalls auf diesen Keldzug und insbesondere auf das Verhälte Wallensteins zu Tilly beziehen, woran fich noch Einiges ibe bas Gefecht an ber Deffauer Brude, über Arnims Felbzug wie Polen im Sabre 1629 und ben Regensburger Collegialtag 163 anschließen wird, weshalb biefer Beilage eine etwas großere In behnung gegeben werden mußte,

Die wichtigste Urkunde jum Belege, wie stark Wallenstein, aus eigenen Mitteln 1625 bem Kaiser gestelltes, Heer war, folgendes, in dem Rathhaus-Urchiv zu Eger aufgefundenes,

## Bergeichniß.

der Raiferlichen Kriegs-Armada, wie viel Regimenter un wann fie zu Eger angekommen.

Erflich den 31. Juli ift herzog zu Friedland, General iber die Riferliche Armee, allbier zu Eger angesommen und hat uff Lehnftein (? Quartier genommen.

1) Seine zwei Leib = Compagnien Cuiriffer haben in Eger-Quarbirt.

2) Das Schlesiche Regiment ju Fuß 10 Compagnien famine. Artollerie auch im Eger = Creif, fo ben 12. August von Ger ingell marchiet.

3) Den 3. August ist das Tieffenbachsche Regiment in Eger ante men, 10 Compagnien ftart und ben 9. ins Reich marchet.

4) Den 9. August ift das Pechmanusche Regiment Reiter in Eger angekommen, 10 Compagnien fiart und den 11. uff Afch und hof marchirt.

5) Den 11. August ist das Wallsteinsche Regiment zu Fuß im Eger-Ereiß angesommen und ben 13. durchs Markgrafenthum ins Reich marchirt; 10 Compagnien flark.

6) Den 14. August ift bas della Moda Regiment Reiter, 5 Com-

pagnien fark im Eger=Creif angekommen und ins Reich marchirt.

7) Den 19. August ist das Gonzagische Regiment Reiter, 6 Compagnien start im Szer-Creif angekommen und den 22. August ins Reich marchiert.

- 8) Den 19. August ist bes Obersten Vradislav Regiment zu Fuß, 10 Compagnien start im Eger-Creif angesommen und den 28, ins Reich marchiet.
- 9). Den 23. August ift bas Colloredosche Regiment ju Fuß, 10 Compagnien ftart im Eger- Creif angekommen, ben 28. ins Reich marchirt.
- 10) Den 24. August ist das Cerbonische Regiment ju Fuß, 10 Compagnien flart im Eger-Creif angekommen, ben 31. August ins Reich marchiet.
- 11) Den 26, August ift des Obersten Riclas Defur Regiment Reiter, 11 Compagnien und etliche 100 Mann zu Fuß im Eger-Creif augekommen und am 30. ins Reich marchiert.
- 12) Den 27. August 2 Compagnien Senbuffen angekommen; ben 3. September mit bem Kurffen nach ber Weifffabt und ins Reich marchive.
- 13) Den 28. August des Obersten Schaftenbergs Regiment Reiter, 6 Compagnien und den 1. September nach hof marchirt.
- 14) Den 29. August das Ifolanische Regiment, das meifte Theil Ungarn, Crabaten, Raigen, Durthen, den 1. Scotember ins Reich marchirt.
- Den 3. September ift ber herzog zu Friedland von Eger aufgebrochen und sammt seiner ganzen hofflatt, neben seiner Leibzuardi und zweien Compagnien Simonettischer und haugwihlscher Carisser unf Weißkadt und ins Reich marchire mit 14 Pferde Borspann. Welchen S. E. Rath diese fünf Wochen sammt seiner ganzen hofdaltung und Tasel gaussei mit Wein, Bier, Bier, groß und klein zum Schlachten, hühnern, Fischen sammt allen andern, was der Ruchelmeister vermöge seiner übergebenen Berzeichnis begehrt und gefordert, hat halten und reichen mussen. So Mies, weisten man theils von fremden Orten hat holen mussen, eine außerordentliche Beisbeuer nötzig gemacht u. s. w.

Den 5. September eine Compagnie Reiter unter Oberfien hebron; 2 Compagnien zu Fuß von Abringens Regiment, gingen ben 6. September ins Reich.

Den 8. September find 55 neuangeworbene Solbaten gu Fuß, Col-

Den & September bes Oberften Daniel hebrous Regiment Reiter, 19 Compagnien und ben 11. nach hof marchiet.

Nach bamaliger Verfassung bestand ein Regiment zu Fuß aus 10 bis 12 Compagnien, jebe Compagnie follte 400 Mann ftart sein, namlich: 200 Musketiere mit Reuergewehr und Stoßbegen, 100 Vikenlere mit Spießen und 50 Sallbardierer mit Sallbarden und 50 Ubergablige; ein schweres Reiterregiment hatte 6 Compagnien, jebe Compagnie gablte 240 Mann und mar: 60 Langentrager, 60 Carabiniers und 120 halbgeruftete Ruriter. burch, daß fast ein jeder Reiter einen Roßbuben mit einem Rlepper fur bas Gepack bei sich führte, verdoppelte sich ein solches Regiment, sobald in Feindesland die Pferde wohlfeilen Kaufs m haben waren. Man barf inbeffen ein Fußregiment nie über 3000 Mann fart, ein Reiterregiment nie über 2000 Mann annehmen Für die Errichtung eines Regiments zu Fuß accordirte der Raife 600,000 Fl., woraus man berechnen kann, wie fehr er Ballen ftein verschuldet war. Ware bas heer Wallensteins mit vollzie ligen Compagnien ausmarschirt, so konnten wir die Starke befelben 40: bis 50,000 Mann annehmen. Aus neuerbings mit bekannt geworbenen Acteuftucken bes Archive zu Sannover erbet ten wir die ersten officiellen Nachrichten über den Bestand und ben Aufzug bes bamaligen Wallensteinschen Seeres. ward ber heereszug Wallensteins nach Niebersachsen 1625 burd bie Absicht bes Raisers veranlaßt, jett, nachdem ihm bie Unte bruckung der evangelischen Kirche in Bohmen und Offreich gebe gen war, die Protestanten in Nordbeutschland ebenfalls ausuit ten, wie er es ber heiligen Jungfrau zu Loretto gelobt. De Rriegszug bes Danenkonigs Christians IV. nach Nieberfachen. wo Tilly fich mit bem ligistischen Heere nicht ftark genug fiblis machten bie Unwesenheit eines zweiten heeres in bortiger Gegen nothwendig und ba ber Herzog Christian ber Altere von Celle Sache ber Evangelischen untreu ward, mit Maximilian von Bale heimlich unterhandelte und sich bem kaiserlichen Willen unbed zu unterwerfen erbot, richtete Wallenstein seinen Marsch nach nen Landen, obwohl er schon damals die reichen Stifte Salben ftabt, Hilbesheim und Magbeburg in's Auge gefaßt batte.

In einer, vom 5. September 1625 batirten, Proclamation in berte ber Herzog von Celle seine Beamteten und Unterthammen Fürstenthume Grubenhagen auf: »ber Armee bes Sampel in Kriedland bei ihrem Durchmarsch keinen Wiberstand zu leisten, sondern ihr vielmehr allen auten Willen zu bezeigen. « Er beauf= tragte seinen Statthalter Marquard von hobenberg zu Offerobe, fich fofort nach Allendorf in bas hauptquartier Wallenfteins zu begeben und bas Herzogthum Grubenhagen seinem Schutze zu empfehlen. Wallenftein nahm ben Statthalter freundlich auf und versicherte ben Berzog Christian von Celle in einem Schreiben vom 25. September 1625, baß ber Raiser ihm wohlgeneigt sei und er seines Schutzes gewiß sein durfe. Herzog Friedrich Ullrich von Wolfenbuttel bagegen stand fest auf ber Seite ber Evangeli= schen und ertheilte beim Berannaben Wallensteins seinem Landes= hauptmann von ber hagen im Sobenfteinschen Befehl, bas Land gegen die kalserlichen Truppen zu vertheibigen. Die feige Ritter= schaft fluchtete, als fie aufgeboten wurde, in die Reichstadt Nordhausen, bas Landvolt zerstreute sich. Dem Landeshauptmann blieb mur eine geringe Mannschaft übrig, mit welcher er es versuchte, ben Bigeuner=Bortrab bes Wallensteinschen heeres aufzuhal= ten, worüber er feinem herzoge unter bem 27. September 1625 folgenden Bericht erstattet:

Die Verfassungen ber Ballensteinschen Armee besiehen in alt- und neugeworbenen Bolt. Die neuen Werbungen zu Rof find auf ber Officier vorgeschoffenen Gelber vorgenommen und haben bis a dato noch feinen Pfennig von Ihro Raiferl. Maj. erhalten. Dannenbero diefelben fich bin und wieder ausbrudlich vernehmen laffen, mann fie naber zu der Konigl. Danemarkichen Armada geführt, fie binüber treten wollen. Aber ba ber arbfere Theil unter ihnen von ber evangelischen Religion mare und fie nimmermebr erkenneten, baf es vornebmlich um diefelbe angeseben fenn mbchte, fo wollen fie occasio fuchen, fich biefer Parthet abzuthun. Die Reuterei ift mit feinen Baffen verfeben, ift übel beritten, haben größtentheils leichte und schlechte Pferde. Im Ganjen find die Reugeworbenen male content und wie ju hoffen, wenn Ihro Ronigl. Maj. ju Danemart bei diesem Zufiande eine gute Summe Gelbes nicht ansehen und dieselbe fchleunige, eilfertige Commission ertheilen mochten, es follten epliche Regimenter ju Rof und Fug, wo nicht ein Debres ju attraviren fenn, wozu ich bann allerhand Mittel und Gelegenheit, mann man mas barob gu frendiren, in Banden. Bobei auch zugleich bie Rothdurft erforbert, baf bie, von Ihro Rhuigl. Maj. angebotenen Succurs ju Roff und Ruff, fo Tags als Nachts in eilfertigen Kortzug gebracht. Diefer Tage bat ber Deckmannsche Regiments-Quartiermeifter, so vor biefem mein Quartiermeifier guch gewefen, gegen meinen Better gedacht, bag Ballenfiein jum Tilly ju flogen nit gemeint, fondern die Stifter hildesbeim, Salberfladt und Magbeburg ju befeben, auch jugleich des Elbftrobms fich ju bemeistern; bat baneben von vielem Bolt aufgeschnitten, als batten fie 15,000 Mann Fugvolt, fo. in Bohmen gelegen, 10,000 Mann neugeworbene und 10,000 Pferbe; mbgen wohl 20 = bis 21,000 Mann fart fenn, erwarten noch 6000 mit Geschühen. Sonften wird von Blankenburg aus wistrt, daß fich des Orts berum viel Zigeuver bei unterschiedlichen Parthien zu 10 und 15 Mann feben laffen, über bie mas-Ben wohl bewehrt, mit zwei langen Robren ein Jeder und die Beiber an Pferd und ein Paar Piftolen im Sattel, gieben burch ungebahnte Wege, halten fich in Gehölzen und Borbufchen, kundschaften nach allen Dingen fleiffig, alfo bağ ju beforgen, fie in bes Ballenfleins bestallung uf verratberei, raub, Morb und Brand ausgeschieft senn magen, besme gen ich ihnen 50 Dragoner nochgeschickt. - Alles ift bier in Consusion Der vornehmfte Abel fitt in Rordbaufen binter ber Lauer, baben fein einzig Ritterpferd geschickt, haben das Ihrige gleichfalls dabin geftuchen und laffen es im Ubrigen geben, wie es will, barüber ber Landmann bermagen von ihnen ableinert und verbitiert, bag ju beforgen, wann bie fes geftillt, es burfte mifchen ihnen einen Heinen Bauernlarmen geben.

Herzog Christian von Braunschweigs Celle und bessen jüngen Bruder, Georg, commandirender General der Armee des nieder sächstischen Kreises, schlossen sich, obwohl sie vorgaden eine demastrate Neutralität zu beobachten, immer enger an Wallenstein an Herzog Georg schiefte auf's Neue den Statthalter Marquard von Hodenderg an den Herzog von Friedland und dieser erließ unte dem 4. October aus Niedergantern an den Herzog Georg Schreiben, in welchem er ihn der besonderen Inade des Mieders versichert, ihn ersucht, von nun an mit ihm in beständige Correspondenz zu treten und hinzusügt, daß er für ihn eine des sochachtung hege.«

Den Statthalter Marquard von Hobenberg behielt Wallenstein auf seinem Durchmarsche durch das Göttingsche und Genbenkei gensche die Ahlseld in seinem Hauptquartiere und dieser erstatt bem Herzoge Christian von Celle unter dem 3. Detober inen umständlichen Bericht, des Inhalts:

"Die Stäcke der Ballensteinschen Armee habe er nicht genau aucht teln konnen, sie möge jedoch an 30,000 Mann betragen, stihme aben wenige Artillerie bet sich. Ballenstein hatte die noch sehr undiscipling Armee durch strenge Mannszucht in zienskicher Ordnung. Gain Mout habe die Göttingschen Ritterpforde und die Ansschuss-Commagnicaim Gerichte hardenberg hatten Widsepland beisem walten, anderna gesprengt und 3 Cornetten und 9 Kahnen erobert. Wallenstein habe Bestehl gegeben, Alle, die sich widerseten wurden, ohne Schonung niederzumachen. Dagegen sollten Alle, dem Herzoge von Celle gehörende, Orte verschont werden. Deffen ungeachtet waren die Amter Salzberbelden und Rotenkirchen rein ausgeplundert worden. Als sich der Statthalter barüber bei Wallenstein beschwert, habe dieser, 15 Soldaten, die als Freibeuter ertappt worden wären, auf der Hube aufhängen und den Banern einen Theil des geraubten Viezbes wieder zurückgeben lassen. Dem Herzoge von Fredland seines wirklich Ennik, das Cellesche hans gänzlich für den Raiser zu gewinnen. Bon Alseld sei Wallenstein auf Halbersladt marschirt; er wolle mit Tilly durchaus nichts zu schaffen haben.

Wallenstein verfaumte nicht, sobald er in halberstadt ange= kommen war, mit ben Herzogen Christian und Georg in guter Correspondenz zu bleiben; gelang es ihm, biese beiben gang auf bie Seite bes Raifers herliberzuziehen, fo konnte ber Ronia von Danemark fich nicht langer in bem nieberfachfichen Kreife halten. Er fand bei ihnen ein um fo geneigteres Gehor, als fie mit ben Anforderungen, welche ber Konig von Danemark an fie gethan, schon langft nicht mehr einverftanden maren, fo daß fich ber Berzog Christian schon zweimal an Wallenstein (unter bem 26. Detober und 3. December 1625) mit bem Gesuche gewendet hatte. ihm, im Falle er von dem Konige von Danemark angegriffen werben sollte, zu Gulfe zu kommen. Bon bem Borhaben bes Grafen Mansfeld, ben Rrieg nach Sachsen und Schleffen au. spielen, giebt er Wallenstenstein ebenfalls Rachricht. Diefer nimmt bies fehr wohl auf und hat so großes Bertrauen zu ihm, baß er ibm von feinen weiteren Operationen Nachricht giebt. In einem Antwortschreiben aus Halberstadt vom 17. December 1625 bebankt er fich »bochfleißig wegen ber erzeigten, wolmemenden Correspondenza, von welcher er bem Raifer burch einen Courter Rachricht gegeben zu haben versichert.

"Mogen auch — beift es bann weiter — Sw. Liebben im Bertrauen zu erhsten nicht ambgeben, daß alsobald Wir vernehmen werden, wo der Manusselder seinen Jug hinausnehme, seyn Wir gesonnen mit & Regimentern zu Fuß und 15 Covnett Reuter auch 400 Dragoner sammt neun Stücken demselben auf dem Fuß nachzuziehen. Allhier aber in diesen Stiftern hinterlassen wir J. R. M. Beldt-Marschalten, herrn Grasen Colaits mit 3 Megimentern und etlichen Köhnlein zu Fuß und 31 Com-Vagnien Meuter. — Was dann femeres sürfallen wird, wollen wit nit

unterlaffen mit Em. Liebben jederzeit in guter Correspondeng gu communiciren. -

Noch weit mehr war Wallenstein baran gelegen, ben Herzog Georg, welcher als General ber niebersächsischen Kreisarmee zugleich bie Bestallung als banischer General hatte und für einen ausgezeichneten Officier galt, für sich zu gewinnen. Un biesen schreibt er aus Halberstadt vom 1. Januar 1626.

Bir mogen Em. Liebben nicht Anberichtet laffen, welcher gefialt die Friedens = Tractaten zu Braunschweig also langfam und mit schlechten eiffer fortgeseht worben, daß allen Ansichten nach wenig Frucht davon # boffen, noch bei fo gestallter Beschaffenheit einziger friedebringender & fect daraus erfolgen konnen. Und baneben ber Rom. Raif. Maj. rathfan auf andere Mittel bebacht zu fenn, wie das beil. Rom. Reich wiederum in vorigen Boblstand gebracht und darinnen friedliche Ruh und Sinizkeit angerichtet werde. Dabero weil die Widrigen an ihrem Theil fic mbalichft zu verfteden nichts erwinden laffen, haben bochgebachte 300 Kais. Maj. uns ebenmäßig gnädigst befehliget, was hierinnen zu Do Diensten erforderlich fenn mage, vor die Sand alfobald zu nehmen. De rowegen Wir auch biefer Seits uns in mehrer Rriegsbestallungen ju fch Ien entschlossen baben und bereits unterschiedliche neue Berbungen Roff und Kuff angestellt, auch darauf täglich Patente ausgeben. Da ni Em. Liebben ju Dero gefälligen Belieben fenn murbe, auch fur I Person bei diesen Occasionen in viel bechfigedachter Ihro Raif. Diensten ju tommen, wollen Bir biefelben biemit 1000 Pferde me einem Regiment ju Fuß von 3000 offerirt und angebothen baben. Liebben gang freundlich ersuchend, jum Fall Ihnen folche gefällig m uns Dero Resolution forderlichst eröffnen zu wollen. Auf daß, weil Krühling nunmehr an ber Sand, alle nothwendige Bravaration dam schiebt und man den Feind alebann wollgefaßt begegnen tonne. - -

Si.

h

Bri:

Gain

Mr.

MIT

be 1

Noe.

Men

Behl

Herzog Georg reichte hierauf bei bem Könige von Danem sein Abschiedsgesuch ein und ward ber Sache ber Protestanten utreu. König Christian IV. entließ ihn mit strengen Worten. Da Teusel — so schrieb ber König eigenhändig an Herzog Georg durfte unserm Erlöser und Seligmacher die ganze Welt weisen wersprechen, da er ihn andeten wollt, warumb sollte er es nie annoch einen Wenschen eher präsentiren durfen, besehl Dich weisen wichten Kichter über und alle!« — Herzog Georg konied Schreiben an Tilly und Wallenstein zur Begutachtung letzterer antwortet ihm darauf:

"Die von Ew. Liebben uns in Dero Schreiben überschietten Di nalien, was Ihro Konigl. Maj. ju Danemark fowohl eigenbandige n ein Schreiben abgeben lassen, haben wir erseben, auch was Sie batebens Weiteres erinnert, inhalts vernommen, darum Wir uns der Communicirung halber freundlich bedanken und die Originalien zurücksenden wüssten auch darüber einiges Bedenken nicht zu haben, dass Ew. Liebden, binwiederum selbige nach Gebühr beantworten möchten. Da Ew. Liebden dessen sich wohl versichert halten, das Deroselbe auf des Kais. Mai. unsers allergnädigsten Herren Religion und deutsche libertät vollstandhaft zu dauen und zu fundiren haben, das was entgegen von J. R. Würden zum praezudicio gemeldet werden möchte, von Deroselben allein zum besten auch vortheil auszugeben angesehen und vermeint. Uns ist aber Ew. Liebden standbastes treues Gemüth gegen höchstigedacht Ihre Kais. Mai. ganz woll bekannt und als Wir es auch hierin noch mehr bezeugt verspüren, bet Ihre Kais. Mai. solches nicht weniger höher zu rühmen, nicht unterlassen werden, daburch Dero bereits erschollener Ruhm sich dann noch mehr bermehren wird. Ascherssehen den 23. März 1626. (\*)

Eine strengere Sprache führt Wallenstein gegen ben Herzog Pristian den Jüngern von Braunschweig. Als dieser sich über kausanne Behandlung der Gefangenen (von der protestantischen Inion) beschwert, schreibt ihm Wallenstein d. d. Halberstadt den Februar 1626:

Die Nachricht, daß die Gefangenen auf dem Schlosse Windelau rausam traetirt und sogar Dienste zu nehmen gezwungen worden wären, i grundlos und widersinnig, indem die Kais. Befehlshaber gar nichts das missen und der Kaiser des Kriegsvolks nur zu viel hat. Auch fangen Bir nit erst heuer an, ein Soldat zu werden, daß Uns, was der Kriegstauch vermag, ganz wohl wissend. Übrigens hört man, daß umgekehrt die als. Gefangenen gar übel behandelt werden, daß mithin alle iene, so dieser Seits gefangen einkommen, ein Gleiches zu gewarten haben dürften.

Mit ben, zu Braunschweig gepflogenen Friedensverhandlungen der Wallenstein keines Wegs einverstanden, zumal da die niedersichsischen Stände mehrmals in Antrag brachten: daß der Kaiser as neugewordene Kriegsvolk abbanken sollte. Er schreibt d. d. lichersleben den 29. Februar 1626 an die kaiserlichen Bevollmächsten zu Braunschweig, Grafen Mitrowitz und Obristlieutenant Babl:

<sup>\*)</sup> hetzog Seorg war beteits in die Dienste bes Raifers getreten, wurde anfänglich zu verwendet, die Verbindung zwischen Tilly und Wallenstein zu erhalten, machte lerauf die Belagerung pon Stralfund und den Feldzug in holstein mit und ward von ler nach Italien betachter. Undufrieden mit den Absichten Wallensteins, welcher zu lunften Tilly's, Hagusting und Albringens die Lander heurog Triebrich Ullrichs on Lüneburg confiscien wollte, verließ er nach Gustad ktoolphs Landung das kaifer, che heer und trat zu den Schweden über.

Der Kaiser werde sich von den Riedersächstischen Ständen wegen der Alternativa Abdantung und Abstährung seines Kriegsvolls nichts vorschreiben lassen, man solle daher die itnterhandlung nicht eigenmächtig prolongiren. — "So nimmt mich — fügt er eigenhändig hinzu — bed Wunder, das Sie die Abdantlung abermals dei mir negociren ihun, das Ihnen doch zuvor greistlich genug gemeldt, das Ihre Mai. Ihren Russ. Würden nicht prescribiren, was Sie vor Volk in Danemark haben wielen, so werden auch Ihre Mai. Ihnen nicht lassen Dednung geben, wie Sie in Ihrem Gepiet ihun wollen. Ich sehe das man nicht Luss in Krieden zu machen; dahero besser wär, das man zeitlich ausscher zu wieten. Mit hat Herzog Christian schon den Sten Drommeter ausgehalik. Ich weiß nicht, wo er den Kriegsbrauch gelernt hat. —

Wallenstein erhielt burch seine Runbschafter genaue Nacht von allem, was auf ber Seite ber Feinde vorging und verhant warbe, worüber sich in dem von ihm nachgetaffenen Papierent nugsame Belege borfinden. Ein Vertrauter, welchen Ballen in dem danischen Hauptquartiere hatte, schreidt ihm in dieser

"An hent den 15. Jebr. styl. novo (1626) bin Ich bont einer murbigen Person im Vertrauen berichtet worden, daß nämilich bedinische) Oberft Fuchs neben anderen zweien haben Officieren einbellt den geschlossen: Man sollte den alten Vater Tilly la fen schlafen, inmittelst aber die Friedens-tractation in Braunschweite balten und den Fürsten von Wallenstein auf teutsch aus fen; gings nach Begehr, wäre große Ceremonien unnathig, saher nit gerathen, alsdann wäre noch Zeit, den Frieden zu bewilliger wird Herzog Christian an seinem proposito nit gehindert, als mit wiß nach Besessign solcher Arbeit von den Danen etwas ins Werrichtet werden, da täglich viel Bolt dahin zu marchiren ausgesordert

Ħ

Schon bamals aber machte sich ber Herzog bei ben Fiest beren Linder er durchzog, durch bas ilbelhausen seines Di verhäft und wurde vielsaltig bel dem Kasser verliagt und nicht immer in den gemessensten Ausbrücken. Am bittersten schwerte sich Wartgraf Cheistian Wilhelm zu Brandsundurgus lirter Administrator der Stifter Magdeburg und Halberstad dem Kaiser in einem Schreiben d. d. Sandau den 27. Te 1626, welches der Kaiser zur Nachachtung ohne Weitenes Herzog abgeben läßt. Nachdem der Martgraf in blesen ben den Kaiser aufsordert, ihn, wenn er sich irgend angehens schuldig gemacht, nach den Gesetzen bes Metche und und über ihn Recht sprechen zu lassen, sährt er sorten

» Dannenbers ich mir in Swiakeit nicht einbilben kann noch glauben will, daß Em. Raif. Maj. beren General, Furften von Friedland follen anbefohlen baben, wider Ibro, mit des beil. Rom. Reichs Churfurfien aufgerichtete Capitulation mich und meine arme Unterthanen um Leib und Leben, wie auch um alle zeitliche, ja ewige Wohlfahrt zu bringen, bas gange Land mit Fener und Flamm, Mord und Rauben zu erfallen. --Bitte demnach Ew. Kaif. Maj., Sie geruhen allergnädigst Ihren General, Fürsten von Friedland ernstlich zu befehlen, alsoforth nicht allein seine bei fich habende übel disciplinirte und haufende Armee, aus beiden Primat = auch Erz = und Stiftern Magdeburg und halberftadt abzufahren, ben großen, unerhörten Schaben, fo ben Lanbern jugefügt, refundiren, fondern daß Er, Fürft von Friedland, auch in die hochverponte, des beil. Rom. Reichs Strafe zu verurtheilen, baraus werben nicht allein ich und meine bochbebranaten Unterthanen Sonnenflar abieben, fondern auch bas gange beil. Rom. Reich und alle Belt wird vermerten, daß Em. Raif. Maj. Meinung niemals gewesen, ober noch sep, wider Ihre geschworne Cabitulation, der guldenen Bull, oder anderen Reichs=Constitutionibus etwas zu bandeln, vielweniger mich ungebort mit solchen Feindseligkeiten Aberfall und Einquartierung ju beschweren. Zweiffle demnach nicht, Em. Raif. Mai. werben als ein gerechter, lablicher Raifer, Ihren General, ben Farften von Friedland Angesichts mit ber Landverberbenden Armee abzuziehen befehlen. - - Gollte ich aber mit meiner rechtmäßigen Rothburft in fo bochbebrangten und mitleibenben Buftanbe nicht geboret, Em. Raif. Mai. General, ber Kurft von Kriedland nicht alfofort abgeführet und ju Diebererflattung alles erlittenen Schabens verurtheilet, bann auch ber boben Verbrechungen und Excess halber nicht gestraft werben, so muß ich folche bobe Roth Gott bem Allmachtigen flagen und beffen Hulf erwarten 2c. 2c. = (\*)

Eben so übel nahm es ber Kurfürst Johann Georg von Sachfen auf, bag Wallenstein in die Lande des Fürsten Johann Casi-

<sup>\*)</sup> Richt nur bie Lebenden, auch die Tobten murben in ihrer Ruhe geftort and felbft bie heiligen nicht verfcont, wie nachstehendes Schreiben beurfundet:

Der herzog von Friedland an die Infantin Ifabella Rlara Eugenia.
Ener Durchlaucht Schreiben, barinnen Sie den helligen Rörper Bil, Norberti, ger woefenen Erzbifchoff zu Magbeburg, von baselbit zu erheben und Guer Durchlaucht zu übersenden, meinen möglichsten Fleiß anzuwenden, mich ersucht, habe ich zu recht eins aufliesert empfangen.

Wie nun Guer Durchlaucht ich mich Derosetben Befehl in Allem ju bequemen gang fontbig erkenne, also ware mir nichts liebers gewesen, als das Derosetben ich mich bei dieser occasion mit überschiefung des helligen Körpers willsährig hätte bezeigen mögen; tann aber Guer Durchlaucht meerinnert nicht lagen, wie die Rim. l. Majestät, kiein allergnädigster Kaiser und herr, um diesen heiligen Körper, da es möglich, dens seinen don dem Stifft Magdeburg zu überkommen, bereit zuvor, zu dem Sede auch den Aben Aben Alosters Sion, Strabos genannt, von Prag herein abgordnbet, weiher sich noch dieser dren besindet. Und wiewohl zu Erlangung desselben beiligen Körpers aller möglichter Fleiß seithero angewendet worden; hat es doch darumben den

mir von Anhalt einruckte, Deffau besetzte und die Schangen an der bortigen Brücke besetzte: Johann Georg schreibt beshalb an Wallenstein d. d. Dresben den 3. Januar 1626:

"Run kommt uns diefe beschehene Ginrudung in den Dber-Gacht fchen Rreis und bag barinnen Quartier genommen, auch foldes obne Unfer, als des Rreiß Oberften Vorbewußt ervolget, etwas befremblich por, lauft Ihre Raif. Daj. Berficherung juwider und ift dem Gerton men ungemäß. Dabere Wir zu einem folchen Gingriff nicht ftille fchne gen, noch diesem Rreiß bergleichen Laft aufdringen laffen konnen. Dem ba man fich je des Paffes und Bruden versichern wollen, hatte Und be felbige notificiret, bierzu andere dienliche Mittel gefunden, der Fiche au Anhalt Land und Leutte verschonet bleiben und sonderlich die Eins tierung in der Residem-Stadt Dessau verbutbet werden konnen. chen demnach Ew. 26d. biermit, Sie wolle die Verftaung thun, das im Fürft Johann Casimirs ju Anhalt Refident=Stadt Deffau, and D Amtern einquartirte Goldateska alsbald abgeführt werde, und dann ju erkennen geben, aus was Ursachen sich Ew. Abb. dieses Firmeln im Oberfachflichen Rreif ohne Unfer, als Rreif=Oberfiens Borbe untermunden, und warmm in Uns ein folch Difftrauen, als ob W Versicherung bieses Vasses nicht wurden in gebührliche Acht gen haben, gefest, damit Bir uns danach ju richten u. f. w. - -

Da Wallenstein auf bergleichen Anfragen ausweichend auch tete und keine Racksicht darauf nahm, konnte es nicht fehlen, das sich schon damals den Haß der beutschen Fürsten, zumat der ugelischen, zuzog. — Dazu kam noch, daß er auch an dem Harter katholischen Partei, dem Kurfürsten Maximilian von Baier uen eifersächtigen Verbändeten hatte. Dieser versäumte es nicht, den Herzog bei seinem Einzusten in den niedersächsischen Surch ein eigenhändiges Schreiben »freundlich zu begrüßen.

gehorfamer Diener Anthiaudit gehorfamer Diener

Í

f

Ù

verhoffenden elfest noch nicht erlangen könnun, weitn die Domheren von Macht bierinnen fark distionline, und des herrn Administratoria zu Magheburg 2. der gen großen protest eingewendet. Ich siehe aber dennoch in hoffnung, mit der Nathlich zu Magheburg, der sich was besteyd darzu bishere geneigt verhingen, der bei park darzu bishere geneigt verhingen, diesen heitigen Körper andsich zu erheben.

Allo unterbefen ju Guer Durchlaucht Belieben ftellen wollte, ob Sie hinfe fail. Majeftät darum anzusuchen Ihro grfallen ließen; damit von Derafelden dann wagen der überlagung des heiligen Kömpers, da solcher verhoffend inner langt worden wäre, gnadigfter Aeftol eruheilt wirde, daß Ener Dunchlauch rüber auf Dero weiteren Bofehl dunfulben alsbald übenfunden, in den Beneten beiberude seitskalauch erweifen thunkel. Weldließ Derofelden ich in Kummaer micht lassen wolfen, ju Guer Durchlaucht beharrlichen Maden, mith anderten lend. Geben im duartier m Afdertleben den & Mars 1666.

#### Rurfark Mazimilian von Baiern an den herzog zu Friedland.

Demnach war biefen Currier ohne Dag Zu vnnferem General Leuttenant bem Gramen von Tilli, spedirt, fo baben mur ihne gleich gar Bue E. L. reitten vnnd nit vnnberlaffen wollen, Diefelbe biemit freundtlich Bu begrueffen, unnd uns Zugleich Derofelben quetten Lenbs Gesundtbait vnnd wolftandt, sonnderlich auch, wenln wur nunmehr ain geraume Beit von Derofelben underhabenden Raiferl. armada, unnd beren verneren alichlichen wolfiandt, thaine nachricht empfangen, vnng deften allen wolmannendt Zuerkhundigen, ebenmessig berfelben auch Bu diefem albergith eingegangenen neuen Jar, von bem Allmachtigen Gott lannamurigen beftendigen Gefundt, reichen Seegen, unnd alle felbe ermunschende prosperitet. Inn sonnderhait beharrliche alide und Siarciche oberhandt, vnnb pbermundtung Geer Ray: Mantt: vnnb bef ben: Reichs feundten, fambt aller wolgebenlichen wolfarth, Jumunfchen; Unnd Zumahlen wur founders verlangen haben, von Derofelben glichlichen progress in dem Riber Sarischen Crang, vnnd was gestalt sich das Kriegsweesen daselbst, von ainer Zeitt Bur andern anlaffen, ob. fonnften fich wichtiges ergignen thuet, pederweilige nachricht Zuebethommen; Alf haben war E: &: biemit auch vnersuecht nit laffen migen, ob Spe vnng Bu Beiten folchen perlauffs, vand der quetten verrichtung berfelben vanderhabender armada, thailhafftig machen, auch fonfien mit unng die guette beharrliche oorrespondenz erhalten, da fich auch die gelegenhait ergignet, darben mur Derofelben Bu deff gemennen Beefens mehrere Befürderung, an die bandt geben mogen, mit vnng verthreulich communiciren, vnnd sicherlich barfür halten wolten, daß nuns folche guette correspondenz bund commumication, pederzeit werth vand angenemb fein, wur auch folche an van-Beren orth vortzuefegen, nit unnder laffen merden; Die wir dann derofelben biemit vnuerhalten mogen, Ope gleichwol auch vorhero annderwertig bie nachricht werden empfangen haben, Waß Laundtgraf Morth Bue Beffen, für verdechtige Werbungen vorhaben thuet, vnnd zu mehreren berueff berfelben, erft tugft von feiner Rutter: und Lannbtichafft, ain bundert Taufent Reichs-Taller berpufchieffen begerich, vornemblich Bur beme enbebamit Er bie einquartierungen des Rapferl: Rriege = Bolithe in feinem Lanudt, mo nit mit der guette abwenden, leztlich wol gar mit gemalth permobren, pund fein boje babende intention bund anschlag, mit diesem pormandt weitters vortfegen mage, dabero mar nit Zweifeln, E: L: bero bekbannten vorsichtigkhait nach, vorhero alberalth werden darauf gedacht, wind burch bero obne bas im Riber Fürftenthumb Seffen, ligenbes Ericas = Bolfb, die anstellung verordnet haben, damit dergleichen gefahrliche Werbungen bei Zeitten verbindert unnd nibergelegt, unnd auf bergleichen, unnd verner beforgendes mehrers unbant, Zeittliches guettes auffuchen gehalten werbe.

Bas was bann bem Gramen von Lills ebenneffigen beuelch Inethommen laffen, bornelben hieren, ba es bie Rotburffe erfrebern murbe, wie anch sonnsten bet veder begebenden oceasion, alle migl. assiteuz Zulaffen vnnd sonnderlich mit ihro die nothwendige guette correspondenz, mit angelegenem vleiß zu continuiren, So wur daselben hiemit vnangesüegt nit lassen mögen, Dero wur mit angenemmer willens erweisung beraith Zuegethan verbleiben. Datum München den 6. January anno 1626.

Kaum war aber Wallenstein in Niebersachsen eingerückt, so gerieth er mit Tilly in einen »Pracedenz=Streit«, welcher, wie wir aus der Correspondenz Maximilians wissen, von diesem angeregt war, obwohl wir auch Wallenstein hierbei nicht frei von aller Schuld sprechen. Auf dringendes Unsuchen Maximilians erlieber Kaiser zu Beilegung dieses Streits ein Schreiben d. d. Wien den 5. Januar 1626 an den Herzog Friedland, in welchem es heist:

"tins ist nicht allein ohnlängst von Dero Lob, selbst, sondern auf nochmals von Unseren lieben Bettern und Schwagern, des Aussiafen und Herzogen in Baiern Lod. vorgebracht, was zwischen Dro. Lod. und der getreu gehorfamsten Stånde Volk und dessen General Lieutenant der getreu gehorfamsten Stånde Volk und dessen General Lieutenant der Grafen von Tilly Gesandten sich für Competenz erregt. Wie Wir nie sollche Dissernz ganz ungern verstanden, um so viel mehr, weil ohne der von dem König in Dänemart und dessen Adhaerenten nichts mehrmi gesucht wird, inmassen Wir in Unserm nächsten Antwortschreiben anzweutet, als zwischen beeden Armaden eine gefährliche Trennung zu wechen, auch insonderheit der getreuen gehorsamen Chursürsten und Städt Wolft und dessen General in discredito zu sehen, als wäre derselben Wegecution im Niedersächsischen Kreis nicht directe anbesohlen, da bei Unsere Kaiserliche resolutiones und gegebene Gewalt ein anderes isch bringen. «

Der Kaiser ermahnt den Herzog, sich der Einigkeit bestens stehesteißigen. Dies geschah auch; benn, wenn sie sich auch integegenseitig unterstützten, so unterhielten sie doch eine sehr lebbeste Correspondenz und aus mehreren, und vorliegenden, Schriften Tilly's ersehen wir, wie sehr dieser es sich angelegen sein läst, Wallenstein von Allem in Kenntniß zu sehen, wie schlaut er saber auch abzulehnen weiß, mit ihm in nähere Verührung kommen. Die sehr ausschlichen Verichte sind in Zissern geschen, dazu wir den Schlüssel vorsanden; wir theilen darans der diesen Auszuge mit: Aus Vockenem den 20. März 1626 schlissen Tilly an Wallenstein:

«Ew. Gn. Schreiben vom 18. hujus ift mir zu recht behandiget wie den, aus dem beigeschlossen ich vernehme, weg geftalt fich der Mann

feld Zerbst inpatronirt babe, mit angebangtem abermaligem Gefinnen, daß ich mit meinem Bolk ehist zu Ew. Gn. bineinwärts ruggen sollte. Alldieweilen ihrem empfangenen Berichte nach, bes Keindes, an der Befer fich befindende, Bolk allein einen blinden garmen machte und ber Khnig fich mit seinem ganzen Bolk binein gegen Ew. Gn. Quartiere sich avanzirte. Laffe bier auf Em. Gn. nicht unberichtet, baff es mit bem bei der Befer befindendem Bolt in Babrbeit tein blinder Larmen fei, fondern es ift gewiß, daß sich der Keind allbereits des ganzen Stiffts Osnabrud bemachtiget babe, gefialt ber Konig zu Dannemark auch feinen Sobn jum Bifchof bafelbft eingetrungen haben folle. . . . Beilen mir nun Diefe Stifter, gander und Orter vor meine untergebene armada die Lebens = Mittel fuppebibiren muffen, fo fann ich ans den und anderen Em. In. nachft vorber gangenen vor Augen geftellten, vielen bochimportirenben eonsiderationen mehr meine Silf felbiger Orten nit einstellen, gang dienftlich bittend, Em. In. wollen noch folche meine eingewandte überwichtige rationes in reifen Bebacht gieben und fich um fo lang gedulten, bis ich etwa zur Stillung bes angefachten Keners und Unbeils Mittel an die Sand gebracht haben murbe. Der Soffnung, meilen der Keind alfo bismenbriret und bin und wieder zerftreut liegt, es follte Em. In. an bequemer, fichrer oceasion nit ermangeln, ben Reind an einigen Orten au attactiren, uffaufchlagen und ju verfolgen, denn meine übrige dieser Orte bei mir babende Reitterei ift bermaffen debilitiet und abgemattet, daß ich mich von berfelben kunftig feinerlei Dienfie ju getroften batte, da sie nit in ein Land geführt werden soute, daß die Pferd etliche Tag aum Autter thomen und neben den Reittern wiederum erquickt werben mochte. - In einem P. S. fügt er noch hinzu, daß er fo eben erfahren, daß 123430 — 467 — a28 — 246 — 27343221303526 (d. b. der Hernog von Meinmanr) neue Berfidrfungen erbalten babe, weshalb er, Tilly, feine Truppen nothwendig uber die Befer fubren muffe. »Dannenbero Em. In, vernünfftig ju erwägen haben, bag es mit mir in viel schlechterem bhferem Stande, als Ihro Bn. versiret, auch wenig hoffnung bevorstebt, daß wir einander so leichtlich werden succuriren mögen, bis man funftige neue Futterung im Felbe werde haben fonnen. . u. f. w.

#### Tilly an Ballenftein.

(Clausthal, den 31. Marg 1626.)

... Sage Em. Gn. vor alle folche mir widerfahrne Communication dienststeifig Dant und hat es sich anfänglich und vors Erste mit des (\*) Feindes attendirter Aufforderung und gemachten Anschlag uf die Stadt Goglar, worbei herzog Christian zu Braunschweig sich personlich befun-

<sup>\*)</sup> Bon dem Worte sbes- bis zu dem Worte sander ft- lanten die Jisser also: 123417 | 151 | 35183421103226103426 | 352013131926123426202133 | 252 | 3334303514151034213521171415163533 | 2013 | 123234 | 17103510. 3319171; 63526 wordei 167 | 1415 26321710323521 | 020 51 1732 1415 | 203426171921; 16321415 | 1134132021 123421 —

ben, anderft nit verhalten, wellicher aber fich nach berfelben Difflingen unverrichteter Dinge eilends wiederum jurudgewendet. . . . Imgleichen fügen Em. Durchl. ich zu wiffen, magmagen von bochftgebachtem Ronig Bu Dennemark einem in der Betterau refibirenden Grafen von Golms, welcher Philipp Reinhartt genennt werden foll, auf taufend Reuter und dreitausend Mann zu Fuß werben, Patente und Geld ertheilt auch p den det rendezvous und Sammlungs-Plat zu Caffel bestimmt worden ift. Wann nun nit unzeitig zu besorgen, es mochte durch Benftand und Rithalfe herrn Landgrafen Morizens zu heffen Em. Gnaben Berbus gen Abbruch und Schaden leiden und die Rnecht abspennftig gemacht werden, Go werben Em. Gn. meines Dafurhaltens feine unzeittige Im ficht darüber zu bestellen und die wohlvorsebende befehlende Anordnum ju verfügen baben, bamit bie Solmifche Berber allenthalben, wo fie # ergreiffen angebalten, uffgeschlagen und niedergeworfen, wie nicht wer ger uf den Grafen selbst wachtsame Aussicht, wie er zur Sand gebrack, bestellt werde. " In einem Posiscript fügt er die Nachricht binne, ich fich Burgemeifter und Rath der Stadt Goglar febr zuvorkommend & boten hatten, eine Befahung einzunehmen, wogegen - die gemeine Ble gerschaft und Zünfte sich also widersinnig, aufrührisch, rebellisch und be drohlich erzeigt, daß es nit auszusprechen und fich in ihrer Hartnadigit und überaus bbfer affection fo weit vertieft, dag fie den Burgemeffe fefigenommen und jum Riederschiegen bffentlich geschrien, ja fich band bochvermeffener Beis bffentlich verlauten laffen, daß Sie Niemand 🛎 dern, als herzogen Christian zu Braunschweig den Jungern einzunehmt bedacht waren." Er fordert Ballenstein auf, seine Angahl Truppen d guordnen, um mit ihm gemeinschaftlich biefe rebellische Stadt ju fe fen. . u. f. w.

Wallenstein, ber sich jetzt auf sich allein angewiesen sah, be bielt nun ben Grafen Mansfelb im Auge. Über bas Gefecht aber Deffauer Brude und bes Mansfelbers weiteren Jug in Mark Branbenburg bin ich im Stanbe, noch folgende Correspondenz nachträglich mitzutheilen.

1) Der herzog von Friedland an den Raifer.

ddo. Afchersleben 16. April 1698.
... Ew. Kaif. Mai, habe ich anvor gehorsamst berichtet, bas im Mankfelber zwar die Schanz bei der Brücke zu Dessau attachitet er aber mein auf den (dänischen) Obristen Fuchs Zuziehen vernimen, hat er sich von der Schanz alsbald reterirt, und zweiselsohne Obristen Fuchsen zu succuriren willens gwesen; aniezo aber, well mich wiederum in den Quartiren besinde, vermeine ich nicht, das die Mankfelber serners untersiehen werde, etwas Belteres gegekt Brücke vorzunehmen. Ist mir gleichwol soviel Nachrichtung einlicht das er allein erwartend sei, bis seine iehig habende Regimenter getalle

dann auch die 3 Rezimenter Schotten (\*) ihm ankammen. Alsbann wäre er noch gewiß entschlossen, sich näher Bbheim ober Schlesien zu beges ben ze. —

2) Derfelbe an ben Grafen von Tilly.

ddo. Zerbft 25. April 1626.

... haben Ew. Excellenz freundlich unberichtet nit lassen wollen, wie Gott der Allmächtige uns das Glud verlieben, das wir heut, als ber Mansfelder sich der Schanz bei der Dessauer Bruden bemächtigen wollen, und fiart daran gesezt, wir denselben bis auf das haupt geschlagen haben; Als verhossen wir, das Gott auch Ew. Excellenz wider herzwag Christian, wie zu mehrmalen von Ihro effectuirt worden, sein Glud verleiben wird. —

3) Derfelbe an den span. General Marchese Ambrosio Spinola.

ddo. Aschersleben 28. April 1626.

... Wir wollen Em. Liebben nicht verhalten, daß, nachdem der Mans felber ben 21. bies mit feiner unterhabenden Armee vor unfere Schang an ber Clbe-Bruck bet Deffau tommen, felbige anzugreifen, wir barauf alfobald ben meiften Theil unferer untergebenen Armee gufammengebracht, und auf ihn jugezogen; da uns bann Gott das Gluck verliehen, daß wir benfelbigen ben 25. bies bis aufs haupt geschlagen, bei 36 Rabnlein, neben 2 Corneten, wie auch 10 Felbfluck und 4 Merfel bekommen. Bon vornehmen Leuten ift eine große Anzahl, wie auch 3 Obriffen neben fieben ober acht und zwanzig Capitainen und also'auf ber Bablifatt bei 6 bber 7000 Mann tobt geblieben, bei 2000 (barunter ber von Aniphaufen, fo Bergog Christian bes Jungeren ju Braunschweig Ed. General Lieutenant gewesen) neben viel Capitainen und boben Offizieren gefangen worden. Deffen Em. Ed. parte ju geben wir nicht unterlaffen mbgen; werben auch Dieselbe vom Don Antonio Baron de Beaufort, welchet fich bei biefer occasion mit befunden, mehreren Bericht einnehmen finnen zc.

4) Derfelbe an den Rurfarften von Branbenburg.

ddo. Afchersleben den letten April 1626.

Em. Liebben haben wir freundlich zu berichten nicht unterlassen wollen, wasgestalt der Mansfelder mit seiner Armee vor die BruckenSchanze bei Dessau an der Elbe sich gelegt, selbige belägert und beschossen; Sarauf wir, ihm zu begegnen, den meisten Theil der Kais, uns anvertrauten Armee zusammengeführt und auf ihn hinan gerückt; da uns
bann das Glück vermittelst gektlicher Verleihung also gefügt, das wir
ihn am 25. dies bis aufs haupt erlegt, zertrennt und in die Flucht ge-

<sup>\*) 2</sup>im 2. April fcreibt ber herzog an ben Kaifer: -Gleich anjeto find mir gewiffe avisen einkommen, wie daß die 6000 Schotten und Englander, fo dem Mansfelder gue gefchieft werben, bereits gu hamburg angelange fein.

schlagen. Wie uns nun Ew. Eb. gegen die Abm. Kuss. Maj. tragende getreue Affection bekannt, und Sie auch den Wohlstand in dem Romischen Reich zu bestehern begehren: also wollen wir in keinzu Zweifel seizen, da der Mansfelder sich wiederum recolligiren möchte, Ew. Ed. werden ihm in Dero Ländern solches nicht gestatten; dieweil Ew. Ed. gar wohl bekannt ist, daß man den Feind, wo er ist, suchen muß, dardurch Ew. Ld. den Sedem belli in Dero Land ziehen thäten. Was nun vor Unheil dardurch Dero Land und Leuten geschehen musste, konnen Sie selbst hochverständig erachten. Verbleiben ze.

Bon Gottes Gnaden Albrecht herzog zu Friedland, Rim. Raif. Maj. Kriegsrath, Cammerer, Obrifter zu Prag und Genenl über Dero Armee zc.

Jusat. An den Raiser ift mit dem mundlichen Siegesberichte abseserigt worden: der Oberst = Quartiermeister Leon Groppel de Medices, der die Riederlage des Feinds auf Si Regimenter angab, um auf Besehl des Herzogs besonders den Grasen Schlick, nebst den Dick sten Aldringen, Pechmann und hebron als Theilhaber an jemm Siege nahmhaft machte. Diese Offiziere, wie auch nachträglich die Oberk lieutt, St. Julian, Bangler, Stammer, Chiesa und Isolane, nebst dem Nassauschen Regimente, sind nachher (unterm 6. und 30. Ind d. 3.) mit katserlichen Gnadenschreiben bedacht worden. An Baldan schrieb der Raiser unterm 6. Mai: Da dieser siegreiche Effect absonderich Dero Ld. neuerdings erzeigten Valor und fürtressichen Qualitäten pysischreiben, wolle er auch solche ansehnliche und ritterliche Thaten pkansstiger Begebenheit mit kais. Gnaden und wirlichem Dank gnädigs perkennen und zu componsiren nicht unterlassen. —

Der herzog von Friedland an den Raifer.

Guer faif: Majefidt zc. fann ich gehorsamft nicht verhalten. Rachten ber Mannefelber, vor etlichen wenig Tagen, von mir bei ber De fauer Brude geschlagen worden, Er fich wiedrumb in die Stadt Rem benburg, allda Er seine Besathung gehabt, reterirt, und daselbit f ausgerießene Reuter, wieder zu sammeln, und ander neues Bolf zu mit ben, fich befleißet. Dabero dann von Rothen fein wird, ben bem Churfurften ju Brandenburg, beweglich ju ermahnen, baf ce fin in seinem Land nicht gebulben, vielweniger einen einzigen Sammlen plat geben folle. Berichte auch Guer faif: Majeftat gehorfamift, bas alsbald nach der Riederlage, ber herr Churfurft ju Brandenburg. geschickt, und mich ersucht, bag ich in fein Land nicht rucken welches, weil es sich ohne daß, der Zeit noch nicht thuen late mich nicht allein im Feld mit der Cavaleria nit erhalten fann. auf Ihr thnig: Brdl: ju Dannemart ze: und herzogs Chriff bes jungeren ju Braunfdweig E:, welche diefeits ber Elbe. herumb, um meine Quartier fein, und wie die Rundschaften f einen Angrieff thuen wollen, ich den herrn Churfurften feiner Bitt

leichter gewehren Bunen, boch mit bem Borbehalt, daß er Euer Maicflät, und des römischen Reichs Feinde, soll aus dem Land schaffen; wo nicht, bringe meine Pflicht mit sich, daß ich die Feind verfolgen muß.

Run kann Guer Majestät ich für gewiß berichten, daß der Herr Churfarft ju Brandenburg, viel und unterschiedlich mit mir tractiren laffen; habe aber befunden, daß alle tractation nur blos auf'n Betrug abgesehen gewesen; vernehme auch, baf Er nach bem von Dobnau geschickt, welchem er gewiff viel sincerationes wird wollen vorbringen, ift aber meines Erachtens ibm gar wenig zu trauen. Bitte berowegen Guer faif: Majeftat untertbaniaft, die wollen einen Beca als den andern, das schlefische Volt mustern laffen, basselbe ins Kürstentbum Croffen legen, Sie auf mich weifen, auf bag, mann ich Ihnen werbe ordinanz geben, Sie fich berfelbigen bequemen follen. Es ware auch nicht unrathfam, daß Guer Majestat ben Ronig in Dolen ersuchen theten, bag er ben herrn Churfurfien ju Brandenburg gleichfalls ermahnete, auf daß Er das rauberifch Mannsfeldisch Bolt in seinem Land, nicht solle gebulden, bann dieweil es nabe an Polen ift, so mochte auch die Rron Polen, mit der Beit von demfelben Volt unmolestirt nicht bleiben, dahers bann zeitlich deme vorzukommen, ohne mein gehorsamistes Maasgeben, als an deme Guer taif: Majefidt fowohl bem romifchen Reich febr viel gelegen, Die unverlengte Ordnung zu verschaffen, anadigst geruhen wollen. Guer kaif: Majeftat zu beharlichen faif: Gnaben, mich unterthenigst empfehlendt. Geben im Saubtquartier jur Afchersleben ben 7. Mai 1626.

Guer faif: Majeftat

Unterthenigst gehorsamister Fürst und Diener. A. K. v. K. m. p.

Der Burggraf Sannibal ju Dona an ben Raifer.

Ew. Raif. Mtt. werben aus meinem jungften gehorfamsten Bericht allergnabigst erseben haben, baß ber Herr Churfurst zu Brandenburg mich auf eine Unterredung zu sich verschrieben, und baß zu demfelbigen ich mich begeben habe, was von dem herrn Churfursten vermelbet werden mbchte, solches Ew. Raif. M. gehorsamst zu hinterbringen.

Nun bin ich zu Bestow in der Nieder-Lausnit zu dem Hrn. Chursurssten kommen, allbort der Hr. Chursurst mit weitläuftiger Aussührung gar hoch betheuert, daß des Mansselders ingrossus in die Mark Bransdenburg ohne seinen Bewust und wider seinen Willen vorgangen, auch dahin angesehen gewesen wäre, daß der Hr. Chursurst zu dem nemlich mit Ew. Kais. Mt. Widerparte, daß er sich allezeit vorwidert zu conjungiren gezwungen werden möchte; er hätte aber alsbald es ihm kund gethan worden, daß der Mansselder die Örter zu räumen gedrungen werden möchte, alle mögliche Mittel vorgenommen und die contribution blos seiner los zu werden gewilliget, worauf er sich auch zu Dessau vor die Brück begeben.

Rachbem Ge baien nutentebe ben Konia von Dimentite fo weit bendie daß fich derfelbe gegen Ihn erffaret, daß Er die übrigen Orte, ingleichen auch von seiner Armee quittiren wollte, wann ber Rurft von Friedland dieselben nicht hinwieder besehen möchte: so hat der Hr. Churfürk von mir begehrt, Ew. Kaif. M. gehorfamft angulangen, daß E. R. M. bem Kurften von Friedland die Besehung derer Orte alleranddigft indibiren wollten, damit der fr. Churfurft fich auch des Ronigs Bartei entledigen tonnte. Auf den Fall aber und ba ber Ronig feinem Berfprechen aber Berboffen nicht nachkommen follte, und ibn der Sr. Churfurft par forza ans'm Lande bringen muffte, bat der Br. Churfurft insonderbeit mich befragt, ob er fich einziger Assistenz von Em. Raif. M. Seiten # getroften haben mochte. Dann Er, ber herr Churfand, ein fur allemal resolvirt mare, Em. R. M., die er felbsten jum Rimischen Raiser batt erwählen belfen, und weil fein Saus vom löblichen Saus zu Oftreid ware groß gemacht worden, tren und flandhaftig gewärtig zu fein; folk Er gleich brüber Land und Leute verlieren und jufeben muffen. Das fich der br. Churfurft auf feine jungfte, burch mich ju Behden an E. M. gethane, Erflarung berufen und berfelben allerfeit nachzufommen M jederzeit anerbietig gemacht haben wollte.

überdies habe ich von des hen. Churfürsten Obrist-Lieutenant, de von heiden, vernehmen kinnen, daß dieser Einfall durch des Pide grafens Frau Mutter und etliche geheime Rathe des Churfürsten, die de Ihr dependiren, ohne des Churfürsten Borbewust, sei practiciret noben; es wollte auch der her. Churfürst gerne an E. R. M. Femanda überschiefen, So hätte Er Niemanden, dem Er trauen könnte; et owarte also des Graven von Schwarzenberg, (\*) den Er hiezu p

brauchen wollte.

Mare Derowegen meine gehorfamste Meinung, das Gw. R. M., ibieses Chursursten um so viel besser zu versichern, das Gelach derzichten, und dem hrn. Chursursten auferlegen möchten, dasern sich K. M. zu Ihm seinem Versprechen gemäß versehen, daß er des Fried viei Pfalzgrafen Anhänger und Verwandte, außerhalb seiner Gemäß abschaffen sollte. Welches alles E. R. M. ich gehorsamst zu vermallt nicht unterlassen können.

Reben dem so haben Ihre thnigl. Burben zu Polen vom 18. Aug bas von E. R. M. an sie abgeschickte Schreiben, und mein Gum Beistand zu ber damaligen vorstehenden Gefahr diese gnadigste wort gegeben, daß J. R. Burben mit zweien Feinden zugleich bell und also Ihr unmöglich ware, mit dero Kriegsvolt diesmal zu meer

<sup>\*)</sup> Diefer beriichtigte Minifter fiand auch mit Mallenftein in Carroben einem, uns vorliegenden Driginal's Briefe vom 17. Jan. 1630 mefbet er bent baft, ba der Kurfürft nach Preufen veretift fet, er fic gu kinfte maint bach Cottbus begeben werbe.

Sie hatten aber an ben hen. Churfurfien ju Brandenburg und bann an die Administratores bes Bisthums in Schlescen geschrieben, und woseten E. A. M. wann es der verglichenen Ordnung gemäß, ersucht würde, die Werbung lnicht verwiedern, auch sonsten allen möglichen Vorschus nicht unterlaffen, damit dem Feind nicht zu grassiren übersehen wurde. Welches Ew. A. M. zu berichten zo.

Actum Breflau ben 10. Mai 1626.

Hanib'al Burggraf von Dona m. p.

Antwortschreiben bes Raifers an den Burggrafen hannibal von Dona.

Wohlgeborner lieber Getreuer. Uns hat bein gehorsambisies Relations-Schreiben, sub dato Breflau ben 10. dist laufenden Monats May ausschirlich zu versiehen geben, welcher Gestalt unsers lieben Oheims des Shurfürsten zu Brandenburg Liebb: sich wegen des Mannsfelbers Stinfall in die Marck Brandenburg entschuldigt des Königs in Danemarck erfolgte Etklärung, andeut, wegen unserer assistenz gesucht, und sich sonst anerdietig gemacht; was auch du, von Sr. L: Obristen-Leutenant ieh gedachtes Sinbruchs wegen vernommen, und bemeldtes Churschien Liebb: zu schreiben, in gehorsamister treuberziger Wohlmeinung an die Hand, auch unsers besonders lieben Freund und Schwagers des Königs in Polen Liebb. gethane Antwort, auf die begehrte Half zu vernehmen geben thust.

Man wir nun bein biebei erzeigten unterthänigften Fleiß, Derterität, und Bernunft, in t: und f: Gnaben erkennen: Alfo und foviel bemeltes Churfurffen ju Brandenburg Liebb: anlangen thuet, fann fich biefelbige wohl versichert balten, bag, wie unfere Intention niemalen gemesen, einig getreuen Stand bes Reichs mit unferm Rriegsvolf zu beleibigen, fondern dieselbige wider alle feindliche Abergug und Vergewaltigung gu Beichuben und handzuhaben, daß wir gleicher Geffalt derofelben fein ein-Rige Kriegsungelegenheit juzuziehen gemeint gewesen. Es wird fich aber D: L: wohl zu erinnern und nunmehr in der That felbst erfahren haben, welcheraifialt unfere wiberwertige, all biejenigen Bortheile, barburch unferer Armada Schaben und Rachtheil jugezogen werden fann, ohne Berichonung einigen Stand des Reichs fich ju bemachtigen anmaffen, babero bank ben Bortheil nicht gar aus der Sand, und ben Borftreich benfelbis gen ju lagen, Die unumbgangliche Nothburft manchmals erforbert bat, gu Berficherung gebachter unferer Armaba etliche gelegene Orter, ebe fich ber Feind berfelbigen impatronirt, ju befegen, welches boch gegen St Des Churfürften Liebb: mit folden moderamine gebraucht, daß wie wit berichtet, nicht mehr als zwen Orter mit Besatung berseben worden, bieraus bann unter andern eben basjenige in gedachter Marck Branbens burg erfolgt, was besagte Wiberwertige anderer Orten au practiciren pflegen.

Demnach aber burch bie, vermittels abttlichen Beiffands, ben 25. verwichenen Monats Aprilis, wider obgefagten proscribirten Dannsfelber bet ber Dessautschen Brucke erhaltener vietori, die Sachen in einen andern Stand gerathen, bamit benannter Mannsfelb fich nicht wieder recolligire, und hierburch besagtes Churfurften Land und Leute, mehrer Unheil und Schaden zugezogen werde, haben wir S: L: zu Abwendung folches feindliches Borbabens ermahnet, wie beiliegende Abschrift ans weiset, auch beroselben inmassen zuvor beschehen, hierzu alle mögliche Sil und assistenz offerirt und anerboten, baran bann beim unseren Gene ral des Gerrog von Friedlands Liebd: als der fich beffen gegen des Comfürsten 2: vorbin erklart, fein Mangel erscheinen wird. Gerubet nut mehr allein an beine, bers anervotene Treue, und Stanbhaftiakeit, be folcher guten Begebenheit wirklich und mit ber That ju bezeigen, un benennten Mannsfelder feine Saml- und Starfung in Seiner Bick Churfurfienthum und Landen ju gestatten fondern mit Buziehung unfe Kaif: armada benfelben zu verfolgen, auch diejenigen Perfonen fo ben proscribirten Pfalzgrafen anbengig und zugethan, den Reichs constitu tionen gemäß wirklich abzuschaffen, welches du dann wieder in Antwet gegen mehrbesagten Churfurft: 2: in unseren Ramen wirft anzufugen wiffa.

Soviel, dann die von obbesagtes unsers besonders lieben Freund mb Schwagers, des Konigs in Polen L: gethane Erflärung betreffen tim, wollen wir dieselbe in Acht zu nehmen, und auf erheischenden Notifes die Halfe der verglichnen Ordnung gemäß Zusuchen nicht umgehen. Gwir dir in Antwort anzubeuten eine Nothburft erachtet, und verbleite

bir mit k: und k: Gnaben wohlgewogen.

Geben ju Bien ben 16. May 1626.

Ferdinand m. p. ..

Der Herzog hatte eben nicht allzu große Luft, seine gute Quartiere an ber Elbe zu verlassen und bem Grafen Mansteburch die Steppen ber Mark Brandenburg und Lausitz zu folgt. Er berichtet beshalb d. d. Halberstadt den 5. Juni 1626 an Kaiser:

-Ew. Raif. Maj. thue ferner gehorfamst berichten, daß mir gen Radyrichtung einkommen, wie sich der König zu Danemark in Sallbefinde, daselbst einen Landtag halte und seine guldt=pferde anstelle auch dazu ihm der von Mechelnburg die seinen adjungt... Sabe auch schon vernommen, daß etwas von Schwedischem is da es nit schon bereit bei dem Mannskelder ist, im kurzen zu ihm solle, desgeleichen etliche Polaggen, so in des Bethlebem devotion wenn Mannskeld einbrechen that, zu Ihm sich begeben warben, wäre, nach den mir einkommenden avisen der Bethlebem gesonner er seine Braut (eine Schwester des Kursursten von Brandenburg) abholen lassen, desso stäter und mehr Bolt zu schicken, auf das sells mit dem Mannskeld vereinigen könne.

Der Herzog ertheilt nun bem Kaifer ben Rath, ben Palatiund in Ungarn mit ber Abwehr Bethlens zu beauftragen, auch etliche vornehme Befehlshaber in Dienst zu nehmen und in Schleten die Grenzen der Mark Brandenburg wohl zu besetzen.

Denn sollte mit Em. Rais. Armee ich dem Mannsfeld nachzieben, o wurde hieraus erfolgen, daß der Sedes belli in Em. Kais. Mai. Erde denigreich und Lande eingeleitet wurde, dieweil der General Graf Tilly vielfältigen und mächtigen Feinde dieser Orten nit wurde resistiren dunen, da ihrer viele auf mein mit dem Bolf Abziehen die Wassen erspeisen und also Graf Tilly sich zurück retiriren müste, daß unfehlbarzich die ganze schwere Last in Ew. Kais. Mai. Land gezogen wurde. -

So ungern er es auch that, folgte er bennoch bem Grafen

Mansfeld nach Schleffen. -

Über bas Verhaltniß bes Herzogs von Friedland zu Tilly in ver nachstfelgenden Zeit, giebt uns ebenfalls eine neuerdings aufzefundene Correspondenz naheren Ausschluß, aus welcher wir hier vos Wichtigere als Nachtrag geben.

Unter bem 17. Marz 1628 schreibt Tilly an Wallenstein und bebankt sich für die 400,000 Thaler Recompens, welche ihm ber Raiser auf seinen Antrag bewilliget, bittet aber zugleich, baß ihm ur Versicherung bieser Summe ein Stuck Landes eingeraumt verben mochte. Wallenstein, ber fich fo gute Entschäbigung in Medlenburg verschafft hatte, gonnte seinen Waffengefahrten einen aleichen Antheil an ber Beute. Er brachte bei dem Raiser in Antrag, ben Herzog Friedrich Ullrich von Braunschweig und Wolsenbuttel in die Ucht zu erklaren und gedachte Tilly zum Fürsten pon Calenberg, Pappenheim jum Fürsten von Wolfenbuttel ju erheben. Pappenheim erhielt von Wallenstein, obwohl er General bes Rurfürsten von Baiern mar, ben Auftrag, die Untersuchung gegen ben Bergog Friedrich Ulrich einzuleiten, welcher in feiner Residenz Wolfenbuttel gefangen gehalten wurde. Wit anmaßlicher Billfur vollzog Pappenheim den ihm gewordenen Auftrag, ließ die fürstlichen Rathe verhaften und verhören und brachte drei ber-Alben nach Guftrow zu Wallenstein, welcher aus ihren Aussagen ein Anklage=Protocoll wider den Herzog Friedrich Ulrich nieder= Schreiben ließ, und bamit sendete er ben Grafen Pappenheim an ben Raiser ab. Die hauptanklage in diesem Protocolle war, baß " Bergog Friedrich Ulrich seinem Bruder Christian (ber. im. offnen

Ariege wiber ben Raifer begriffen war) seine Lanber abgetreten, gegen Tilly und ben herzog von Friedland feinbselig gehandet, obwohl er schriftlich von sich gegeben, daß er dem Raiser nicht zuwider handeln wolle. « Der Kaiser erforberte von dem Reiche hofrathe ein Gutachten, welches dahin ausfiel, "baß Herzog Frie brich Ulrich ber Rais. Maj. allezeit zuwiber und ber Niebersach schen Unruh und Emphrung principal=Stifter und Urheber gent fen. Da indessen der Herzog Friedrich Ulrich barauf seben werd, wie er fich mit Raif. Maj. ausschne, so moge ber Kaiser es mo zur Zeit bei beschehener Einziehung ber Graf= und herrschaften (\*) und neulichst ergangener Assignation für ben Grafen Till be wenden laffen. " Eine Achte = Erklarung, auf welche Wallenfin gehofft, wurde nicht ausgesprochen und vornehmlich war es be Aupfürst Maximilian, der ihm bier entgegentrat. Unter bem 19 April 1629 schreibt biefer an ben Kaiser, daß Herzog Kriedis Ulrich sich an ihn mit Rlagen über die wieder ihn verhängte D quisition und Proces gewendet und ihn gebeten habe, als ein ne her Verwandter, ihn mit Vorbitt und Interposition bei Gr. Maj. zu assistiren. — Mit Hindeutung auf Wallensteins eine machtiges Verfahren fügt Maximilian binzu:

-Und weil ich in ungeweiselter und guter Züversicht und Soffen gestanden, Em. Kaif. Mai, werben auch von selbsten nit gemeint sen werstatten, daß dergleichen nachdrückliche und gesährliche exquisition und Prozes wider vornehme, aus teutschem, fürstlichem Geblüt entige sene Stände des Reichs angestellt werde, als gelanget an Em. Kaif. Mimein gehorsamstes Anliegen und Bitte . . . die wider S. Lebb. bestimmtliche Inquisition einzustellen- u. s. w. Dem General Pappenheim verall der Aurfürst in einem, ebenfalls vom 12. April 1629 betirten, Scholies es sehr ernstlich, abg er sich mit fremder Commission unter einger Rüge fügt er hinzu: . . . Wollen Euch also andefohlen bas ihr dieses Wesens müssig sehre mud wohlgebachten Herzog zu Beischbeit oder sonsten weiter im Geningsten nit dergleichen gleichheit oder sonsten weiter im Geningsten nit derziehen mern, noch weniger euch mit einiger Commission, es feb gleich.

<sup>\*)</sup> Der Kaifer hatte den herzog Christian den Jangern ben Inschweig geachtet und die Grafschaft Hohnstein dem Grafen The G0,000 FL, die Grafschaft Reinstein dem Grafen Dar von Balban 50,000 aberlassen.

woher es wolle, ohne unfer Verriffen und Befehl beladen lassen, itnd da ihr dergleichen allbereit über euch genommen habt, euch derselben alsbald ledig machen und abthun. Insonderheit aber auch vom Kaif. Hof, oder sonsten anders wo, weder von euch selbst, noch durch andere, euch nichts untersiehen, das sowohl bbgebachten Herzog zu Braunschweig L oder Dero Diener in einige Wege zur Verkleiperung, Schaden und Ungnad gereichen möcht, sondern euch dergleichen ganzlich enthalten und euch auf Anderer Zumuthung entschuldigen.

So mußte Pappenheim sich die Lust auf das Herzogthum Wolfenbuttel vergehen lassen. Tilly erscheint dei diesem Handel ehrlicher zu Werke gegangen zu sein. Als Herzog Christian der Altere von Selle sich (den 15. Marz) mit der Bitte an ihn wens det, den Herzog Friedrich Urich gegen die bosen Absüchten Pappenheims in Schutz zu nehmen, antwortet er unter den 30. Marz:

... Nun weiß ich bierüber nicht mehr zu berichten, als daß von Rais. Mai, zur Exfenntniß meiner geleisteten treuen Dienste in Gugden rocompons versprochen worden, wo und wann aber, oder durch was vor Mittel dasselbige beschehen möchte, weß ich mich deshalb zu versehen habe, kann ich zur Zeit selbst noch nicht wissen; um so viel weniger Nachricht oder Wissenschaft aber habe ich was der Genéral Zeuameister Graf

Pappenheim in biefer Sache praktifiren, ober fur handen haben mochte, weillen ich obne bas mit beffelben ober anderen Puncten wegen wenig

Befummernig. . u. f. w.

Wallenstein versaumte jedoch nicht, Tilly's Unsprüche bei ben Rriebensverhandlungen zu Lübet beftens zu unterfichten und es wurde von bem Konige von Danemark eine angebliche Forberung von brei Tonnen Golbes (300,000 Thaler), welche er an Ber-20g Kriedrich Ulrich zu machen hatte, an den Kaiser abgetreten und von biefem bem Grafen Tilly überwiefen. Außerdem ertheilte ber Raifer bem Bergoge Friedrich Ulrich Befehl, an ben Grafen Willy noch 100,000 Thaler, eine angebliche Erhsehaft seines gedehteten Brubers, Chriftians bes Jingeen, an Lilly gu gablen. Spater kam ein Bergleich zu Stande, in welchem bas gesammte Sauts Braunschweig = Luneburg sich verbindlich machte, baff eine jebe ber beiben Lanbschaften ber Wolfenbattelschen Lanber, name lich die Kalenbergische und Wolfenbuttelsche, an Tilly 100.000 Thaler baar erlegten; für bie rudftanbigen 200,000 Thaler follten ihm bie Amter Stolzengu, Spie und Steierberg jum Unterpfande einaeraumt werben. -

In ber Ferne blieb Wallenstein mit Tilly fortrochrend in gutem Bernehmen, wie aus mehreren eigenhandigen Briefen hervorgeht. In einem Schreiben aus Stade vom 12. Juli 1629 bedankt sich Tilly sganz unterdienstlichen Dankes, daß der Herzog ihn communiciren wolle, was zwischen Ihrer Kais. Mai. Volk, so unter des Hr. Beldt-Marschalks von Arnheim Commando, Konigl. Mai. is Polen zum Succurs nach Preußen geschiekt worden und mit den Konig in Schweden vor ein Treffen vorgangen und hab er um so mehrerfeulich vernommen, daß Ihre Kais. Mai. Bolk das Feld erhalten und den Feind mit solchem Berluft in die Flucht getrieben u. s. w.

Über diesen Feldzug Arnims, bessen § 25 Erwähnung geschickt, find mir ebenfalls neuerdings noch wichtige Correspondenzen zugegangen, aus benen ich hier Einiges mitzutheilen nicht unterlef

fen barf.

Bei seinem Einmarsch in Polen hatte sich Arnim keines be sonders guten Empfangs zu erfreuen; er berichtet hierüber'd. d. Keldlager bei Schweek den 18. (28.) Mai 1629 an den her

zog folgendes:

"... Als ich brei Meilen von Thorn angekommen, haben Ihre Ring.
Maj. mir befohlen, wiederum zuruck auf Plewe zu marchiren aber iche Commissarien geschiekt, daß also das Bolt in sechs Tagen kein Sich Brod bekommen, worüber mir bei 500 Mann von allen Regimente entlaussen. Albier zu Schweet seind nun zwar Commissarien angelaus haben aber nichts anders, als mir einen guten Filt (Borwürfe) gebuch haß K. R. Maj. sehr übel zufrieden, daß ich ohne Deroselben ausbedich chen Befehl allhier ins Land gerückt. — Nun bin ich des Dings sich übel gewohnt, bekomme ich noch einen, so soll es der letzte senn werde mit Ew. Fürstl. In. Erlaubnis davonziehn; denn ihre Commund Manier Krieg zu führen siehet mir nicht an.

Alls er später über die Weichsel gegangen war, fanden sie bald Anlässe zu neuen Mißhelligkeiten, so daß die Königin Entstantia den Kaiser bereits im Juli 1629 melbet: »daß so Weschwernisse auf den von Arnheim gedrungen würden, die

seines Befehls schon entlassen worden.«

"Ihro Kbnigl. Maieftat — heißt es bann weiter — habe beim, sonderlich weil er zuvor bem Gustavo gedient, nicht gern und ausdrücklich durch den Steinacker dem herzoge von Friedland ten, daß, wo er ihm zu dem Succurs verordnen sollte, Ihro Mertrauen ihm wissen ließen, daß Sie ihn gar nicht gerne haben ten, der obgeschriebenen und anderer Ursachen halber. Er, das habe aber selbst für ihn gut gesagt und sich selbst für ihn verpresen

Gegen ben Herzog beklagte fich ber Anig Gischund in einem Besondern Schreiben d. d. Markenburg ben 17. August 1629, in welchem es heißt:

-Wir mögen Ew. Ebb. nicht bergen, wit daß Ans glaubwürdig referirt worden, waß Gestalt der von Annheimb mit demjenigen, so Wir ihm bei seinem Abschied einantworten lassen nit zu geringen Unserm Despect, dessen Wir Uns keineswegs versehen dermaßen schimpflich verfahren, daß Uns solches nit wenig bestemblich vorsommen und zu Gemüth gangen, zumalen darum weil er sich in die sechs Wochen her auf dem weißen Berg wider Unsern Willen mit dem Volk aufgehalten und daselbst die sehdne Zeit ohne einigen wirklichen Effect vergehlich zugebracht, — welches nur zu dem End geschehen, damit die Soldateska unterdessen matt und ruinirt werde, dahingegen der Feind von Tag zu Tag sein Wolf füglicher beisammen bringen möge. . . Ersuchen derowegen Ew. Ebb. solchen Uns angethanen Unsug dei ihme, Arnheimb) dermaßen in Ernst einzuhalten und zu verweisen, wie er in diesem Punkte an Unserer Person poseirt hat: = u. s. w.

Arnim verließ, wie oben erwähnt worden ist, das Hülfsheer in Polen, bessen Commando er dem Herzog Julius von Sachsen übergab und kehrte nach seinen Sütern in der Akermark zurück, von wo aus er in beständiger Correspondenz mit Wallenstein wegen verschiedener Abrechnungen blieb. Dies brachte ihn, nachdem er in sächstische Dienste getreten war, bald in den Verdacht eines heimlichen Sinverständnisses, allein er setzte sich darüber hinweg und konnte dieses um so eher, da der Aurstürst von Sachsen mit den Verhandlungen einverständen war. In dieser Beziehung ist unter vielen Briesen Arnims, die mir kurzlich zugegangen sind, folgender von besonderem Interesse, welchen er d. d. Boizenburg den 6. October 1630 an den k. k. Obristen Albrecht Wengiersky, Fürstl. Wecklendurgischen verordneten Statthalter, schreibt:

:

Ē

ĸ

\*\*... Ich zweisste nicht, es werbe herr Graf Berthold von Waldstein dem herrn Obristen berichten, daß Ihre Fürstl. Gnaden herr Generalissimus von der Armee gewiß abgedankt, welches ich davor halte, daß in ganz Aurzen sowohl bei der Armee, als auch sonsten große Alteration bringen werde. Gewiß Ihre Kais. Mai. Dienst hätte ein Anderes ersorbert; doch ist Gott der Allmächtige wunderlich in seinem Rathe. Ich bin fast ganz resolvirt, zu S. F. Gn. zu reisen. heute, geliebt es Gott, werde ich mich noch aufmachen, zu S. Churf. Durchlaucht dem Churfürsten zu Sachsen zu reisen. Mir wird zwar berichtet, in was großem Berdacht ich mich bei dem Beldtmarschall und anderen seinen Landsleuten wegen diesen gesetzt, daß ich zuvor auch dreimal dagewesen; aber darum

mit zehn= ober zwolftausend Mann zu Strakfund landen wolle weshalb er sich Pappenheims Regiment zum Succurs erbitu ertheilt Tilly sogleich bemselben Besechl?

Die Anstalt zu versügen, wann es die Poth exfordern und den hieg von Mechelnburg und Friedland es hegehren würde, alsbalden is mitslichen oder acht Companien en Ort und End, wie Ihre Durchl. ordiniren würden, zur Assistonz marschiren, sich auch Deroselben Dposition in alle Wege gebührender Maßen zu bequemen.

Dieser Befehl beweist, wie zeucigt Tilly war, ben her von Friedland für den Fall der Noth zu unterstützen, wogeg dieser ein beständiges Mistrauen gegen Tilly hegte. Pappenhösuchte den Vermittler zu machen; doch schloß er sich, obwohl Diensten Maximilians, näher au Wallenstein an. So schreibt ibm d. d. Stade den 19. October 1629:

"Muf dassenige, was ich ein. Fieill. En. Befcht nach herrn Gent Grafen von Ally vorgebracht, baben S. Ege: Dero Intentiones Inider hapfe-Stadte und des Italienischen Friedens als Dero Univer Dispasition balben, aufs böchte gelobt und Ihnen gefallen lassen, alls mir auf den puncten des Mistranens kommen, balten erboten. Als wir auf den puncten des Mistranens kommen, ben Sie darüber dissourirt und geschlossen, das das fundament aller gen en successen des allgemeinen Wesens und der Christenheit in stad rung einer vertraulichen Coverspondenz zwischen Ihrer Churfürstl. Dur laucht (Mag von Baiern) und anderer katholischen Chur- und Fich und En. K. In. und (wie die formalia aewest) das man reche in Aller der Street Gen.

Wallenstein war jest zu sehr mit der Belagerung von Stralumb und mit seinem neuerwordenen Herzogthume beschäftiget, als ass er sich um die Ansgleichung jenes Wisverhältnisses sehr des nühen konnte, so sehr ihm auch daran gelegen war, auf Tishy's Interstützung zu rechnen, da er eine Landung Gustav Abolphs in der pommerschen Küste schon damals täglich erwartete. Er atte den Herzog Franz Albrecht von Lauendurg, welcher das nals ein Regiment in kaiserlichen Diensten commandirte, nach Solderg geschickt, um dort die Küste zu bewachen. Dieser schreidt hin d. d. Colderg den 5. Juni 1629: "... werde nicht unterlassen, allen möglichen Fleiß anzuwenden, gute Aussicht zu haben wegen es Schweden, werde auch steig mit dem Odrissen Jahfeld erreespondisen und wann etwas vorsallen sollte, es ihm sogleich avisien.

Durch einen Brief bieses Obersten, Grafen Hatzelb, glaube ch auch Aufklarung über jenen geheinmisvollen Aufkrag geben zu önnen, an welchen Wallenstein in bieser Zeit 35,000 Thaler wensen will und bessen Seite 107 Erwähnung geschieht. Graf Hatzelb chreibt d. d. Greisswald ben 31. Januar 1630 an den Herzog:

Ferner hab ich mich sowohl bei dem herrn Veldtmarschalt Arnseim, als sonsten erkundiget, wegen der Sach mit den Schwedischen Schiffen. Nun hab ich bei der Wittib lassen aufsuchen und habe sefunden ein Paquet so zugestegelt und der selige Mann vor seinem Tod und in seinem Letten besohlen zu versiegeln, und daß solches dem Veldtnarschalt, oder jemanden von Ew. F. In. treuen Dienern zugestellt wersen midge. Ich hab es erhstnet und befunden, daß der selige Mann viel jespendiret und die demuste Sache zu essexth, wenn ihm der Bommer nicht sobald auf den Hals kommen und er darüber versiorben, kun had ich seine Leute, denen er Geld geben, zu mir erfordert, die sich tachmals præsentiret, das Wert zu vollsühren, wann ihnen dassenigen vas vor diesem versprochen, möge gehalten werden. Ich hab sie dessen zersichert, wollen aber etliehe tausend Thaler auf die Hand haben, dazu ch dann keine Mittel hab.

Dennach durfte die Vermuthung, daß es nur auf Wegnahme wer Verbrennung der schwedischen Flotte abgesehen mar, den meiten Glauben verdienen. Dies gewinnt um so mehr Wahrscheinischseit, da Pappenheim dem Herzoge schon früher in einem Schreisien aus Gardelegen vom 31. Januar 1629 sehr ausführlich das Project auseinandersetz, die danische Flotte vor Copenhagen zu vernichten, oder zu entführen, wozu sich ein Hamburger Caper erboten hatte.

teurmen wim entidenen ine motivilentioniese und antidienterleile dat difche Staaten verwendet murben, jumal andere fein beständiger Fried beil. Reich zu verhoffen. - u. f. w.

Eine Zuschrift ahnlichen Inhalts erläßt Pappenheim d. Garbelegen ben 7. April 1630 an Wallenstein:

"Beil unfer Bert Gott ben Frieden in Italien gegeben, fo weiß es wird Em. F. Gn. Gemuth gegen die Hollander besto mehr erm haben. Gott gebe feinen Segen bagu. Ich habe in dieser Materia ! tel gefunden, wie fie innerhalb Jahresfrift bezwungen und jum Gebor gebracht werden tonnen. Ihre Macht zu Baffer und Land fann es hindern, mann nur Em. F. Gn. befehlen und bie Spanier bagte ju boniren feind.

Fand nun auch zwischen Tilly und Wallenstein nicht je vertraute Berhaltniß, wie zwischen letzterem und Pappenh statt, (\*) so hatte boch ber Herzog vollkommen Recht, wenn 1 1 2 mg/s

Themselves to the following the contraction of the

1900年,在1900年,1900年,在1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,1900年,

Harris & march 1 all

Allbieweilen bann bierauf besaate Deffen binterlaffene Mistin in

<sup>\*)</sup> Bappenheim überttug in feinem Teffamente bem-Berzsae von Rr land bie Sorge fur feine gurudigelaffene Familie und biefer nabin fich felben redlich an.

<sup>&</sup>quot; Ew. Raif. Maj. - Schreibt der Setjog d. d. Brag ben 15. April 1 an ben Raifer - foll ich gehorfamit unberichtet'nit laffen, masje weiland Dero gewesener Feldmarschalk Gvitfried Heinrich G bon Pappenheimb ze. fing vor feinem Lobe ein militarifc in ment aufgerichtet, und mich feiner hinterlaffenen Bittib, Rindern ं अभिन्नेत Gatern zum Curatorn vorgefest. なっこけいふ

iene Warnung bes Grafen Glavata, (nicht Nawata wie Seite 140 und 141, wo bieser Mittheilung Erwähnung geschieht,) baß Tilly beauftragt sep, ihn auf irgend eine Urt aus ber Welt zu schaffen, mit ber Berficherung zuruckweist, baß Graf Tilly ein Cavaller und Soldat sei, der mit Gift und Dolch nicht umzugeben wiffe. Daß inbeffen schon bamals ber Bergog besorgt gemacht morben mar, feben wir aus einem Briefe bes Geb. Rathes Queften= berge, d. d. Wien ben 2. Mary 1630, in welchem es beißt: "Erinnere mich, daß Ew. F. In. Ihro das Recept contra venenum (ein Gegen = Gift = Recept) zu schicken begehrt, so biefelben hiermit empfangen, « Damals fanden Bergiftungen baufig ftatt und Questenberg giebt in bemselben Briefe bem Bergoge Nachricht, baß man die Furstin von Siebenburgen (bes am 5. November 1629 verstorbenen Bethlen Gabors Gemahlin) mit Gift vergeben habe; sie solle zwar noch leben, aber desperata und in delirio. (\*) -

Überhaupt forgen bamale Questenberg fowohl, als Traut= mannsborf bafur, ben Bergog mit intereffanten Rachrichten vom Sofe zu versehen, wo man, obidon ber Kurftentag zu Regensburg bereits ausgeschrieben mar, noch keine Ahndung bavon hatte, bag ber Herzog entlaffen werben mußte; bies war eine Intrique, bie allein von bem Rurfursten Maximilian und einigen anbern Reichsfürsten ausging. Trautmanneborf macht bem Bergoge aus Wien ben 15. Mary 1630 noch bie vertraulichsten Mitthei=

lungen:

"Em. Rurfil. Gn. wird biermit communicirt, mas zwischen den Krangosen und ben Raiserlichen auch Spanischen bieber gehandelt worden, Daraus erscheint nunmehr, daß man nicht weit vom Schluß bes Kriedens iff, welchen man defto mehr verhofft, weil der Cardinal Richelieu fich

ligkeit nit abschlagen mögen und darauf ein jährliches deputat von 4000 Rthlen, bis ju G. R. M. andbigfter ratification ausgesest.

Als bitte E. R. M. ich hiemit gehorsamst, Sie sothane provision zu ratificiren und beftomegen einen absonderlichen Befehl, um dieselbe der Buigl. Landtafel zu inseriren, ergeben zu laffen, gnadigst geruben woll-

<sup>\*)</sup> Ein Liebesverfiandnif mit ihrem Oberfiallmeister Zierotin mar Beranlaffung, daß fie mit ihrem Gemahl in Unfrieden lebte. (Mailath Geschichte ber Magvaren. T. IV, 238.)

Avisi des Grafen Colaito mitoringen — ichreide er aus Wien den 2 April 1630 — davon wird man Ew. Fürfil. Gn. auf der Reichs-Es zelet parto geben, Ihr Kaif. Maj. Anordnung gemäs. Der Reichsh rath hat mich abermals ersuchen und ansprechen lassen, Ew. Fürfil. G gehorsamst zu danken, um die ihm erwiesne Gnad; erbieten sich zu al zeitigen Diensten. u. s. w.

Obschon bamals bei bem Raiser aus allen beutschen Landa welche Wallenstein burchzogen, die heftigsten Alagschriften eingegagen waren, so liegt uns auch nicht ein Schreiben aus dieser zu vor, in welchem der Raiser den Herzog barüber zur Ordnung vo weist. Andere Sorgen beschäftigten das schwerbelastete Gemild Ferdinands; Fürsten und Wölker, ja das ganze heilige römisch mochte verderben, das rührte den Raiser nicht; als ab seinem Leid = Falken ein Leids geschieht, muß Questenda eine lange Alagschrift ausselen.

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

-Ihre Kais. Mai. — schreibt er aus Wien ben 27. April an Bald stein — haben beut in aller frühe mich zu Ihro ersorbert und mit gn gem affectu gleichsam klagend ausgesührt, waßgestalt der Dan pierrische Regiments-Quartier- oder Wachtmeister Ihren besten Falke Ihro Falkenmeister genommen, eine Beil herumgezogen und also in tractier und destruirt, daß er nicht mehr zu gebrauchen sei; habe Anstweden Falken Belker angesprochen, ihm demselben folgen zu lassen gegen zu Thaler Verebrung; der Falkner geantwortet, so er ihm tausend Das gabe, daß er nicht feil wäre, denn er gehörte dem Kaiser zu. Endik hätt er ihn doch genommen und davon gesührt; theils Rittmeister, Fill rich und andere Officiales bätt es verbrossen, wären nachaeriten.

Als nun aber ber Acgemburger Collegialing naher heramuckt, befürchtete man bei hofe, bie versammelten Fürsten wegen ber vielfach erlittenen Unbilden schwierig zu finden. Der Kaiser läst das her unter dem 16. Mai 1630 aus Presburg dem herzoge durch Questenberg schreiben:

"Ew. F. In. missen, wit sich Ihre Ruis. Mai, so eifzig bisher bemutt, den Collegialtag zum Werl zu richten, daher die Lathofischen Kur- und andere Fürsen insonderheit bet ihren, der Durchzüge wegen ertheilten sinoerationibus geen mantopiet und verschont sehen wollten; daher nicht zweislen, das Ew. F. In., so viel anders die außerste Möglichkeit zugeben wird, die Ordinanzen dahin richten werden und Ihre Rais. Mai. lieber sehen wollten, die Durchzüge durch weite Umschweif zu nehmen, als eine katholische Stadt zu berühren. — über den ungarischen Landtag erstattet Questenberg in diesem Briese ebensalls Bericht: "Der hiesige Landtag — schreibt er — wird sich hossentlich heut enden; ist alles dermaßen still und friedsertig zugangen, als ich mich nicht mehr eines hungarischen Landtages erinnere und glaub ich, daß von den Dungarn nichts weniger, als etwa neue Unruhe und perturbation gedacht werde. Wollen lieber mit Frieden ihre gute Mütel (Mittel?) in den gehuldigten Bauerhäusern haben.

Da wir aus ben Verhaublungen, welche zu Regensburg gepflogen wurden, wissen, daß Wallensteins Entlassung bereits im Juli und August verhandelt wurde, so ist es bemerkenswerth, ein Schreiben Questenbergs d. d. Regensburg ben 6. September 1630 zu finden, in welchem bem Herzoge noch als commandirenden Generalissimus Austrage von dem Kaiser ertheilt werden.

-Em. R. Gn. - fchreibt Questenberg - bab' ich hiermit follen ers innern, daß Ihre Raif. Daj. berichtet werden, gleichsam Em. E. Gn: das meifte Bolf nach Italien ju reifen Ordinang follen ertheilt baben, fo Derfelben verwunderlich furfommen will, weil der Schwod mit furter Macht bas Romifche Reich in Dommern anfällt, begmegen eine Rothburft jum succurs babinwarts Bolf ju Schicken und, als Em. R. Gn: Willens waren, bahinwarts das Wolf incaminiren zu machen, fo unter des Grafen Johann von Naffau Commando, Ihre Maj. erwidern laffen, daß Sie aus den, in Ihrem vorigen Schreiben allegirten erheblichen Ur fachen, daffelbe Volk allba follten liegen laffen und das Volk aus der Pfalz dabin zu führen anbefehlen. Run aber jest spargirt wird, Em. K. Gn. das Bolk nach Italien follte incaminiren, will es Ihro Maj: desto feltsamer fartommen, das Reich ju negligiren und wo die Gefahr größer ift. Ich bab's fo weit beredt, daß ich mußte, daß Em. K. In. des Tages, als ich bei benfelben mar, den Oberften Breuner Ordinang gegeben, bag er foll bes Montocuculi Reutter mit anderen bis auf 1000 nun eine Bewandschaft mit habe, wollte Ew. F. In. Ihro belieben I sen, Ihro Mai. raggualio (Nachricht) zu geben, mit wenigem zu l'eichten, zumalen Sie ohne das für sich selbst anstehen und nit glaube das dem also sen, daß Ew. F. In. Italien succuriren wollten und Pommern und den Stiftern dem Feind Alles zur direption und invarung frei und offen siehen lassen sollten. Ew. F. In. verzeihen mir mei üble Schrift, es ist spät in der Nacht und ich werde zu Ihro Mgelch wieder gesordert.

### Beilage No. III.

(Aus dem geh. Staats-Archive zu Berlin.)
(zu Seite 226.)

In einer Conferenz, welche den 25. Juni 1633 in Berlin fatt fu erflarte ber franghische Gesandte Manasso do pas:

-In der bobmifchen Sache fei er-gang mit dem Bertrage einverfte ben und deutete an, eine restitution felbiger Ronigreiche in vorigen Sim ware gang billig und viel an demfelben gelegen.

In einer barauf folgenden Conferenz am 29. Juni bemerkte er in ?

ziehung auf den Abschluß des schlesischen Baffenftillftandes:

Color and the state of the stat

-Er hatte nicht dazu zu reben und den Waffenftillftand gut ober i zu heißen, fiellt es nur zu bebenken, obs nicht davor zu halten, daß Bri land mit den Inducien nichts anderes suche, als Zeit zu gewinnen, i ber Cardinal Infanto aus Italien mit dem Bolk kommen und zu fogen; dann werde er brechen und interim sich bemühen, theils und

# Betlage No. IV.

(Aus dem geh. Staats-Archive zu Berlin.)
(zu Seite 229.)

Herzog Franz Albrecht von Lauenburg, Dem Boblgebohrenen gestrengen und Besten hrn. Chunrath von Burgsborff Aurfürstl. Brandenb. Obersten zu Berlin.

... Den Augenblid bekomme ich avisa, daß sich der Feind bei Brieg mit ganzer Macht sehen läßt, hoffe aber nicht, daß er ihnen was anhaben soll, habe Köckerit mitt 200 Reuter und 200 schwedische Landsknecht hinein gelegt, zudem sind noch 600 Oragoner brinnen.

Sonften bat Gott unferer Reinde bis dabin geblendet, benn fie batten tonnen machen was fie gewollt batten. Aus Beilag batt er zu feben wie ftart ber Feind ift, ich aber nebens dem Dumaldt nicht über 9000 Mann, fo ich im Felbe brauchen kann. Der Damaldt hat nichts als lauter Officierer, er thut nichts als Tag und Nacht voll fenn, seine Leute thun, was sie wollen, siehlen, brennen und plundern das ganze Land aus, bin nicht ein haar gebessert, ich caresfire ibn, so viel als möglich, er that gern bas Seinige, bat aber keinen respect, ju bem kann er vor Sauffen nicht dazu kommen, Gott weiß, ich bin übel daran, die Reiter haben nichts zu futtern, Profiant ift wohl ba, aber feine Pferbe gur Bufubr. Mule Gunden fo ich mein Lebtage begangen habe, tann ich nicht arger buffen, als bei biefem Dienfte, will mit gottlicher Bulfe feben, baff ich mit Ehren baraus tomme. Der von Arnimb antwortet mich fast auf fein Schreiben, ju dem hat mir der Rurfurft das Altenburgische Regiment abaefchlagen, giebt es feinem Bruber, ber vorhin fchon eines hat und feinem Oberfilieutenant, ben Rauchbaupt, sieht er mir vor: wie mir bies fes Gefallen muß, laffe ich Ihm judiciren. Alle mancamenten fo ich bem Churfursten schreibe, ift so viel als Nichts, es erfolgt nichts barauf, babe geschrieben, wenn meine 3 Monat um sein, nicht zu bleiben, verliehre meine Ehre und reputation auf diese Weise. Bon Grund meiner Seelen wollte ich gern bienen, bas weiß mein Gott, aber ohne Nichts fann ich nichts thun, und ohne Bolt keinen Arieg fubren, je eber ber Winter tommt, je lieber ift mirs, bab gans Riemanns, ob an ber fiette mehreres gelegen, als an biefer armada und an gans Schlesien weiß ich nicht. - Die große disorder und insolenzien machen mich gans gram, die die duwaldischen und jum Theil auch die Unsrigen thun, babe beute noch zwei benten laffen, hilft doch nichts. Die handvoll Dumalbische feind unferer Armada ruin. Wenn ber Bein und ein guter Klepper von bem babba mit fame, mar es fig. Ich schließe fann nicht mehr schreiben muß hinaus zu feben mas braug werben will. Ich aber verbleibe fein Kreund und Diener Franz Albrecht S. k. S.

Ohlau den 9. (19) Januar 1633.

in the weightening vie weapping him tief we we when the are w 1633 dem General = Bachtmeister de Sun's den Befehl jugebn - mit fe nem Kriegsvolle ins Land ob der Enns ju avanziren, Ling befeten m je nachdem der Weimar fich movirt, auch nach Baiern vorzurucken, u fich bort mit ben Regimentern bes Grafen Strozzi und anderen zu co jungiren. Der Raiser fügt eigenhändig hinzu: -Lieber de Sups, bi weilen diese Ordinang zu meiner eigenen und meiner hinterliegende Lan Sicherbeit gebeibt, fo mollet folder, wenn auch fcon anbermari andere Orbinangen maren ertheilt worden, ober noch ertid werden mochten in Allem und alsobald nachkommen. Dann bierin mein eigentlicher und endlicher Bille erfult wirb. - Schon oben ( 240) ift angeführt worden, daß fich ber Ratfer endlich in die Anordmi gen bes herzogs fügte. Er überschickt ihm mit einem eigenbanbin Schreiben vom 19. Januar einen Landtag-Beschluß der bobmischen Stat vom 9. Januar 1634, nach welchem fich biefe gur Berpflegung ber Irm pen erbieten, obwohl bas Land in bas bochfte Elend gerathen fei, ba k bem Tode des Raifers Matthias fein Konig mehr zu Drag refibire. D Raifer - erinnert den Bergog in Gnaden um so viel eiffriger barat fenn, baff bet ben Goldaten aute disciplin gehalten werde, ba bie Stat über ihren kummerhaften Zuftand und über die vorgebenden schweren I folentien gang wehmuthig geklagt und Remedirung nachgesucht. - — 🔊 dem fo fest ausgesprochenen Beschluß, teine Truppen in die Unter-D reichischen Lande aufzunehmen, ift der Raiser gang guruckgekommen if benachrichtiget ben Bergog d. d. Wien ben 26. Januar 1634: -er bi aleich bem Grafen von Albringen bei einem eigenen Courier bie ren tion jugeschickt, daß er die noch unter ihm bequartierte 62 Compail Reutter berab in bas Ergbergogthum Dflereich u. d. E., alda bar Quartier und Unterhaltung halber bereits die Anstalt befcheben, at fartrieben laffen folle. " Er erflart fich außerdem bereit , nach 3/2 is

## Beilage No. VI.

(ju Sette 803.)

Wallensteins zu Eger weggenommene Papiere betreffenbi (Aus ben in bem Friedlander Archive befindlichen Originalconcepten, obnie Datum, alle vom Dr. Juftus Gebharbt verfaßt.)

(Mur bie Rechtschreibung allein ift geanbert, fonft wortlich genau.)

#### T

Allergnädigster herr, Suer Kaif. Mai. Allergnädigstes Schreiben vom 15. dieses, habe ich allerunterthänigst empfangen und Dero Allergnädigsten Befehl wegen Sinschickung der Friedländischen Kanzleischriften, sowohl auch des Flau, Terzka, Kinski und Elzen Correspondenzen, sonderlich des Terzki vom 18. Februari an den Schafgorsch in Zisser gestellten Schreibens, allerunterthänigst vernommen.

Worauf Guer Raif. Mai. ich allergehorsamst berichten sollen, daß ber Marchese di Grana alle verdächtige Schriften, so sich allbier befunden, Guer Rais. Mai. bereit allerunterthänigst überschicket haben wird. So Guer Rais. Mai. in allerunterthänigstem Gehorsam berichten, und Guer Rais. Mai. zu beharrlichen Raiserlichen Gnaden mich allergehorsamst befehlen wollen.

II. Inventarium

aller Acten ber verarrestirten Herren Herren Herzogen Beinrich July zu Sachfen, General-Zeugmeistern Spaar, Generalen von der Cavallerie Schaffgotsch und Schafftenberg, Feldmarschalkleutenant Mohrwaldt, Obristen Losi
Peter, Obristen Leutenant Hamerle und Anderen anbetreffend, welche unter meine Hand kommen sennt; mit ordentlichem Verzeichnuß, was mir gnädigst anbesohlen und von
Zeit zu Zeit gehorsam verricht ist worden.

Erflichen nachdem ich den 4. Martit dies Jahres von Prag nach Pilfen angelangt, sennd mir durch den Herrn Marchese di Grana zwei unterschiedliche Protosollen aus der Iloischen Canzelei überantwort't worden, selbige zu übersehen und etliche Concepten ad notam genommen worden, beede Protosolle numerirt 1.

Die übrigen sowohl Moische, Friedlandische, Terefische, Ölsische und andere gefundene Schriften sennd durch gedachten Markgrafen di Grana, Obriften von Abelshoffen und Doctore Wesselium visitirt, albalden nach Wien geschickt und mir insgeringste damalen nicht communicirt worden, außerhalb die übrige Moische, welche ich ein paar Stund mög durchsfucht haben.

Nachbem haben Ihr Excellenz herr General Leutenant mir gnäbigft anbefohlen, alle biejenige, so ich erachten konnte, daß einige Wiffenschaft

vom 22. Februarii alle von Islow. Mehr ein Concept von des Obriste Leutenant und des Islow's Antwortschreiben, darauf beede vom 23. dit Item eine Ordinanz von Herzog Heinrich Julius aus Rolizan an Obristeutenant Rodel von gemeltem 23., ist er egaminist worden, wie s No. 3, dabei die Abschriften von obangedeuten Ordinanzen, so der Harchese di Grana in Originali nach Wien geschickt hat sub Litte A. B. C. D. E. F. — Nota. Ilis Scamen ist dei des Hamerle Act zu sinden. Lit. F. ist dei des Herzogen Heinrich July Acten zu sinden. Eodem haben Ihr Speeckenz Herr General-Leutenant mir eingehicht ein Abschrift der Relation des Herrn Obristen Beck. No. 4.

Item ein Abschrift von einem Concept mit des Neumanns eige hand geschrieben von Terbia an Schaffgotsch, dum clausula eroditi von den Obristen Schlieff; ift aus Befelch des herrn General-Leutem nach Prag denienigen, so den Schlieffen examinirt, zuzustellen, auch ischickt ist worden; allhier numerirt 5.

Am selbigen Tag tft aus gnädigem befelch Ihrer Speellenz dem Schlessen anwesenden Vice-General-Auditorn Regulo zugeschrieben wien: incontinenti sich zum Schaffgotschen zu versügen und auf **b**ischickte Punkte zu befragen, mit Zuziehung des Herrn Landshauptmader Grafschaft Glat und Obristen Leon, darzu durch Schreiben 1 Ihr Speellenz ersucht.

90 Martii ift mir jukommen Abschrift von Herzog Franz Albrecht Flow, Datum Regensburg am 24. Februarij; albie sub No. 6.

Ditto von dem herrn Marchese di Grana befommen einen Bal sub No. 7., darauf ich hätte sollen informiren; so zwar so viel thund geschehen ist.

Item citte Instruction von Ils an Hauptmann Haug, dato Pinne.

Ultima sjundom bem herrn Obrift Bed in Prag geschrieben, Allbieweilen ber Rom. Kaif. Mat: allerguddigster Befelch, ben Obristen Spaar auf ehliche Paintie zu befragen, als wolle er sich (im Fall er allbort vorhanden) seiner Person versichern, ober da er anderstwo anzutres, fen, solches zu thun anbesehlen und avigren.

Item in Erfolg bes allergnabigften Befelchs ber Rom. Kaif. Majestat bem General - Provosen schrischen anbefoblen, seinen Leutenant und Nachrichter nach Mies zu schicken und des gewesten Heinrich Neumann's tobten Körper unter die Galgen zu begraben.

Ditto von heren Marchese di Grana bekommen ein Abschrift, welche ihme der Obrist-Bachtmeister Studnibit, von dem Altsächsischen Regiment zu Fuß zugeschiekt hat, von zwei unterschiedlichen Ordinanzen die Sine von dem herrn Obrist vom 18., die Ander vom Obrist-Leutenant vom 21. Febr; beede num. 10. — Nota. Ist bei des herzogs heinrich July Acten zu finden.

Eodem den Johann Battiffa Zenno, Astrologum, in Arrest genommen. Item des herrn Otto Moris Kraus von Krauseck Aussag aus gnadigen Befelch ad notam genommen, wie sub No. 11.

Am 11. Martii ben Jo. Batt. Zenno egaminirt, prout sub No. 12. Obwolen ich am 13. und 14. ditto etlichen Obriften und Obriftleustenant zugeschrieben, auch mandlichen befragt hab, was ihnen von bem angezogenen Berdschitigen bewußt, haben mir Theil feine Antwort geben? Andere aber nichts wifen wollen, außerhalb Obrifte Beckh; Manglery Peter Loss, Obriftleutenant Beith und Jung Bangler, bessen Ausfagen ad notam sennt genommen, aber domanuiet; doch nacher nochmaken barauf befragt worden, wie folgendes zu ersehen.

An bem 14. Martii hat herr Dr. Roya bem herrn General=Leutes nant referirt, wie sub No. 13, welches aus gnähigem Befehlich auch if annotier worden.

Bas herr Graf Alefold auf des Mo Brief, so ihme von herrn Gen neral-Leutenant ifi gezeigt, schriftlich antworten, giebt No. 14.

16. Martij dem herrn Obristen Beck zugeschrieben und ersucht, den Artillerie = Jahlmeister zu examiniren ob der junge Spaar seinem Vettern dem General = Zeugmeister und herzog heinrich Julium nicht bericht's dabe wegenodes Kaiserlichen Mandats; antwort't, nicht anderst zu berichten wissen, als daß er den Obristen am 21. Febr. zwischen Prag und Pilsen begegnet, vermeint aber, daß der Graf Trista die Patenta von ihnen bekommen habe.

So hat auch an meiner Tafel ber junge Besselius praesentibus seizmem Bruder, heern Commissar Rogge und Kabitoren Groß gemeldt, has am 21. Febr. Nachmittag Triks eilends zurück nach Pilsen und zum Friedländer kommen, selbigem ein gedrucktes Mandat überantwort, deszwegen er Jung = Wesselius gesorbert, und geschwind etliche Ordinanzen schreiben massen.

"23. Marth Item Obrificatenant hamerle nochmalen et eum meta torturae egaminitt, wie hier oben unter No. 3 gu feben.

Inmittels dieweilen ich alle andern Schriften, welche so gar in de Eil und ohne Abschrift davon zu behalten, durch den Herrn Marchese di Grana nach Wien senud verschickt, nicht gesehen und anderwärts mit keine genugsame Materia ist an die Hand gegeben worden, in einem se wichtigen Handel, welcher nicht allein eine Person, sondern ein gangt Geschlecht infamirt, gerichtlichen nachzusragen, auch vor mich selbka ohne gemessenen Beselch solches anzusangen nicht hat gedühren wollen als bibe ich auf die in der Stille bin und wieder ausgeklaubte Zeugnissen, und aus den wenigen mir eomnaunieirten Extracten und Abschriften, einen Bericht ausgestellt wegen Herzog Zulius Heinrich zu Sachsen, wie zu sehen vo. 15.

:.. Wegen General = Zengmeistern Spaar-wie sub No. 16.

und wegen herrn Obriften Ulefeld, Lasco von Ballenfiein, Diese wald, Kheraus und La Fosso wie sub No. 17.

Mit welchen mehr gebacht Ihr Excellen; am 25. Martij mich we Pilfen nach Wien geschickt, beffen allen albert gehorfamste Reglation ut thun, so gescheben.

Wenig Tagen nachber ift bes herrn Feldmarschaft Grafen Piccolomin Aubiter heinrich Groß albort auch angelangt, welcher auf bie ihmes Sham ertheilte Instruction und fonsten extraordinario inquirir; inglochen seine unterthänigste Relation gethan, prout sub No. 18.

No. 19 feind die Ausfagen des herrn Obrift Bech und Obrift-Latenant Wengler auf vorgesehte Interrogatoria.

Dieweilen nun zu Wien Kais. Commissarien verondnet, die aldort mit und nach gesuhrte Gefangene zu egaminiren, dazu wir nicht berufen von den:, als dab ich angehalten nun unsere Dimission, damit wir wiedenm zu der Armada kommen möchten; von Herrn Hoffelgsraths - Präsidunia aber Bescheid bekommen, daß wir uns gedulden sollen in bedenken, Jie Rais. Mai. allergnädigst gesinnt, aldort ein Malesz-Recht halten, mit uns dazu brauchen zu lassen, darauf wir gewartet. Immittels auf die jenige zu Pilsen um 12. Aprilis gethane und uns zu Wien am 25. aus municirta Aussag des Obrise-Leutenants und Mittmeister Rausers bett des Obrissen Kegiment, haben wir ihne kost gatilichen befragt, ind sud No. 20 zu sehen. Nota. Ist det den kossschen Keten zu sindigt mit

Unt iff auch eine britte Ausfag, von Sameele git Wien gethen, wie herrn Commissarien zugestellt worden, selbige bei den Aetis for ben sub intera F.

Man haf uns ingleichen anbefohlen, den General von der Enter Freiherrn von Schafftenberg zu examiniren; besidegen und bit hand Gran Prior Aldobrandino und Don Hannibal Gonzaga fillen Beugniff, da ein Extract von seinem des Schafftenberg's Schemen. Terhfa vom 6. Februar und ein mehrers nicht überantwert und den herrn Grafen von Ritherg und nacher thes herrn von Schafftene berg verhört prout sub No. 21.

Eadem die 28. Apptlis ist General Felhmapschaft-Leutenant Mohrwald auch durch uns eganinirt worden, wie zu sehen No. A2.

So fenn uns auch einzehändiget warden beifommende Relationen vom Herrn Marchese di Grana, sub No. 23,

Bom Herrn Grafen Piccolomini sub No. 24 burch Don Fabio Diodati.

Am 3. Man ift burch den herrn hoffriegerathes Pressenten im Ramen Ihr Kais. Mas. gnadigst anbefohlen worden, Ihr Fürflichen Gnaden hertogen heinrich Julium seine Punkten schriftlichen vorzuhalten, dero Berantwortung darauf zu vernehmen, felbige numeriet 25.

Ingleichen den General Zeugmeister Spaar, wie sub No. 26, fo beebe ihme herrn Brafibenten fennt communiciet worden.

Nachdeme aber anderweitige Rosolution genommen, und Ihr Kais Mai, allergnädigst bewilliget, die Gefangenen wegzusähren, hat Herb Feldmarschall Graf von Albringen Seel. (seeliger?) deswegen an den Herrn General=Zeugmeistern Habfeld sud No. 27 bestommende schriftsliche Befelch ergeben lassen.

In Erfolg bessen seind die Gefangenen incaminirt, und bab ich von beeden Obristen La Fosse und Wallenstein die anbesoblene Geladd gernommen, Obriste Aberauß aber ist ohne Anmelben nach Baben gereist und albort verblieben.

Buvor hab ich bem herrn hoffriegsrath = Prafibenten wegen Mobor walb, La Fosse und Wallenstein mein Gutachten geben sub No. 28.

Nachdem Ihr Excellenz mir gnabigst hatten eingehanbiget seines, La Fosse, Supplication an die Kais. Majestät neben eines Schreiben von ihme an seinen Obrist-Leutenant mit eingeschlossener Ordinanz von Ild, alles sub No. 29 dazu nachmalen am 7. Junt sennd von gedacht Ihv Excellenz geschickt worden zwei Attestationen von dem herrn Obrissen Mariomi und Alt-Preunner.

Ì

P

So hab ich auch in Gefolg obangebeuter Gräflich Albringischen Orbinanz, mit dem Herrn Cammer-Procuratoren Doctor Prückelmanr als Directoren der Commission abgeredt, daß mir alles dasienige, was etwa in währenden Examen mit dem Schliessen, Dlß, Astrologo, Schaffgotsch und andern wider den Herzog Julius Heinrichen und andern gefangenen Obristen und Officier deponiet oder beigebracht werden middet, nachgeschickt werden sollte. Ist aber nichts erfolgt, als den Schaffgotschlichen dreifältigen Examen, so mir zu handen gestellt worden im Feldläger bei Regensburg, am nachfolgenden 4. July mit einem Kais. Schreib ben an die zu hungarn und Bobem Konigliche Majestat abgangen. No. 30.

Bor Abreisen von Wien hat mir Markgrafen von Grana Secretarius eine Berzeichnis etlicher Schreiben, so ermangeln, zugestellt, welche here Markgraf zwar von Pilsen nach Wien geschickt, aber obnigeacht alles Mach-suchen und Fragen nicht mehr zu finden sepn, vornämlich has Memoriat

ober Zeitel, workenen der Iso alle Considenten stemet; gemeldte Berzeichnis zub No. 31.

Nachdeme nun Herzog Heinrich Julius zu Pitfen, die Andern aber noch nicht angelangt, und Ihr Ronigl. Mai. von dannen zu der Armadi verreiset, ich auch um eine Rosolution, was mit ihnen anzusangen, nachgefolgt, habe dennoch keine erlangen konnen; und ist mir von den libblichen Kriegsrath zu Wien ein Schreiben vom 7. Juny zu Hand kommen, mir besehlend, ben statum causao des Herzogen Heinrich Julumständlich zu berichten, darauf ich geantwort, wie die Beilag sub No. 32.

Imgleichen am 28. Juny hab ich befommen ein ander Schreiben aus gemelbtem Kriegsrath vom 20. dito, barinnen aus allergusdigstem Befelch Ihr Kaif. Maj. ich ermahnet werbe, mit Zuziehung etlicher wohl verständiger Affesoren die übergebene schriftliche Antworten der Arrestina auf die ihnen vorgehaltenen Punkte mit Fleiß durchzusehen, wohl pondexiren und bei meinem Gewissen, streetlichstes Gutachten zu der Konigl. Maj. in das Feldlager als auch nach Wien zu schieden: wider welche man mit genugsgenen probationibus der Scientiae oder Consensus da vorgehabten Friedländischen Berrätheret aufsommen könne; und welche etwa sich und mit genugsamer Razion und documentis purgirt haben möchten, damit alsdann die fernere behörige Nothburft darauf micht disponirt werden.

Selbiges Schreiben sub No. 33, allem Ansehen nach des herrn Gefen von Trautmannsberf an Ihr Rais. Mai. abgangenes und beiliegen bes Gutachten gemäß, darauf ich auch beiliegenbermaßen geantwort.

Inmittels (weilen mir auch von Ihr Ercellenz herrn General-tenant ebenmäßige Befelch im Namen Ihr Konigl. Mai. gnadigft if Frommen) hab ich etlich wenig Affessorn (seintemalen Ihr Excellen in unter keine wälsche ober von benjenigen, so der Pilfnischen Tracing beigewohnt haben wollen) porgeschlagen, welche nacher zum Recht in beschrieben worden.

tind hat mir zuvor herr Feldmarschalt Piccolomini eine Aussagzus Obrift- Leutenant Oraghi; auch des Leutenant Posonsky des Lossischen Des giment überantworten lassen, No. 34. Nota. In bei den Lossischen Laufen, No. 34. Nota.

Auf welche und den vorigen Actis etilche Interrogatoria sentifiellt worden, darguf der Obristi Losi Peter allnoch zu befragen, sub No. 35. Auch bei den Actis.

So fennd auch am 9. Juli einkommen von herzog heinrich Julie andere Berantwortung, mit einer mehrern Erläuterung über einer Punkte, sub No. 36 bet des herzogen heinrich July Actis in for

Ingleichen hat General-Zeugmeister Spaar andy eine anbem ? wortung geschickt, sub No. 37.

So ift auch einfommen ein Attestation von denen von Mille von ihnen begehrt ift worben, No. 38 berbe bei ben Spantidun. Am B. July hab ich nachmalen ein Schreiben bekommen aus bem Ibbl. Kriegsrath zu Wien vom 30. Juny mit eingeschlossenen Schreiben vom Herzog Geinrich Julius, an Herzog Franz Julio seinem Herrn Brudern, barinnen nachmalen von mir Bericht und Gutachten begehrt wird, num. 39.

Endlichen am 11., 12. und 13. July seynd die Sessionen gehalten und das Gutachten gestellt, wie aus dem Originali mit No. 40 zu sehen. Welches sowohl an die zu hungarn und Böheim Königl. Maj. sud No.

41, als an ben leblichen Kriegsrath zu Wien ift zugeschiedt worden. No. 42. Es befindet sich auch bei diesen Actis das erfte Conclusum zu Pilfert

in Originali, so bet des Obriften Loss Schriften gefunden No. 43.

:

Ľ

£

Ē

und Abschrift von dem zweiten Conclusum auch zu Pilsen gemacht sub No. 44,

(Sochst mahrscheinlich wurde dieses vorsiehende Verzeichniß sehr wichstiger Actenstücke von dem kaiserlichen Hoffriegerathe Justus Gebhardwerfaßt, der als kaiserlicher Untersuchungs-Commissar diese Processe leitete.)

## Beilage No. VII.

Die Gebrüber Beffelius betreffend.

Von ber Rom. Rapf. Maj. wegen, Dero Reichshofrath Jufio Gebes harbten einzuhändigen.

Die Rom. Rays. auch zu Hungarn und Beheimb Ronigl. Majestät wieser allergnedigster Herr, lassen Dero Reichshofrath Jusio Gebhardten hiemit in Gnaden anzeigen, vnd würdet er ohne das gute Wissenschaft haben: wasmaßen sich Balthasar und Elias, die Weseln Gebrüder, in des Friedländers Diensten und zwar der Eine als Arlegskanzlei-Director, der Andere aber als Arlegs-Sefretarius fürnemlich bei den Expeditionibus gebrauchen lassen und aufgehalten; die bann vorhein Friedland's Aktionen, sonderlich aber von seinen wider mehr Allerhächsgedachte Kans. Maj. und Dero hochläblichstes Haus geführten gefährlichen Machinationen und ganz abscheulicher unerhörten Conspiration und Tradimento, wo nicht etwas Wissenschaft oder Nachrichtung doch Sin und Anders die Zeit herummen, davon vermerken haben können.

Wann dann die Nothdurft fein will, von gedachten Wesseliis die eigentliche Information ihres hierinnen habenden Wissens zu erlangen.

Dierumben, so haben mehr Allerhöchst besagte Kans. Majestat vorgesmeldtem Dero Reichshofrath, Commission hiemit auftragen und gnassigst anbefehlen wöllen, daß er in Deroselben Namen, darzu Ihr Massiestät ihme hiemit Dero Kanserliche Bollmacht geben, von obbemeldten beeden Wesselits wo sich dieselbe jeho besinden werden, dergleichen Information aufs förderlichst absordern, und ihme Alles und Jedes, was sie Wessellit von abgehörter abscheulichs und erschrecklichen Conspiration und was derselben anhängig, auch anderer des Friedländers gefährter

Machinationen halber in einige Weg wissen mögen ober davon vermerken können, umfändlich erzählen, und mit allen Particularien erössnen und zu wissen machen lasse, auch Ihrer Kaps. Maiestät alsdann hierüber seine umsändliche Relation neben berselben gethanen Deposition, für derlich übergebe und einliesere. Signatum zu Wien unter Ihrer Kups. Maiestät aufgedruckten Socret=Insiegel, den 22. Aprilis Anno 1634.

(L. S.) Ferdinand. P. S. von Stralenborf.

B. Dem Bohleblen gestrengen und hochgelehrten Herrn Balthasar Bestelle beeder Rechten Doctor, Rom. Kans. Maj. Rath und Kriegssanschaften Directori 2c. meinem insonders hochwerthen vielgeliebten Herre

Boblebler, Geftrenger, (gu Prag.)

Insonders bochwerther vielgeliebter herr Beffelt. Dein herr weif meine Affection ju ihm und feinem herrn Brudern und befindet aus bem Einschluß, was Ihre Rans. Maj. unfer allergnabigfter herr mir Im beiben balber alleranabiaft committiert und anvertraut. Bann bann bis eine besondere Gelegenheit, thre getreue schuldige Devotion ju In Maj. und Dero bochgeehrten haus zu contestiren: fo hab ichs meinen Herrn in originali übersenden und ihme dabei im Namen allerbichine bachter Ihrer Ranf. Maj. erinnern, vor meine Berfon aber freundliche ersuchen wollen: daß Er mochte diese Sachen, allermaßen es von 3m Ranf. Maj. gnablaft begehrt wird, und was Er noch mehr zu Dienfen Ihrer Ranf. Maj. wohl zu berichten weiß, flarlich und umflandlich mit mit allernachster Poft vertraulichft zu referiren. Dann vors Andere, w fein herr Bruber mit jur Stell, ihn ju einem Gleichmäßigen mit schwert an meine Statt (weil ich nicht eigentlich gewufft, ob er jemi in Braga anzutreffen ober nicht) vermahnen und beffen Bericht mit Mo fchicken. Bo er aber nicht gur Stelle, ihm davon parte geben, und id er folden Bericht mit dem ebeften gewiß nachschicke, beweglichen ichreiben. Mein herr fei verfichert, daß wie hierdurch die Pflicht gen Thre Rays. Mai. in Acht genommen wird: Also mein herr und fein ber Bruder ihnen felbft bierunter dienen werden. Und ich verbleib

Des herrn gang williger treuer Freund und Diener Wien ben 23, April Ao. 1634, Jufins Gebharbt.

An benselben (Driginal).

Wohlebler, Gestrenger, Insonders hochverehrter vielgeliebter Herr Wessell. Ich has berr werbe mein nächstes Schreiben wohl emvfangen und binnen nommen haben, was ich noch desiderire. Wann es dann zu nechnell lergnädigsten Kaisers und herrn treuen Dienst und zu des herrn Besten gereiche, so bitt ich freundlichen: er woll barinnen Ich versichere Ihn, daß ich bin und verbleibe

Meines Herrn Blen den 26, April 1634.

G.

È.

treu williger Freund und Bin

## Đ. Balthafar Weffelins an Dr. Infins Gebhardt. (Original . Concept, mehrfach verbeffert.)

Hocheblet, Geftrenger, insonders großganfliger Berr! Dag die Romische Raiferliche, auch zu hungarn und Bobeimb Konig-

liche Majefidt, mein Allerandbigfter herr, Guer Geftrengen wegen ber Friedlandischen vorgegangenen Conspiration Nachricht von mir und meis nem Bruder abzuforbern, Allerandbigfte Commission aufgetragen, babe aus Dero Raiferlichem Decret, wie aus Guer Geftrengen beibe Schreiben sub dato ben 23. und 26. jungft abgewichenen Monats Aprilis, fo mit aleich bei meiner Bieberdaberfunft überliefert worden, mit Mehrern vernommen. Salte es vor ein fonderbares bobes Glude, daß diefe Commission einem Subjecto anvertrauet, welchem obnedas meine und meis nes Bruders aufrichtige Proceduren befannt, und der ju Justificirung unserer beiben Actionen keines andern als seines eignen Zeugnif und Erfahrung von nothen. Wie Gott und mein ehrbares Gemuthe mich bei Anspinn = Prosequir = und Exequirung berührter abscheulichen Betratherei in den Schranken einer ungefälschten Allerunterthanigsten Devotion gegen Allerhöchstgedachte Raif. Majestat und Dero hochlbblichstes Erzhaus, fo feft, daß auch mit Billigfeit einiger ungleicher Berbacht auf meine Verson nicht wird gesett werden konnen, erhalten: also will ich nebenft meinem Brudern furters unausgesett bis an unser End allerachorsamst barinnen continuiren, und lassen Andere nach anderem Lob ftreben; wir schaten uns allein vor bas bochfte Glud und Ebr, burch unfer aufrichtige Actionen so viel zu erlangen, daß wir uns vor ber gangen Welt nennen durfen Diener des Erzhauses von Ofterreich. In welcher Intention auf Allerbichstermelter Rais. Majestat allergnädigsten und Guer Geftrengen großgunftigen Befehlich, ich biebet eine Relation berienigen Conjecturen und Biffenschaften, so mir und meinen Brudern von besagtem Friedlandischen Tradimento beiwohnen, übersende, mit geborfamfter Bitt: mir, daß folches wegen meiner Abwesenheit nicht eber beschehen, großgunftig zu verzeihen, und mein bochverehrter Patron zu berbleiben, wie ich bin und verbleibe Guer Gestrengen bochobligirter Knecht Baltbafar Beffeling. Prag ben 5, Mai Anno 1634.

Relation ber Conjecturen wegen bes Friedlanders. E. (Ans bem Driginal. Concepte [vielfältig gestrichen] ber Webrüber Weffelt.)

Der Romischen Raif. auch ju hungarn und Bobeim Konigl. Majefickt, unfers allergnabigften Herrns, hochansebnlicher Reichsbofrath!

Moblebler geftrenger, insonders großgunftiger und bochgeehrter Berr. Bas Allerbochfigebachte Raif. Majestat Guer Gestrengen für Commission wegen berer von dem Kriedlander vorgegangenen gefährlichen Machinationen und gang abschenlichen unerhörten Conspiration und Tradimento bedurftiger Rachrichten von mir Balthafar und Elia Weffetits Gebrikberte Information abguforbout; und barron mehr höchst besagter Raisi

Maj. umbfidnbliche Relation zu thun allergnabigst aufgetragen, folches haben Wir aus dem Kaif. Decret, nebens angehefter Vollmacht unterm Dato Wien den 22. Aprilis dei unfer Anfunft zu Prag den 4. dieses, mit aller unterthänigsten Reverenz Mehrers ersehen.

Wie nun damals, als ich Balthafar Bessellus mich zu der Kriegs- Canzlet-Direction und ich Elias zum Secretariat bestellen lassen, unsere Intention zu keinem andern Iweck gerichtet gewesen, als allerhöchst ernennter Kais. Majestät und Dero böchst löblichsten Erzhaus allerschuldigste, treuste Dienste darunter zu leisten, gestalt wir dann alle unsere in Schlessen habende Bohlfahrt deswegen in des Feindes Händen freiwillig hinterlassen. Also wollten wir uns glückselig schähen, das unsere Bestallung in solchen Zeiten und unter eines solchen Principalen Direction eingesallen, das allerhöchst besagte Kais. Majestät ob unsern allergeborsamsen darbeigehabten, nicht geringen Müheverwaltungen ein allergnädigsten Gestallen tragen und wir die Frucht unserer dadurch contestirten allerschuldigsten Devotion erlangen mögen.

Albieweilen uns aber bie von ber gangen Belt unverhoffte fatalitaet so weit betroffen, daß wider unser Gemuth, Wiffen und Borfat, so wir mit Gott, Gewissen und der ganzen Kais. Soldatesca bezeugen konnen, die alletabscheulichste Conspiration so nie erhört wider allerbochst ermeldte Raif. Majestat und Dero bochstacebrtes erzberzogliches Saus angesponnen worden, consoliret uns doch: daß wir zu einiger deswegen angestellten Consultation oder expedition wiffentlich oder vorsählich niemals aus gen, viel weniger cooperiret; befondern ich Balthafar Beffelius, fobald ich vermerket, daß man mit widerwärtigen praejudieirlichen Consiliis umginge zu meiner Salvirung, und dadurch Anlaß zu geben, danstt einzige Confidenz auf meine Person darunter nicht gesetzt werden mochte, zum bftern cathegorisch und bffentlich gegen alle benjenigen, so ben meifen Access zu dem Friedlander und die größte libertet ihme, was fie ab wußt, zu referiren gehabt, protestiret und contestiret, daß von Aller bochfigedachter Kaif. Majestät und Dero höchstwerthesten Erzbauses Dies ften ich in Ewigfeit nicht auszuseten, sondern barinnen auch mit Berlust meiner Bohlfahrt und Lebens beständigst zu verharren: auch auf wie chen Fall, da Etwas wider Dero Sobeit mir jugemuthet werden follte, licentiiret ju fenn gemeinet und begehret, - welche meine jum bftern wiederholte pro - und contestationes auch so viel verursachet, daß vorier bom Friedlander mit erwiesene Liebe und ju meiner Perfon gefestes Betrauen in ein lauter Disaffection und Discredit verwechselt; ich und mals, wie boch ich mich auch befliffen meinem Dienst Satisfaction ! thun, anders nicht als übel angesehen und tractiret; unterschieblich einen Traditorn gescholten, auch mir und allen untergebenen Camb verwandten, welches vor in Allerhöchstermelter 3hr Raif Majeftat Die und beim Ariedlandischen Soff niemals erhort, die febr fchwer und i berdiente Befiallung ganger neun Monat gurud behalten, und

die gewöhnlich fallende Accidentia in Anbere, als des 3llo und Terbia Cangleien transferiret worden.

Wannenhers wir beibe Bessellit um so viel weniger Nachricht, außer bem was ich Balthasar bereits zu Pilsen von schriftlichen Documenten extradiret und noch etwa, doch ohne mein Vorwissen, obliquo et simulato stylo bei der Registratur vorhanden senn mochte, von Anspinn-, Prosequir- und Exequirung der vorgehabten Verrätherei zu geben wissen.

Nicht ohne aber ift, daß ich Balthasar Wessellius durch allerhand Conjecturen penetrirt und vorgesehen, daß was Neues und Widerwärtiges im concept und unter der Feder sein musse, welches mir auch Anlaß gegeben, mir durch vorberührte pro- und contestationes zu vigiliren und war erst bei Fortstellung des vorjährigen Feldzuges (dann vorbin im Winterquartier außer dem, das vom Konig in Frankreich, schwedischen Reichskanzler Ochsenstern, Generalleutenant Arnimb, Derzog Franz Abrecht zu Sachsen und schwedischen Feldzeugmeister Torstensohn unterschiedliche höfliche Schreiben herüber geschickt, dieselbe auch hinwieder höflichst beantwortet, das übrige aber Alles, was darunter gesucht und mir unbekannt, durch abgeordnete Personen negoeirt worden, ich das geringste nicht weder directe noch per obliquum vermerken können) ist mir bakd ansangs verbächtig vorkommen,

1) daß zu Gitschin ein sachfischer Rittmeister angelangt, vor deffen Abreisen etliche taufend Stud Dukaten zusammen gerichtet und, wie manniglich vermuthet, ins Feindslager geliefert worden.

2) Daß von felbiger Zeit an jedwebe Allerhöchstermelter Kaif. Maieflät und Churfurfil. Durchlauchtigkeit in Baiern Schreiben mit einem Disgusto vom Friedlander angenommen, die Relation bifters bis in britzten und vierten Tag verschoben, auch theils gar nicht beantwortet worden.

3) Als man zu Glat angelangt und ber Herr Generalleutnant Gallas sich bereits bei der Armee befunden, sind thme Friedlander alle bericht, des Feinds moti und darwider gemachten Anstellung halber entgegen gewest, auch herrn Generalleutenanten unterschiedlichen mit Vorschähung Leibesunpäslichkeit angedeutet worden, nichts bis zu seiner des Friedlanders Ankunft zu tentiten.

4) Auf beschebene Avisirung, welchergeftalt die Eroaten dem Feind nach und nach ziemlichen Abbruch thaten, hat er Friedlander bemeldtem Herrn Generalleutemant Ordinanz gegeben, dieselbe nicht zu viel zu travagliren, die er selbst bei der Armada angelangt.

5) Alsbald gedachter Herr Generalleutenant berichtet, daß der Feind nicht weiter als ohngefahr ein halbe Meil von der Kais. Armada gelegen ift er Friedlander, ungeachtet er zuvor und noch denselbigen Tag wegen vorgewendeter seiner Leibes-Indisposition seinen Aufbruch unmöglich gemacht, von Glat fortgerückt; und aus beisorge, daß der Herr General den Feind nicht etwa zum Schlagen reizen, oder gereizter sich in ein Hauptweffen einlassen möchte, sich nach Munkerberg, alba herum die

Armada campiret, begeben, und bis ju feinen Antunft das wenigfte nicht vorzunehmen Orbre abgeben laffen.

6) Inmittels unterschiedene Abschidungen burch bes Tertita und an-

dere von ihm subordinirte Personen jum Feind vorgegangen.

7) Bu gleicher Zeit denn auch aviso wegen Hernzugs des spanischen Bolls eingelangt, worauf von dem Friedlander nichts als ein unaufberliches Fulminiren zu beren; auch von selbiger Stund an mehr Begierte als nie mit dem Feind zu tractiren zu verspuren gewest.

- 8) Wie dann ein scheinbares und der ganzen Armada bekanntes Zenguiß einer sonderbar geschrlichen Alteration er bei heidersdorf an Tag gegeben: daß er die an die hand gegebene und vor Rännigliches Angen schwebende Oceasion den Feind zu schlagen, ungeachtet des herrn Generalleutenants, auch anderer hoher Officier, in specie des herrn General Folani deswegen gethanen Erimnerungen und remonstrationen nicht aeceptiren, sondern den Feind in salvo kommen lassen, und noch selbigen Tag den Arnimb und Bürckersdorf (Burgsborf) zu einer hoch verdächtigen Unterredung erwarten wollen.
- 9) Hierauf denn alsbald ein Armstitium mit fo gar praejudielilichen Conditionen und ohn alles Apparenz einiges Allerbichfternenmer Kaif. Majestat Dienst zum Besten gemeinten Erfolgs accordiret worden.
- 10) Als darbet zugleich Borschlag zu Stabilirung eines völligen algemeinen Friedens beschehen, ist mir unter andern reserirt worden, das bies die potissima conditio und basis hujus negotii sen: daß Alles in den Stand, wie es tempore Rudolphi, Matthiae höchst seeligster Gedichtnis und dei Antretung Allerhöchstgedachter ibiger Rais. Maj. Rais. Resserungen gewesen, restitutet werden solle, mutatis tantum personia. Und ob man zwar vorgegeben, es sen favorabiliter zu versieden auf die tehigen possessores, so ist mir doch vorgegangen, daß es vielmehr auf die damaligen Besider oder deren Erben gemeinet, und zu Bezeugung, wie ich an meinem Ort eine kallaciam hierunter besorgte, diese Wort gebraucht; es käme mir vor, als das ajo Te Aeacida Romanos vincere posses.
- Trieben, durch hierüber Allerhöchstbesagter Rais. Maj. apertar Frieden, durch Interposition des Königs zu Danemark an die hand geben, und hingegen von Seiten Deroselben in den bevorstehenden Prectaten wegen des Orts, der Geleitsbriefe und den der Borber Angles ferung der Conditionen, viel hochwichtige Considerationes vorber tiret worden, hat er Friedländer doch solches Alles von sich gestoffen, es durch seine importun Instantion so weit gebracht, daß alle Considerationes zurückgeset, auch ihme die Geleitsbrief ausgeschaft und forders dem Gegentheil, ehe man noch einiges figen von demselben versichert in deeuplo zugesendet worden.
  - 12) Darburch dem Feind Thur und Thor, Alles und Ichel aller Orten, was End, wo es ihm beliebet frei und ungehindere forgotia gröffnet; gestalt denn auch pon ihm Friehlander nick and

Pas vor jehmede des Gegentheils Ganeral und Rathe, so viel fie nur derfelben begebrt, zugefertigt worden.

13) Rachbem biefes als vorgelaufen, bat man ben Stillfand ber Maffen, auf Maag und Beife als es ber Feind felbft procendirt, prolongirate

14) Darburch ben Pag in bem Kaif. Lager erbffnet und verursacht, bag bes Feinds erkrankte Goldaten, die Infoction berüber bracht; binger gen sich von der dußersten hungersnoth mit freier ungehinderter Zuschaffung der Proviant gereftet.

15) Und obzwar bei bessen allen Berlauf, auch von dem Seun Felde marschall von Altringen und Serrn Grafen Solla viel und unterfchiebe liche Schreiben einkommen, wie dem Feind im Reich Abbruch zu thum haben boch dieselbe nichts verfangen, sandenn ihnen allemal Ordinanze allein desensive zu geben, ertheilet worden.

16) Auch da hieraber auf beschenes bewegliches Erinnern bes herrn Grafen von Altringen, sich gedachter herr Graf halte mit theils Bold gegen Neumark ineaminirt, bat er beswegen einen empfindlichen Berr

weis aufnehmen und fich alsbald gurud begeben muffen.

17) Sowohl als berselbe hierauf mit etwas Empfindlichkeit gescheieben, und unter andern sich berer Worte gebraucht: daß er vor einen Politon, wann er gar nichts mit der unterhabenden Armada tentiren sollteg gehalten wurde; und daburch verursacht, daß ihme der Friedlander Ordpe gegeben, in Boigtland und Meissen zu rucken; er auch bereits sich unterschiedlicher Ort bemächtiget, ift er bennoch turz hernachwieder zurück gefordert und alle solche Ort dem Feind wieder abzutreten besehligt worden,

18) Wie ingleichen der Feind, nachdem sich die Tractaten jerschlagen und das Armistitium geendet, ungeachtet berselbe an seinem Ort ben Conditionen des Stillfandes kein Genugen gethan, einen freien und

ungebinderten Abjug gebabt.

ì

3

ď

ď

ž

ri

Þ

r/

19) Richt weniger ift mir verdächtig vorkommen, haß nach erlangter Victori bei Steinau, man alle die schwedisch, sächsich und brandenburz gisch Officiere, ungeachtet sie sich auf Gnade und Ungnade ergeben mussen, auf freien Fuß gestellt; insonderheit, mie man vermuthet, den Grafen von Thurn zu dem schwedischen Reichskanzler Ochsenstern und den Barron de Sieve zu dem König in Frankreich geschiedt.

- 20) Am allermeisten aber hat mich hierunter perplex gemachet, die bei Erossen zu Giersborf mit dem Herzog Franz Albrecht und Bietersborf appunctierte Notul eines allgemeinen Friedens, weil er darimen allein den modus exequendi, nämlich die Conjunction der kahlerlichen und churschissischen und churschissen und durschlischen und brandenburgischen Wassen, aber nicht einige Condition wohn solche Conjunction gerichtet, gesetzt.
- 21) Dem ju folge er Friedlander bei besagtem Erossen wie auch bernnach ju Sagan und in Lausnit bet Garlit und Bauben, ungeachtet ben Winter beran nabete, zu augenscheinlichem Präindig Allerhachkermelbew Laif, Majefick Dienk, wiel Zeit Kille gelegen.

22) Und obwohlen hiersteit unterschiedliche Stinderungen wegen der Beindes Anzug gegen Regensburg von Allerbächigebachter Kaif. Maj. wie auch Churf. Durcht. in Baiern eingelanget, hat er Friedlander sich boch zu Abordirung des nothwendig angedeuten Succurs auf keinerlei Weise versteben, sondern fich vielmehr mit Anfahrung allerhand ganz nichtigen Instituten und practemuirten Verhinderungen dessen eintbrechen wollen.

23). Und ob er schon envilthen auf saff unzählbare solcherwegen bei thm einkommenen Instanzien sich dahinwärts zu incaminiren resolviet, hat es es doch eber nicht, die Regensburg verloten, zu Wert richten wollen; auch seinen Marsch so langsam angestelles und zu Fürth so lang sich geliegen, die wegen des darüber einfallenden Frostes und nicht mitgefährer Artiglerta, auch weniger Instanteria, etwas weiters gegen den Feind zu essentiern, unmöglich gewest.

24) Bannenher er seine Entschuldigung seines Juruckzugs halber ge gen Allerhöchstigedachten Ihr Rais. Maj. genommen, auch denfelben best beffer zu eoliseiten, den Verluft der Stadt Frankfurt, da doch nicht daran gewest und eine gegen Schlesten und Bohmen besorgende Gesik,

be et boch bas Gegenspiel wohl gewüßt, praetendiret.

25) Bet seiner Angunft in Pilsen bat er nichts anders vorgehabt, all von einem Tag gum andern bem Feind unterschiedliche Pag, mit Be-

wendung ber Friedenstrattaten, ju fchicken.

26) Boranf nicht allein der Herzog Franz Albrecht, Kinsky Schliff mit niebens denfelben unterschiedene Secretarii, deren Namen mir nicht befannt, angelangt, und besser auch stattlicher, als nie Ihr Kais. Majestät oder ander bohe Potentaten Gefandte tractiret; sondern auch ihren aller Acces zu da Officieren von der Armada und hinwinder diesen zu ihnen erkfinet worde.

b

ı

27') Darbet ich mich benn unter andern entsinne, daß einsmals a selbiger Zeit, als ich ein Schreiben an Allerhöchstbesagte Ihr Kaif. Peistett gesertigt, zur Subscription vorgetragen, und dem gewöhnlichen Stylo gemäß in Sinsilvrung des Konigreichs Bobmen und der zugebleigen Erblande, mein Aufsehn auf Ihr Kaif. Majestät habende, des Berif Derv Erdönigreich und Lande gebraucht, er Friedlander mich berraut wann ich ihm den Terminam Derv mehr sehen, und nicht schlichten Dinge -das Erd-Komigreich Bobmen und zugehörige Lande - einsilben würde, er mir den Kopf abreisen lassen wollte.

128) Fallet mir auch noch barbet ein, daß als bamals die Spielle liche Durchlauchtigkeit in Baiern wegen Bloquirung Amberg und Mir nehmung ber übrigen Ort in Oberbfalz geschrieben, er Friedlander in Mis sen Ablesung die Wort von sich vernehmen lassen: - was gebet's mich and

29) Darauf die erfte Zusammentunft der Officiere gefolget, berufft gwar niemals beigewohnet, auch den aufgesehren Schluf gar nicht film Kriegscamlei Begiftratur überfommen, besondern don dem Remann wolchen dufellen auf porbeschene Donation per 40,000 Beiefenter Bertroftung weiterer Gnaden, abgefasset, vernommen: das ber ber beitein

gefchloffen umb die Officier von der Armada affe mit einander jugleich contentiret werden follten; darzu durch folchen Schluß das erfte und vohrnemste Fundament geleget.

30) Als ich barauf repliciret: wann folches dem Erzhaus von Ofierereich und dem bono publico ersprießlich, wurden wir uns allerseits dara ob zu erfreuen Ursach haben, hat er Reumann geantwortet: " Desterreich

bin, Defterreich ber, mann mir nur Frieden haben! «

-

K

3

Ŧ.

•

Ė

Ĕ

•

3

Ē

1

Š

y.

ş

¥

į

ġ

B

ď

K.

j

ķ

Ė

ij

Ę,

31) Inmittels das vorhabende rebellische und verrätherische Intent so weit ausgebrochen, daß als von Allerhöchstgemeldter Kals. Maiestät gemessene Ordinanz zu unterschiedlichen malen dem Gerrn Baron de Suns ertheilet worden, mit dem im Land ob der Ens logizenden Volk sich, wohin es die Churf. Durchlaucht in Baiern begehren würde, zu incaminiren: er Friedländer nicht allein denselben befondern, auch in specie alle darinne sich besindende Obristen contramandiret, und von seinen Besehlichen um keinerlei Respect Willen, woher die auch immer rühren möchten, auszuschreiten erinnert.

32) Wie bann auch die kaiferlichen bamals anwesenden Ministri in schlechtem Respect gehalten und nicht der geringste Theil von denienigen großen Courtoisen, die des Feinds Abgeordneten überflüßig wiederfahren, wie Suer Gestrengen selbst aus eigner Erfahrnis bekannt, erwiesen worden.

- 33) Welches Alles, und nachdem ich gesehen, das mir weiter an einem Theil bei Allerhöchstgedachter Kais. Majestät unverantwortlich fallen würde, die nachfolgende Erpedition zu führen, am andern Theil auch wegen besorgender unvermeidlicher Leibs und Lebensgesahr, mich dersels ben durch ein gewöhnliche Resignation nicht zu entbrechen gewußt, vermittels einer darbei mir zugestandenen Leibsumpäslichseit, mich von allen Negotiis mit der wiederholten Protestation, daß solches zu keinem ansbern Ende als zu Erhaltung meiner allerschuldigst treusen Devotion gegen Allerhöchstgedachte Ihre Kais. Maiestät und Dero Erzhaus geschebe, wie dessen Sure Gestreng mir selbst das Zeugniß geben können und wersben, entzogen.
- 34) Worauf nun, weilen wegen bes Friedlanders tyrannischen und aller Welt bekannten procedere, solches zu evitiren unmöglich gewesen, ich Slias Bessellius anstatt meines Brudern negotiren mussen; da dann alsobald mir hochst suspect vorkommen: daß der Kinsky bei mehrentheils Expeditionen entweder personlich selbst seyn, oder aber ihm hiervon partogegeben werden mussen.
- 35) Bald anfangs wurde bem herzog Frang Albrecht ju Sachsen ein Patent nacher Regensburg, auch von bannen zu verreifen, ausgefertiget.
- 36) Nachst diesem wurde dem Obrist Alfeld das Generalfeldmarschalls amt conferirt, und in praesentia gedachten Kinsky vom Friedländer mir alles Ernstes andesohlen, solches ganz in Geheim zu halten. Benesbens sind ihme Alfeld unterschiedliche Ereditte an die im Land ob der Ens sich besindende Officier ertheilt worden.

37) Chennäsig hat mich bestendet, daß dem Schliff das Rais. Relegt voll ans Churbrandenburg und Markgrafthum Lausnih ab, und in Schlesien zu führen Commission aufgetragen worden, unter dem Prätegt, als ob das Bolk in besagten Quartieren große Noth leiden, und nothwendig in Schlesien elargiret und recksischiert werden müßte.

38) Zu was Ende auch der Terkka zwei Tage vor des Friedlanders Aufbruch von Pilsen, 12 Planquets nebens einem Patent des Indalts bekommen: daß er die Kais. Armada an gewisse Ort incaminiren solle,

if leichtlich aus dem zu colligiren gewesen.

39) Das eben felbigen Tag gegen Abend an das Mormaldische, Wedische und Schönfirchische Regiment Ordre zu geben (wie wohl selbige nicht abgangen) anbefohlen worden: sie sollten sich alsbald erheben und mit ihm zu Eger conjungiren; er Friedlander wollte sie an On und Ende, da sie ihre Satissaction haben wurden, führen.

40) Folgends ift mir anbefohlen worden, daß ich ein Sandschreise an den Landschauptmann zu Gitschin versertigen mussen: er Landschauptmann sollte alsbald nach Empfahung dessen, alle bei der Cammer is Friedlanders vorhandene Dukaten zu sich nehmen, und mit des Link Abgeordneten sich auf Jonsbach begeben, und aldar das Geld verstegelter depositiren und in Verwahrung nehmen lassen.

41) Mis wir zu Plan angelangt, ift ber Canzler Elz zu bem Matgrafen von Brandenburg abgefertigt, und ihme ein Creditiv nebens inem Bag und Trompeter mitgegeben worden. Bas beffen Verrichtung

fenn follen, ift mir fo wenig, als dies gar wohl bewuft.

42) Das der Friedländer zu Eger ganz desperata consilia im horzen und Sinnen geführet. Alles und Jedes hat er mit unerhörten Beniniren negotiret und unter Andern mir befohlen: ich sollte einen 94 versertigen vor Sinen vom Feind, welcher mit etlichen Personen zu im unch Eger kommen wollte; ich sollte aber vor den Namen etwas met Spatium als sonsten lassen, und wie es der Kinsky beschlen wurde, aufsettigen, welches dann auch also beschehen und der Pas nachmals perstrigter dem Terbia extradiret worden.

43) Die lette Ordinang, so der Neumann abfaffen und ich ben Priedlander vortragen muffen, wird bei den Raif. Cangleiacten ju befinde fenn. Wie abscheulich und erschrecklich mir diese Audieng gewesen, bei Gener Gestrengen ich bereits zu Pilsen mit mehrem mundlich resontet.

44) Endlichen als es zu dem Schluß der Ordre und diesen Mant tommen: "Wir erinnern auch der Pflichtschuldigkeit, mit welchen Ihr Rais. Mai. ihr an uns gewiesen send ete. hat er Friedlander als mals mit dem allerschrecklichsten Fluchen und Fulminiren berausgesammen sie seyn nicht dem Raiser, sondern mir die Pflicht schuldig. Misque verbis (omnibus omnino furiis agitatus) me in malam rem abire junt

. Und fo wiel haben wir beibe Besselli von benen vorgegangenne Dehinationen penetrirt und ersahren, und leben darbei der Alexanden

nigften Soffnung und Zuversicht: baff, wie weber gegen. Ginen juch gegen ben Andern die geringfie particul ciniqes Comonous in Diefet allerabscheuligste Conspiration ju erweisen, also Allerbochstermeihte Raif: Majeftat uns in Raif. Sulden (welche zu erwerben wir nochmals unfer Boblfabrt und Leben allerschuldigft und willigft mit allergeborfamften Dienften aufzuseben erbieten) allergnabigft erhalten; auch Guer Geftrengen uns mit Dero anschnlichen Recommendation biegu großgunftig : beforderlich fenn werden. Bu deven beharrlichen Favor wir uns biermit unterdienftlich empfehlen. Geben zu Drag ben 5ten Dan Anno 1634.

. geborfame Diener ... Guer Befrengen

Balthafar Beffelius. Elias Beffelius.

(Bergleichungen mit bem Originalbriefe des Dr. Juftus Gebhardt überzeugten mich: bag bas Inventarium aller Acten at. von feiner eigen en Sand gefchrieben ift.)

Der Romischen Rapf: auch zu hungarn und Bohmen Konigl: Maj: bochansehnlich bestellten herren Kriegsprafibenten und Rathen, Ibren Sochfürftl. Gnaben und Excellengen gumfellen.

Durchlauchtiger, bochwardigfter, bochgehorener Farft, Sochgeborene, auch boch und mohlgeborene gnabige Grafen und herren,

Guer Sochfürfil: Gnaben und Excellengen feien meine unterthanig gehorsame Dienst jederzeit bevor. Und werden Em: Sochfürstl: Gn: und Etcellenzen aus meinem vor diefem übergebenen unterthänig gehorsamen Memorial gnadig verstanden haben: welcher Gestalt ich zu dem Fried= lander eine richtige Pratension bis in 30,000 Kl: babe. Aldiemeilen mir nun bis Dato keine Resolution, wessen ich mich ber Bezahlung balber gu getroften, gutommen, als gereichet an Em: F: Gn: und Exc: meine unterthania geborsame Bitt: Gie geruben anftatt ber Rom: Raus: Dai: unseres allergnadigften herrns, gnabig zu befinden und zu erkennen, daß mir solche Anforderung der 30,000 Fl: durch ein confiscirtes Gut aufs forderlichfte abgeführt werden folle.

Und weilen furs ander mir und allen untergebenen Kriegs=Ranglei Bermandten neunmonatliche Besoldung restirt, so wir anderweit ju unferm unentbehrlichen Unterhalt in allerhochst ermeldter Rank Mai: Dienften anticipiren und aufborgen muffen, als geruben gleichergefialt Em: Hochfürfil: Gn: und Excellenzen gnäbig zu verordnen: daß folcher Rachftand aus der Caffa vermöge aufgerichteter Bestallung begablet, und jugleich mir und ben übrigen Ranglei-Bugethanen: ob ein jeglicher anderweit fich in Bestallung einzulaffen befugt, angedeutet werben moge. Bie Em: Hochfürfil: Gn: und Excellengen anabig erfreulicher Resolution mich

unterthania geborfamlich empfehlende.

Em: Sochfürftl: Gn: und Excellengen

Drag den 11. May 1634. unterthänig gehorsamer Diener Balthafar Beffelius, Dr.

Auf der Rudfeite dieser Bittschrift, befindet fich nachstehendes Decret: Dem Supplicanten wiederum binaus ju geben, und wird fich berfelbe fellier in dem Friedländet habenden Anforderung halber bei den Liquidirungs-Commissarion anzumelben und solche zu liquidiren wissen, alsbann wird welterer Bescheid barauf erfolgen.

Wegen seiner und der Andern Kangley = Verwandten hintersielligen Besolbung ift albereit dem Hen: General = Commissario Frenheren von

Balmerod die Rothdurft anbefolchen.

\* alc \*...

Selvagas and the contraction

Anlangend den dritten Punkt, haben sich Ihr Kbnigl: Maj: gnädigk resolvier, sich seiner und der Andern Kanzlen-Verwandten, so in Diensten zu continuiren Lust haben möchten, und sich nicht albereit in Andere Bestallung eingelassen, bei vorstehenden Zug in's Reich zu bedienen. Ex Consilio Bellico 14. May 1634.

G. Dr. Juftus Gebhard an Balthafar Weffelius. Wohledler, Geftrenger.

Insonders bochverehrter geliebter herr und Freund, Deffelben Schreiben sambt der eingeschlossenen Relation fein und feines herrn Bruben. hab ich heut dato opportune mit der vedinari befommen, denn folde bochlich verlangt worden. Ich hab fie alsbald Ihr Raus: Maj: nach Laxenburg geschickt und werde übermorgen felbft binaus, ba will von Ihr. Rauf: Maj: ich allergnabigfte Relation barauf einholen und meinen Herrn felbst mit ehestem auf Praga bringen. Sab dabin mit vorigen meinem herrn Mit-Commissario dem hrn: von Queftenberg Reichs bofrath zu anderweit autlichen Kriedenstractation beut diesen Tag von hinnen reisen sollen; so ift aber diefes zu andern Ihr Raps: Maj: obliegende Gefchaft eine Urfach geweft, bag wir die Reife noch um etliche Tag differiren muffen; boch verhoffen wir auf langft gegen nachftfunftgen Sambftag oder Montag aufzubrechen. Unterbeffen ich Diefes meinem herrn praemittiren wollen und fen Er verfichert, daß ich ihm und feinem hrn: Brudern begehre, alle angenehme treue Dienft ju leiften nicht mit Worten fondern mit Berten. Der herr fev neben ihm biemit fried lich gebeten und wegen Ahr Ranf: Maj: erinnert: Die Schreiben, fo eine noch bei der Registratur vorhanden, zu rememoriren, und was ihnen font noch weiter bewußt aufzumerten, damit ju meiner Anfunfft ich fernere Information bavon baben moge; desgleichen die biebevor desiderirte feine vernünftige Bedenken de ratione pacis et belli gerendi contra hestes nostros, daran ich ihn auch in meiner Antwort auf sein bochvernanftige Gutachten wegen des funftigen Feldzuges erinnert, aufzuseten, bann ich badurch feine Prosperität und Wohlfahrt fuche. Berbleibe bamit Sch Wien 10. May 1634. treuer Diener und Freund 3. Gebharbt.

> Gebruck in ber De der fiben Gefeinen Oberhofbucheruckerei in Poetsbam.

. • • •

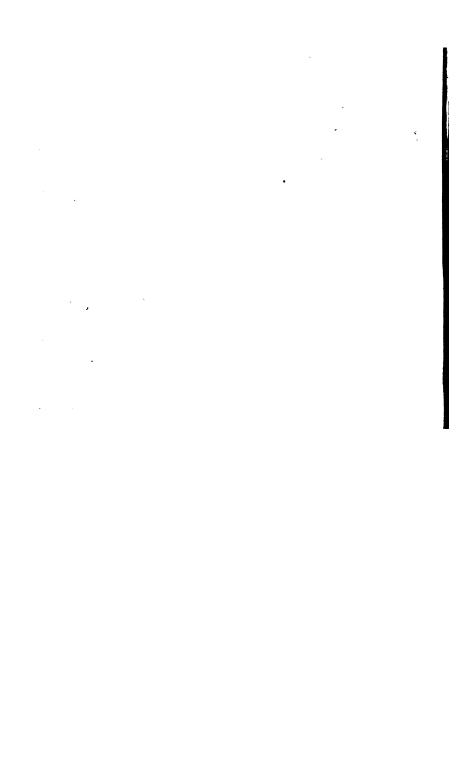





•

.